

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

W. Baur,
Das
Evangelische
Pfarrhaus

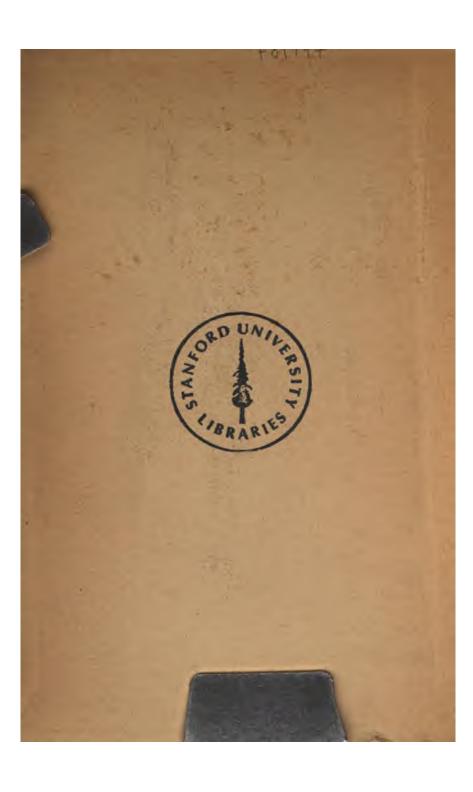





Das deutsche evangelische Pfarrhaus.



## Das deutsche

# evangelische Pfarrhaus.

Seine Bründung, feine Entfaltung und sein Bestand.

Bon

Wilhelm Baur, Doctor ber Theologie, Generalfuperintenbenten ber Rheinproving.

Dritte vermebrte Auflage.

Bremen.

Berlag von C. Eb. Müller.

1884.

GE.

B1/40.4

53

:384

ilbersetzungsrecht vorbehalten.

## Aus dem Borwort zur erften Auflage.

Um die Mitte bes fiebengehnten Jahrhunderts füllte die Rirche von St. Jacobi ju Samburg Balthafar Schupp in Luther's Geift und Kraft mit dem Schall des lautern Gottes= worts, und das Bolf brangte fich in bichten Saufen bergu. Ginft= mals ging er über einen vornehmen Plat. Da stunden etliche Leute, welche ihre Hite abzogen und fehr tiefe Reverenz gegen ihn machten. Einer unter ihnen fagte: "Da gehet ein Mann, ber ist jo viel Rosenobel werth, jo viel er Haar auf seinem Kopfe hat. Das ift ein Mann, der einem die Thränen aus den Augen predigen fann." Und der ehrliche beutsche Mann gesteht, daß er bei diefer Rede von einer subtilen, theologischen Hoffahrt befallen worden fei, welche die Art habe, daß fie zwar die Ehre fliebe, aber sich gern von ihr jagen lasse. Er sprach zu sich selbst: "bist du ein solcher Rerl wie die Leute sagen und haft es bisher nicht gewußt?" Er hat nachher andere Erfahrungen gemacht, durch die ihm hamburg ein "Schauplat alles Elendes, eine Fechtschule aller Bersuchungen, eine Grube aller Berfolgungen, ein Probir= ftein der Beständigkeit und eine Schule ber Geduld" geworben. Solche Wandlungen sind im Leben des Pfarrers nicht felten. Und wenn heut' ein Geiftlicher in einer großen Stadt über einen vornehmen Platz geht und hört, was die Leute sagen, die ihn personlich gar nicht kennen, so konnte das wohl zu dem Gelbst= gespräch führen: "gehörst du einem so verächtlichen Stande an und haft es bisher gar nicht gewußt?" Aus biefem Gefühl, daß der Stand ber evangelischen Geiftlichen in Deutschland niemals

unverdientere Berunglimpfung erfahren als in unsern Tagen, ist dieses Buch geschrieben. Ist Paulus, als seine Feinde seine göttsliche Berusung verachteten, ein wenig thöricht geworden mit Rühmen, hat Luther gemeint, bei aller Demuth vor Gott müsse der Christ den Menschen gegeniber gelegentlich mit einem rechten Stolze stolz sein, so darf heute das evangelische Pfarrhaus als eine Gottesgabe, die unsern Bolke geworden, saut gepriesen werden. Das Buch spricht nicht von schlechten Pfarrern und Pfarrhäusern, wiewohl dieselben in dieser sündigen Welt auch nicht sehlen. Den Schlechten zur Beschämung, den Guten zur Ermunterung, malt es das Bild des Pfarrhauses mit lichten Farben, die doch ohne Ausnahme der Wirklichkeit entnommen sind.

Jeder beschaut sich die Welt durch sein eigenes Fenster. Aus dem unerschöpflichen Reichthum des Pfarrlebens hab' ich geboten, was mir zu Gebote stand, in dem Bewußtsein, daß es wenig sei, und mit der Sehnsucht, immer vollere Anschauung des Lebens, dem ich selbst von ganzem Herzen angehöre, aus allen deutschen Fauen zu empfangen.

Berlin am Tage ber Reformation 1877.

Wilhelm Baur.

## Borwort zur britten Auflage.

Je mehr ich in meinem gegenwärtigen Amt mit lieben Pfarrhäusern zu verkehren habe, desto weniger Muße bleibt mir, von ihnen zu schreiben. Ich lasse darum die neue Auslage des Buchs in der alten Gestalt ausgehen, doch so, daß ich da und dort den Kapiteln nicht unwesentliche Zusätze eingestigt. Was

ich in ber Borrebe zur erften Auflage in Bezug auf mein Buch gesagt, wiederhole ich heute: Jeder beschaut sich die Welt durch fein eigenes Fenster. Ich erzähle, was ich felbst vom Pfarrhaus burch Lejen und Leben erfahren. Der Anspruch, alles Wiffens= werthe, was fich über das deutsche evangelische Pfarrhaus sagen läßt, zusammengefaßt, die Biffenfchaft besfelben gegeben zu haben, liegt mir ferne. Durch biefe Gelbstbescheibung beantworte ich mancherlei Fragen, die an mich gekommen, warum ich diese und jene Seite bes Gegenstandes nicht behandelt, dieses und jenes gesegnete Pfarrhaus nicht auch geschildert. Mein Buch trägt einen iiberaus persönlichen Charafter. Andre mögen anders iiber bas Pfarrhaus ichreiben und haben es gethan. Ich habe gegeben, was ich hatte, in der Soffnung, ein Buch zur einsamen und gemeinsamen Letture für den Bfarrer und die Pfarrerin, die Bfarrfamilien und Bfarrfrangchen, aber auch für weitere evangelische Kreise zu bieten und damit die Freude am Dienst und Leben des Pfarrers zu erfrischen. Und meine Hoffnung ift mir reichlich erfüllt worden.

Wie eine Ehrenrettung des Pfarrhauses war das Buch gemeint in einer Zeit, da die Kinder der Welt das Glück, außershalb des Schattens der Kirche leben zu dürsen, in neuen Tönen priesen und solgerichtig über das Pfarrhaus, das im Schatten der Kirche steht, ihren schnöden Spott ergossen, in einer Zeit, da die Schar der Theologen unter dem Einsluß der gesteigertsten Weltlichseit sich lichtete. Die Zeit ist anders geworden. Unter der Zunahme der Gottlosigseit und Sittenlosigseit, die alles eble Leben zu verderben beslissen ist, sind manche Seelen zu dem Gesühl erwacht, daß die Kirche sitr die Welt doch Heil habe; und die jungen Theologen erbieten sich wieder in größerer Zahl zum Dienst der Kirche. Mit Dank gegen den Herrn, der allezeit bei seiner lieben Kirche auf Erden bleibt, und mit seinem Geist, was sterben will, belebt,

laß ich mein Buch wieder ausgehen. Ich reiche die Hand allen alten und jungen Brüdern im Amte, die in der Ungunst der Welt nur eine Verstärkung ihrer theologischen Lust empfinden, die zum "Dennoch" des Apostels Paulus sich bekennen 2. Cor. 6 und die auch Joh. Bal. Andreä's Lied nicht schenen:

So ziehen wir ben schweren Karren Und find gehalten für 'nen Narren.

Warmen Gruß sende ich auch allen lieben Schwestern in ben beutschen Pfarrhäusern. Ich weiß es aus eigner, vieljähriger, begliidender Erfahrung, was die Pfarrerin nicht blos dem Pfarr= hause, sondern zugleich der Gemeinde für Segen bringt. Je tiefer fie das Geheimnis, von dem Baulus Eph. 5, 32 spricht, in der eigenen Che zu ergründen sucht, je treuer sie das heilige Feuer auf bem eigenen Berbe schirt, besto mehr Bewinn haben bie Bfarrkinder von ihrem Weien und Wandel. Die Kleinen nehmen von ihrem Munde Geschichte, Spruch und Lied; die Confirmanden empfangen von ihr vor und nach der beiligen Feier mitterlichen Segen; die Jungfrauen haben in ihr das Borbild gottfeliger Beiblichkeit; an ihrem Tisch sammeln sich sonntäglich die Jüng= linge, die fern von Eltern und Geschwistern wohnen; Arme und Rranke find ihre geliebten Pfleglinge; die Gefallnen, ob fie die unehrlichsten Glieder am Leibe ber Gemeinde find, erfreuen fich ber Ehre, von ihr gesucht und zurechtgebracht zu werben; bas gefellige Zusammensein im Pfarrhaus gestaltet fie zur Gemeinschaft der Gläubigen; die Feste der Gemeinde empfangen durch ihre fromme Freude und ihre geschickte Hand warmes Leben und beiligen Schmud. Bem ein tugenbjam Beib beicheret ift, bie ift viel edler benn bie foftlichen Berlen. Gpr. 31, 10.

Cobleng, 14. September 1884.

Wilhelm Baur.

# Inhalt.

### Erfter Abschnitt.

|                                  | Die Gründung des evangelischen Pfarrhaufes.                               |                          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| -                                | The boutful Chaitelife in her Ginte Warns                                 | Seite 1                  |
|                                  | Der deutsche Geistliche in der Kirche Roms                                |                          |
|                                  | Die deutsche Frau vor der Reformation                                     | 25                       |
|                                  | Die Che ber Reformatoren                                                  | 56                       |
|                                  | Das Evangelische im deutschen Pfarrhaus                                   | 72                       |
| 0.                               | Das Protestantische im deutschen Pfarrhaus                                | 95                       |
| о.                               | Das Bürgerliche im deutschen evangelischen Pfarrhaus                      | 117                      |
|                                  | Zweiter Abschnitt.                                                        |                          |
|                                  | Das deutsche evangelische Pfarrhaus in seiner geschichtlichen Entfaltung. |                          |
|                                  | geschichtlichen Entfaltung. Das Bfarrhaus der Lutherschen Gläubigkeit     | 134                      |
|                                  | geschichtlichen Entfaltung.<br>Das Pfarrhaus der Lutherschen Gläubigkeit  |                          |
|                                  | geschichtlichen Entfaltung. Das Bfarrhaus der Lutherschen Gläubigkeit     | 134                      |
| 2.                               | geschichtlichen Entfaltung.  Das Pfarrhaus der Lutherschen Gläubigkeit    |                          |
| 2.<br>3.<br>4.                   | geschichtlichen Entfaltung.  Das Pfarrhaus der Lutherschen Gläubigkeit    | 152                      |
| 2.<br>3.<br>4.                   | geschichtlichen Entfaltung.  Das Pfarrhaus der Lutherschen Gläubigkeit    | 152<br>186               |
| 2.<br>3.<br>4.<br>5.             | geschichtlichen Entfaltung.  Das Pfarrhaus der Lutherschen Gläubigkeit    | 152<br>186<br>203        |
| 2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.       | geschichtlichen Entfaltung.  Das Pfarrhaus der Lutherschen Gläubigkeit    | 152<br>186<br>203<br>217 |
| 2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7. | geschichtlichen Entfaltung.  Das Pfarrhaus der Lutherschen Gläubigkeit    | 152<br>186<br>203<br>217 |

## Dritter Abschuitt.

|    | Das deutsche      | evangelische     | Pfarrhaus    | der | Ge  | gen | wart   | •     |
|----|-------------------|------------------|--------------|-----|-----|-----|--------|-------|
| 1. | Die erfte Pfarrei | und das erfte    | Pfarrhaus.   | Aus | ben | Pa  | pieren | Seite |
|    | eines Landgei     | stlichen         |              |     |     |     |        | 325   |
| 2. | Die mannigfaltige | Gestalt des P    | farrhauses . |     |     |     |        | 355   |
| 3. | Das Leben im er   | angelischen Pfai | rrhaus       |     |     |     |        | 388   |
|    | Der Segen bes e   |                  |              |     |     |     |        |       |

#### Quellen und Hilfsmittel.

- I. 1. Die Geschichtsblicher ber beutschen Borzeit. Berkin. Deutsche Bearbeitung ber Monumenta Germaniae. Der Benedictinerorden und die Cultur, von Dr. Krätzinger. Heidelberg, 1876. Theiner, Dr. J. A. und Aug., Einführung der erzwungenen Ehelosigkeit bei den Geistlichen und ihre Folgen. Altendurg. Dr. Johannes Delitzsch, das Lehrspftem der Kömischen Kirche. Gotha, 1875. Dr. von Schulte, der Cölibatszwang und dessen Aushebung. Bonn, 1876. Dr. Karl Hafe, Handbuch der prot. Polemik. IV. Aust. Leipzig 1878.
- I. 2. Die Geschichtsbücher ber deutschen Borzeit. Weinhold, die deutschen Frauen im Mittelalter. Wien 1851. Wish. Wackernagel, kleinere Schriften I, die Abhandlung: Familienrecht und Familienleben der Germanen.
- I. 3. Leben und ausgewählte Schriften der Bäter und Begründer ber reformirten Kirche, besgleichen der Lutherschen Kirche. Elberfeld, Berlag von R. L. Friderichs.
- I. 4. 5. 6. Die Hilfsmittel ergeben fich aus bem Text.
- II. 1. Balerius Herberger's Evang. Herzypostille nehst Lebensbeschreibung, herausgegeben vom Sup. Tauscher. Sorau. Ph. Wackernagel's Ausgaben von Heermann's und Gerhardt's Liebern. Stuttgart.
- II. 2. Wetterfelder Chronik, herausgegeben von Friedrich Graf zu Solms-Laubach und Wilh. Matthäi, Ghmnasiallehrer in Laubach. Gießen 1882. — Hoßbach, J. B. Andreä. — Benutzt ist ein von mir selbst versastes Lebensbild in Gelzer's Monatsblättern, Band XIV.
- II. 3. Ph. J. Spener's Leben von Hofbach, II. Aufl. Afmann's Leben, herausgegeben von E. M. Arndt.
- II. 4. Spalbing's Lebensbeschreibung, herausgegeben von seinem Sohne.

   Halle 1804.
- II. 5. Die einschlägigen Ausgaben ber genannten Schriftsteller und Dichter.

- II. 6. Das in Gelzer's Monatsblättern Jahrgang 1859, Bb. XIII versöffentlichte Tagebuch J. G. Miller's.
- II. 7. Aus Schleiermacher's Nachlaß I-IV. Berlin, Reimer.
- II. 8. David Spleiß von Stokar, Basel, 1858. Benutzt ist ein von mir in Gelzer's Monatsbl. Jahrgang 1859, Bd. XIII gegebenes Lebensbild.
- III. 3. Spiegel ebler Pfarrfrauen von Burt. 3. Auft. Stuttgart 1865. W. Löhe, Der evang. Geistliche. Stuttgart 1852. — W. Löhe's Leben. II. Bb. 1. Hälfte. Rürnberg 1877.
- III. 4. Handschriftliches über Großmann von Pf. Sprenger in Prießnitz.
   Mittheilungen von Pf. Frohnhäuser in Lampertheim am Rhein.

## Erfter Abschnitt.

## Die Gründung des enangelischen Pfarrhauses.

#### 1. Der deutsche Geiftliche in der Rirche Roms.

Pfarrhäufer aus Solz und Stein, von Rofen umblüht, von Reben umrankt, die uns wundersam anheimeln, hat auch die Romische Kirche. Tranlich find fie in ben Schatten ber Rirche gerückt, und vielleicht giebt das bischöfliche Ordinariat nicht so leicht zu als das evangelische Confistorium, daß der Pfarrer, wenn das alte Haus baufällig geworden, aus der ftillen Kirchennabe nach der lärmenden Sauptstraße giebe. Der furge Weg vom Saus in die Rirche, burch ben Garten ober einen bebedten Bang, ift eine lebendige, ben evangelischen Bfarrer fast beschämende Erinnerung, daß der Bfarrer täglich Dienst hat am Altar. In dem wohlgepflegten Garten ift das Nittliche mit dem Lieblichen aufs beste verbunden: Rosen und Rofentohl, um Pfingften blübenber Goldregen, im Commer bas Goldgelb ber Aprifosen, Geisblattlaube und Weinlaube. Die schüt= genden Mauern, welche von der Welt trennen, find zugleich die fonnigen Bande für Reben und Spalierobst, der Taubenschlag und das Bienenhaus lohnen die Liebe, welche der Pfarrer ihnen ichenkt. Die Ansiedelung ift jo lockend, daß der Wanderer gern an der Thur bes geiftlichen herrn anklopft. Am gaftlichen Empfang fehlt es nicht, die leibliche Schwester besorgt das Mahl, zur Mehrung der Unterhaltung stellt ein geiftlicher Bruder fich ein, es fehlt dem Gespräch nicht die Theilnahme an dem Wohl und Webe der Gemeinde, an den großen Begebenheiten der Belt, die Stunden geben so gemiithlich hin und sind so anregend, als man's nur wünschen mag. Aber ein Pfarrhaus im vollen, im evangelischen Sinn ist's doch nicht. Des wahrhaftigen Hauses Gehalt ist das Familienleben. Dieses hat die Kirche den Pfarrern verboten. Und wenn Einer die verbotene Frucht einzuthun sucht — es ist ein Wurm darinnen, dem Familienleben, das der Diener der Kirche gegen die Ordnung der Kirche silhrt, sehlt das sreie, frohe Gewissen. Das katholische Pfarrhaus kann nicht, und gerade dann, wenn ihm Weib und Kind nicht sehlt, am wenigsten, wie ein Licht in die Gemeinde leuchten, wie ein Brunnen ihr erfrischendes Wasser geben.

Indeg, wenn ichon bas evangelische Bfarrhaus, dem wir eine große Bedeutung für die Bolksgesittung zuschreiben, ber Kirche Roms fehlt, so haben boch auch ihre Geiftlichen eine überaus mächtige Wirkung auf die Cultur gehabt, und die Eigenart diefer Einwirfung hängt zum guten Theil grade mit ihrer Chelofigfeit zusammen. Die Behauptung ift nicht unevangelisch, daß für gewiffe Menschen und für gewiffe Aufgaben die Chelofigkeit forder= lich, das Familienleben hinderlich fei. Chriftus felbst giebt die Thatsache zu, ohne fie zu tadeln, daß Etliche um des Simmelreiches willen der Che entfagen (Matth. 19, 12). Paulus ift das leuchtenbste Beispiel eines Dieners bes Evangeliums, ber in ber Erwartung des zum Gericht kommenden Herrn, im Angesicht der ungeheuren Aufgabe, die ihm gestellt war, ledig blieb, um zu forgen, was dem Herrn angehört (1. Cor. 7). Und die Evangelischen, wie gern fie bem Rachfolger Betri auf bem Stuhl zu Rom, wenn er gegen verheirathete Priester wiithet, ben Apostel Betrus ins Gebachtnis rufen, ber feine Frau auf ben Miffionsreifen mit fich führte, haben boch auch ihre volle Anerkennung für die Geiftlichen, welche wie Baulus bleiben, weil fie wie Baulus benten. Gie bebauern nicht, daß Auguft Reander mit feiner leiblichen Schwester hauste und wie ein moderner Benedictiner - nur daß er nicht wie die alten auch für die Wirthschaft Geschick hatte - in ben Schachten ber Wiffenichaft ichurfte und ebles Metall zu Tage forderte. Gie laffen es gelten, wenn Ludwig Sarms, ber

Mann altjächsischer Kraft und Zähigkeit, Kampfesluft und Selben= haftigkeit, ber von dem Dorf in der Liineburger Seide aus bas heidnische Afrika in Angriff nimmt und zugleich die heimatliche Rirche erwedt, gleichfalls ber Schwester für die Führung des Saushalts bankt, und auf die Frage, warum er benn nicht geheirathet, die Bfeife ein wenig aus dem Munde nimmt und troden vor fich hin fpricht: "Bum Beirathen hab' ich keine Zeit." Ich felbst habe ber beutschen evangelischen Gemeinde in bem Bilbe bes John Coleridge Battefon, eines Mannes ber Gegenwart, einen Miffionsbifchof altfirchlichen Stils vorgeführt, ber, in bem wärmften und edelsten Familienleben aufgewachsen, bennoch von dem ehrwür= digften Bater und den beften Geschwiftern fich logrif, um die Melanefier der Giibfee für Christum zu gewinnen, der ohne Familie fich gang und gar feinen Böglingen, feiner Gemeinde bingab, bis die Reule des Infulaners diesem Angelsachsen des neunzehnten Jahrhunderts denfelben Märthrertod brachte, den der Angelsachie bes achten Jahrhunderts, Winfried, bei ben Friesen fand.

She wir Klage über die Shelosigkeit der Geistlichen in der Römischen Kirche sühren, zollen wir dem Großen und Herrlichen, das auch sie für die Gesittung unsers Bolkes geleistet, volle Anerstennung, beispielsweise dem Mönch, dem Missionar und dem Bischos.

Gegrüßet seid ihr mir, ihr Morgensterne Der Borzeit, die den Alemannen einst In ihre Dunkelheit den Strahl des Lichts, In ihre tapfere Wildheit Milde brachten,

so beginnt herder das Lob der frommen, thatfrästigen Mönche ältester Zeit.

Es verschaffete Der Orden Benedict's der Sonne Raum, Die Erde zu erwärmen. Wessen hand hat diesen Fels durchbrochen? diesen Wasd Gelichtet? jenen seucheschwangern Psuhl Umdämmt und ausgehackt die Wurzelknoten Der ew'gen Eichen? Wer hat dieses Moor Zum Garten umgeschaffen, daß in ihm Italien und Hellas, Asien Und Afrika jetzt blübet? War es nicht Gottsel'ger Mönche emsig harte Hand? Und wie den Boden, so durchpscligeten Sie wildere Menschenseelen. Manchen Ur Belegt' ein Heil'ger mit dem sansten Joch Des Glaubens. Mancher Drache flog, besprochen Bom mächt'gen Wort, saut zischend in die Luft, Jur Ruh' der ganzen Gegend.

Wahre Thaten ber Cultur find die Gründungen der Klöster in der beutschen Wildnis. Mit dem Bergklopfen der Erwartung, was kommen werbe, begleiten wir Winfried's Schüler Sturm von Friklar aus, wenn er die Fulda aufwärts in den Laubwald der Buchonia eindringt, um den rechten Drt für ein neues Rlofter gu juchen. Wir raften mit ihm an ber Stelle, wo nachher bas Rlofter Berefeld fich erhob und wo Sturm und feine zwei Befährten zuerft fleine, mit Baumrinde erbaute Säuschen errichteten. Wir ziehen nach einiger Zeit weiter, bald mühfam bem Fluß ent= gegen rudernd im Schifflein, bald die Buchenwälder rechts und links durchspähend. Es währt lange, bis das Auge mit Bohlgefallen auf einer Stätte ruht, und der Mund spricht: Sier will ich Sutten bauen! Sturm macht fich endlich allein auf; fattelt feinen Gel, Pfalmen im Munde, Gott im Bergen, untersucht er Berg und Thal, Quell und Flug; wenn die Nacht bereinbricht, ichlägt er mit dem Eisen, das er mit sich führt, Holz und erbaut eine freisförmige Bergäunung jum Schute feines Thiers, damit nicht die dort allzu zahlreichen Raubthiere dasselbe zerreißen; er selbst jedoch schläft ruhig, nachdem er im Namen Gottes bas Zeichen des Kreuzes Christi auf feine Stirn gezeichnet. Er kommt an bie Strafe, auf welcher die Thitringer Raufleute nach Maing gieben, in der Fulda findet er eine Menge Slaven badend, das Thier icheut und gittert, ber Gottesmann felbst ichrieft vor ihrem Gestank guriid. Aber ohne Unbilde von den Heiden zu erfahren, denn Gottes Sand halt fie guriid, gieht er in ber Balbeseinfamfeit weiter, da bort er ein Geräusch, er lauscht, er glaubt, daß ein

Menich nabe fei, er ichlägt mit bem Gifen an einen hohlen Baum, ein Mann aus der Wetterau fommt beran, der ortstundig ift und mit ihm die Nacht zubringt. Und nicht lange barnach wird er mit ungemeffener Freude erfüllt, benn er ift gewiß, daß er ben gewiinschten Ort gefunden, - von feiner Schönheit entgiidt ftreift er umber, bankt fiir alles Einzelne und eilt nach Friplar beim, feinem Bifchof zu berichten. Und bas Rlofter Fulba wird erbaut. Erregt es die tieffte, spannenofte Bergenstheilnahme, wenn wir hören, wie die Gegenden, in denen wir heute predigen, beren Rirch= lein am Balbegrand uns heute ber liebste Anblid find, querft im Namen Jesu burchwandert worden find, jo ift ber Gintritt in bas gegriindete Kloster überaus behaglich. Mehr als ein Jahrhundert früher, als Sturm im Lande ber Beffen am Ufer ber Fulba bas Beichen bes Rreuges aufgepflangt, batte St. Gallus an ber Steinach aus einer Safelruthe ein Rreuz geschnitt, es in die Erde gestedt und die Reliquien, die er besaß, baran gehangt und fo die Stätte bezeichnet, wo er fich anzubauen gedachte. Zweihundert Jahre find vergangen, ba waltet Gogbert in dem Rlofter bes heiligen Gallus. Gin italienischer Bauklinftler hat ihm auf vier aufammengenähten Thierhäuten einen Baurig zu bes Klofters Gr= neuerung gemalt, und in lateinischen Berametern ift die Erklärung hinzugefügt. Gozbert eignete fich ben Plan unter Berüdfichtigung ber örtlichen Berhältniffe an: ein Rlofter entsteht, wie ein regelmäßiges Städtchen fauber gebaut, wie ein Bienenforb belebt. Die Rirche, die Bruder Binihard, "ein zweiter Dabalus", errichtet, fteht in der Mitte. Un die Rirche lehnen fich die mit flofterlicher Strenge eingefriedigten Gebaube: Schlaf= und Wohnraume ber Briiber, ihre Bibliothet, ihr Arbeitshaus, ihre Schule, bas Refectorium mit bem Rreuggang. Außerhalb biefer Ginfriedigung erhebt fich ber ftattliche Abtsbau, mit eigener Wirthschaft und Riiche, bas Gafthaus für die Reifenden, bas Krankenhaus mit ber Apothete. Dann die Werkstätte und die ansehnlichen Wirthichafts= gebäude. In dem Bacofen konnen auf einmal taufend Laib Brot gebaden werden, und die Malgdarre für die Brauerei nimmt hundert

Malter auf einmal auf. Es fehlen nicht die ichon bepflangten, fanber gehaltenen Garten und wie ein Baum = und Grasgarten liegt still und fühl ber Friedhof und harrt auf die Milben. Und wozu die Anfiedelung? "Mitgiggang ift ber Seele Feind", fagt Benedict, nach beffen Regel dies Kloster, wie Fulda und die andern, gebaut ift. Kreuz und Pflug gehören als Sinnbilder Diefes Rlofterlebens zusammen. Gie treiben Mufterlandwirthichaft. Gie roben bas Felb an, entwäffern es und bewäffern die Biefen. Gie berpflanzen und veredeln das Obst. In der Bretagne, wo seit Jahr= hunderten der Apfelwein Bolksgetränk ift, hat der Monch Teleo einst die edleren Apfelsorten eingeführt. Der Rheingan verdankt feinen Ruhm, ben trefflichften Wein zu liefern, ben Rlöftern Eberbach und Johannisberg. Die Blüthe ber Linde in den Laubgängen, des weißen Klees auf dem Felde bietet den Bienen, die mit monchischer Beschaulichkeit beobachtet werden, ihre Nahrung. Das Fleischverbot reizt, der Fischzucht volle Aufmerksamkeit zu schenken. Und wenn die Klöfter die Gasthäuser der alten Zeit waren, jo lag es nabe, mit ber Rochfunft fich ber Gafte Beifall zu gewinnen. Aber in ber Pflege bes Leibes blieben die Monche nicht fteden. Die Benedictiner find die Bater ber Baufunft. Das Runfthand= werk übte fich zur Meisterschaft im Schnigen ber Chorstühle und ber Crucifire, in Bereitung jeder Art firchlichen Schmucks. Bruder Tuotilo in St. Gallen belebte mit feinem Sauche bas Metall bes Instruments und entloctte ben Saiten mit fertiger Sand ihre Tone. Und Bruder Rotter hat unter andern Gefängen bas Lied zuerst gesungen, das uns Luther erneuert: Mitten wir im Leben find mit dem Tod umfangen. Wer konnte vergeffen, wie fleißig die Monche lehrten die alten Sprachen und neueste Runde der Natur, wie fie Bucher abidrieben und aufs zierlichfte die Sandichrift mit farbenhellen Bilbern ichmiidten? Und zu ben alten Blichern lieferten fie neue - ber Mondy von St. Gallen, ber uns von Raifer Rarl jo luftig erzählt, ift nur Giner unter ben vielen, welche die Geschichte unsers Bolfes uns überlieferten. Wir haben nicht Luft, als protestantische Schulmeister die Rlöfter, die eine

große Culturmacht gewesen sind, mit rother Tinte einsach als Fehler anzustreichen. Im Gegentheil, wir könnten Geschmack daran sinden, wenn auch heute ernste Männer zur Pflege der Wissenschaft, schwergeprüfte Frauen zum Schutz ihres Daseins in ähnlicher, evangelisch erneuerter Gemeinschaft sich einigten.

Die Benedictiner haben mehr geleistet, als was innerhalb ihrer Klostermauern sich vollzog. Aus ihrer Umfriedigung find Männer ber That unter die Beiden gegangen. Das Erzbisthum Samburg = Bremen ift die Gründung, von welcher aus die Rirche im deutschen und ifandinavischen Norden gur Geltung und gur Birtfamteit fam, und ber erfte Erzbifchof, Unstar, ftellt uns ben mittelalterlichen Miffionsbijchof in seiner eigensten Art vor die Augen. Was vor Allem uns moderne Menschen an dem Bilde biefes Mannes angieht, ift eine Gigenthumlichkeit, bie wir meift ichmerglich entbehren: das Zusammensein von Beschaulichkeit und Thatfraft, von Astefe und Welteroberung, eine Gigenthümlichkeit, die uns die Mahnung nabe bringt, daß die Rraft aus der Tiefe quillt, daß nur die Sammlung bes Menschen in Gott ihm über die Seelen, die aus ihrem Centrum gerathen find, die Dacht ein= räumt. Es mag im Jahre 805 gewesen sein, als ein beutscher Mann an die Klosterthite von Corbie in der Picardie flopfte und die Monche bat, ihm seinen eben muttersos gewordenen Knaben zu erziehen. Er wird angenommen, und der Erziehung der Monche geht zur Seite die unmittelbare Erziehung Gottes burch Träume und Gefichte. Daß Dante ein Salbjahrtausend später in einer Stunde voll Reimfraft ewigen Lebens Solle, Fegfeuer und Simmel, Bott und Welt, fich felbft und die gange Geschichte, in welcher auch er feine bestimmte Stelle, fich felbst und die tiefe Ewigfeit, in welcher auch er seine Wohnung haben follte, zusammenschaute, dieje Geburtsftunde seines neuen Lebens und allumfassenden Gebichtes hatte boch in bem gangen Beift bes Mittelalters ihre mannigfaltigften Borgange. Aus dem Leben Anstar's, wie es uns fein Schüler und Rachfolger Rimbert beschrieben, läßt fich nach= weisen, wie die Liebe Gottes Bug um Bug den Knaben und

Bungling durch Traumgefichte, Die fie feinem Beift vorführte, gu fich und zu ihrem Dienst gezogen hat. Dem Kinde, bas fich in findischem Spiele zu verlieren in Gefahr ift, erscheint die Mutter an ber Seite ber Mutter Jeju, und wedt bie Sehnjucht, mit ben heiligen Frauen in den feligen Gefilden wandeln zu bürfen. Das war ber Liebe erfter Bug. Es folgt ber zweite, als ben Knaben, ber nichts Herrlicheres fannte und mit Augen gesehen, als ben großen Raiser Rarl, wie ein Blit bie Runde traf, ber Berricher ber Christenheit habe auch wie jeder andere bom Beibe Geborene ben Zoll des Todes bezahlt. Und nachdem die Mutter Jesu ihn jum himmel gelockt und ber heimgang bes Baters bes Bolks ihm die Welt arm gemacht, ba gebraucht die Liebe, um den Knaben jum brittenmal ihren Bug fraftig fühlen zu laffen, Johannes, ben Täufer und Betrus, ben Apostel. Durch die Schreden bes Fegfeuers führen fie ihn in den Glanz des himmels - unnabbar, bon einem Licht umhüllt, das fein Mensch durchdringen fann, aber fpiirbar offenbart fich ihm Chriftus. Aus dem Glange, der heller als das Licht, felbst dieses durchleuchtet, dringt der Ruf: "Gehe bin, mit ber Märtyrerfrone geschmüdt wirft bu mir gurudfehren." Nicht eher geht er, als bis ber Berr ihn mit bem vierten Bug gezogen, er selbst, unmittelbar; er erscheint ibm, bort seine bemüthige Beichte und vergiebt ihm die Giinde. Denn nur gefühnte Lippen find geschickt zur Botschaft von der Bersöhnung. Endlich - ber lette Bug der Liebe — im Traume fieht fich Ansfar felbst in der Mitte predigender Männer, in beiliger Berzückung. "Herr, was willst du, daß ich thun foll?" fragt er sehnstichtig. "Gehe bin," so befiehlt ihm ber Berr, "und predige ben Beiben bas Reich Gottes." Wer solche Träume hat, der muß auch im wachen Zustand mit tiefer Beschaulichkeit in die ewigen Dinge sich versenkt haben. Die geiftliche Bereitung, die innerliche Berufung Gottes war vollendet. Es blieb die Wegbereitung burch den Sang der Bollergeschichte, Die Berufung burch ben mächtigsten Berricher nicht aus. Der König Sarald von Danemart, ber in Ingelheim getauft worden war, follte, so wiinschte sein Bathe, Ludwig ber Fromme, nicht ohne geiftlichen Beiftand nach feinem beidnischen Lande beimtehren. Anstar war bereit ihn zu begleiten. Go beginnt die Laufbahn, die er als Erzbischof von Samburg = Bremen endigt. Die Robbeit ber Ge= tauften und bie Wildheit ber Ungetauften, ber Schiffbruch, ber ibm feine Sabe an Biichern ins Meer schlendert, die Pliinderung der Normannen, aus welcher er nur wenig Beiligthümer rettet, erduldet er. Mit driftlichen und beidnischen Königen weiß er ben rechten Berkehr, und die Bölker bringt er in friedliche Gemeinschaft. Das Rirchlein, das er in Schleswig errichtet, giebt ben Raufleuten Bertrauen, daß fie ihre Sandelswege nordwärts richten. wieder und wieder bringt er in Schweden ein mit ber Botschaft von Chriftus. Effavenbefreiung, redlicher Sandel, Unterricht, drift= liche Ausgestaltung ber Staaten, Gesittung jeder Art, turg: Dienst des wahrhaftigen Gottes, das ift das Werk, welches aus jenen Traumgesichten des Jünglings mannhaft und heldenhaft hervor= wuchs. Und als ob es nicht genug ware mit der Gefahr zu Baffer und zu Land, kafteiet er feinen Leib, und von ber Predigt= fahrt beimgefehrt, ift er Sirte ber beimischen Berbe und Bater ber Urmen. Gein Schiller Rimbert bemilbt fich angftvoll, zu beweifen, daß er, obwohl fein Märtprer, bennoch die Märtprerfrone verdient habe. Das evangelische Auge fieht bis auf biefen Tag in Anstar einen Mann ber fatholischen Kirche, ber nach evangelischer Lehre ein Beiliger ift, weil er, burch Chriftus geheiliget, für ber Welt Seil fein Leben gegeben.

Wir siigen zu dem Bilde des Klosterlebens und des Missionsdienstes das Bild eines Bischofs hinzu, aus der besten, frästigsten Beit des deutschen Bisthums. Aus der Zeit der Karolinger treten wir in die Zeit der sächsischen Kaiser. Es ist bekannt, wie lieb denselben Hildesheim war. Dort war ums Jahr 1000 Bern ward Bischof. "Aus Bernward's Leben lernt man recht erkennen, wie vielseitig damals ein Bischof wirken konnte", sagt der Herausgeber des Lebenslauss, den ein Zeitgenosse, der Hildesheimer Priester Thangmar, versaßt hat. "Nichts im Bereiche firchlicher oder bürgerlicher Zustände ist seinem Einsluß entzogen. Er ist der Ergieber, Freund und Rathgeber seines Raisers; er unterhandelt für ihn und folgt ihm in die Schlacht. In feinem Bisthum leitet er das firchliche Leben; er gründet Kirchen und Klöster, aber auch fefte Burgen zum Schute gegen fremde Raubvölfer und zieht Mauern um seine bischöfliche Stadt. Er forgt für die Armen und Kranfen, entscheidet die Rechtshändel, Runft und Wiffenschaft verdanken ihm ihre Pflege, ja, er ift felbst Gelehrter und Rünftler, ber erfte Erzgießer feiner Beit, und die Runftgeschichte weiß fast noch mehr von ihm zu erzählen, als die politische oder die Legende." Hören wir, wie Thangmar bes Bijchofs tägliches Leben ichildert. Nachdem er von seinem frommen Maghalten im Genug und von seiner Inbrunft im Gebet gesprochen, fährt er fort: "Rach bem Gebete, um die dritte Stunde, ichritt er feierlich zur Abhaltung ber Meffe und gog mit großer Zerknirschung sein ganges Berg bor bem herrn aus. Dann ging er an die öffentlichen Angelegen= beiten, untersuchte furz die gerichtlichen Sandel und die Sache ber Unterbriidten, wogu er durch Scharffinn und Beredtjamkeit vorzüglich befähigt war. Go erwartet er ben Beiftlichen, bem die Bertheilung der Almojen und das Armenwejen übertragen war; benn einer großen Menge berselben, hundert und noch mehreren gab er Tag für Tag aufs reichlichste ben Lebensunterhalt, vielen verschaffte er auch durch Geld und andere Unterstützungen, soweit es feine Berhältniffe erlaubten, Erleichterung. Darauf burch= ging er bie Bertstätten, wo Metalle zu verschiedenem Gebrauch bereitet wurden, priifte die einzelnen Arbeiten, bis er, nachdem Alles gehörig beforgt war, in der Furcht und dem Gegen bes herrn, von einer großen Menge ber Briider und bes Bolfes um= geben, um die neunte Stunde zu Tifche fag: und zwar nicht mit festlichem Gepränge, sondern unter frommem Schweigen, mabrend alle nach ehrjamfter Bucht auf eine Borlefung Acht hatten, Die nicht gar furz während ber Mahlzeit gehalten ward. Gebrechlichen und altersichwachen Britbern gab er freundlich mit feiner Sand ben Gegen, aber er ließ auch feinen Dürftigen weber in ber Stadt noch in ber Borftadt, wenn er von ihm wußte, dies Zeichen feiner

Theilnahme entbehren. Go verlangte er, wie der Apostel, Allen Alles zu fein, damit er Alle in Chrifto gewinne. - Auch war feine Runft, die er nicht versuchte, wenn er auch nicht bis zur Bollfommenheit fie fich aneignen fonnte. Richt nur in unfrem Münfter, sondern an verschiedenen Orten richtete er Schreibstuben ein, fo daß er eine reichhaltige Büchersammlung, sowohl göttlicher als philosophischer Schriften zusammenbrachte. Die Malerei aber und die Sculptur und die Runft in Metallen zu arbeiten und edle Steine zu faffen, und alles, was er nur Feines in bergleichen Dingen ausbenfen fonnte, ließ er niemals vernachläffigen, fo bag er auch an überseeischen und schottischen Gefägen, die ber könig= lichen Majeftät als besondere Gaben dargebracht wurden, das, was er selten und ausgezeichnet fand, zu nuten wußte. Er führte auch talentvolle, vorziiglich begabte Knaben mit fich an ben Hof oder auf längere Reisen und trieb sie an, sich in alle dem zu üben, was in irgend einer Kunft als das Wirbigfte fich darbot. Außer= bem beschäftigte er fich mit mufivischen Arbeiten gum Schmud ber Fußboden und verfertigte auch Dachziegel nach eigener Er= findung ohne irgend eine Anweisung. Während er aber in Christi Schattammer alles, was er für angemeffen hielt, mit gewiffenhafter Frommigfeit zusammenbrachte, gab er nichtsbestoweniger gemäß ben Worten bes Evangeliums auch bem Raifer bas Geine, benn bem Raifer Otto III. war er mit bereitwilligstem Bergen nach Wiffen und Können zu Willen." Gab es fo treffliche Monche, Missionare, Bischöfe, warum nicht auch treffliche Pfarrgeistliche, ob uns die Geschichte von ihrem verborgenen Wirken auch weniger fagt - Pfarrgeiftliche, die in Gelbstverleugnung und Singabe ben Chriftenmenichen bon ber Wiege bis jum Grabe mit ben Segnungen ber Rirche verforgten, magig im Saufe, eifrig im Dienst ber Gemeinde. Und wenn bies lette Jahrhundert deutsche Bischöfe gehabt, wie Sailer, Diepenbrod, ich füge hingu, wie Retteler, an bem wir das Opfer der befferen Ginficht der Unfehlbarkeit des Papftes gegenüber beklagen, ber aber in mächtiger Bredigt und einschneiben= ber Schrift, in ftrenger Bucht und reicher Barmberzigkeit, freilich

auch in Römischer Anmaßung dem Staat gegenüber, ein echter Römischer Bischof war — wir zweiseln nicht, daß es auch in unsern Tagen viele treffliche Geistliche im Geist der Römischen Kirche giebt. Aber zum Pfarrhaus im vollen Sinne, zur reichen Mannigsaltigkeit eigenthümlichen Pfarrhauslebens bringt's diese Kirche nicht, weil sie den Priestern die Gelessigkeit gebietet.

Die Römische Kirche leidet an dem verhängnisvollen Un= ipruch, bas fichtbare Reich Gottes ichon eber barftellen zu wollen, als der Herr kommt, um es aufzurichten. In Folge dieses An= spruchs, über die zeitlichen Dinge hinaus zu sein, während die Beit noch läuft, kennzeichnet fich die Römische Kirche durch eine äußerliche Weltflucht, die fofort in ftarte Weltformigfeit umichlägt, durch eine faliche Beiligkeit, welche die ungezigelte Bolksluftbarkeit jur Schwester hat, burch ein Accordiren zwischen Rafteiung und Fleischlichkeit, durch den Mangel der Durchdringung des Sittlichen und Religiöfen im Leben. Für die Draugenstehenden wechselt der Eindrud: wie ernst nehmen sie's und wie schwer machen sie die Geligkeit! mit dem andern: wie gut wiffen fie ein Auge gugu= briiden und unter wie leichten Bedingungen öffnen fie den Simmel! Beides, die scheinbare Strenge und die thatsächliche Leichtfertigkeit in Sandhabung der fittlichen Berhaltniffe, tritt in der Chelofigfeit ber Priefter und ber immer wieder hervorbrechenden Buchtlofigfeit bes priefterlichen Lebens besonders hell zu Tage. Die Schrift= widrigkeit des Cheverbots rächt sich furchtbar. Richt dies ist das Gefährliche, daß um bes Reiches Gottes willen Etlichen die Che widerrathen wird, denn wir haben aus Chrifti Munde felbst gehört, daß unter Umftanden die Chelofigfeit dem Wachsthum Diefes Reiches förderlich sein kann und haben es an dem leuchtenden Beispiel gefeben, bas Baulus giebt. Aber bag burch ein Gefet bem gangen Stande ber Beiftlichen auferlegt wird, wozu bas Bewiffen ben Einzelnen bier und ba treiben mag, bag Rnaben und Minglinge in leiblicher und geiftiger Unreife mit bem Ergreifen bes geiftlichen Standes ben Entichluß zur Chelofigfeit faffen, ber nur als reife Frucht des Lebens Gott gefällig fein konnte, das ift wider Gottes Ordnung in Natur und Schrift und muß gur fittlichen Berrüttung führen. Und bas Schlimmfte ift auch nicht bie offenbare Urfache bes Gefetes ber Chelofigfeit, ber Bunich, Die Kirche bon bem loszumachen, was fie die Welt nennt und womit im Grunde bas weltliche Regiment, die ftaatliche Macht gemeint ift, wie es in dem Worte, das Gregor VII. zugeschrieben wird, scharf ausgedrückt ift: "Die Kirche wird nicht von der Knechtschaft der Laien frei, wenn nicht die Priefter von den Weibern befreit werden." Rein, ber tieffte Schaben, ben bie erzwungene Chelosigkeit ber Briefter in der katholischen Kirche anrichtet, ift die Weise, wie man die plumpe Begriindung: die Kirche will herrichen, darum muß fie gefügige Diener haben, mit bem garten Schleier einer überaus verfeinerten Anschauung vom Priefterstand zu verdecken oder mit der Blogstellung der Che als eines Lebens der puren Sinnlichfeit zu befräftigen fucht. Die Erhöhung bes Briefterftandes durch Erniedrigung bes Chestandes, Die Bergöttlichung ber Briefter= weihe durch Verweltlichung des Cheverhältniffes - das ift das Schädliche, das ift das Abschenliche, weil Gottwidrige an der Sache.

Im Grunde find es zwei an den Priestern gesuchte Eigensichaften, aus welchen man die Unmöglichseit ableitet, daß sie Ehesmänner und zugleich rechte Diener Gottes sein können: die Reinsheit und die Ungetheiltheit des priesterlichen Thuns. Der Priester muß rein sein. Die jungfräuliche Kirche des von der Jungfrau gebornen Herrn will ein jungfräuliches Priesterthum haben, so lautet die Theorie, wie sie ein katholischer Gottesgelehrter der Gegenwart noch gegeben hat. Das heidnische und jüdische Priesterthum entstand aus leiblicher Geburt. Das christliche kommt durch die geistliche Zeugung der Weise zu Stande. Man will nicht das Priesterthum Christi, den geistigen Stanm seiner erstsgebornen Söhne, an der Hand der Weiber durch die Geschichte wandern sehen. Der menschlichen Natur ist's gemäß, die göttlichen Enaden aus reinen Händen empfangen zu wollen, welche doch die verheiratheten Priester nicht haben. — Die Darlegung ist eben so

widrig als hinfällig. Denn was die leibliche Geburt betrifft, aus welcher die heidnischen und judischen Briefter hervorgegangen sind und aus welcher die driftlichen Priester nicht hervorgehen sollen, jo fallen boch auch die Diener ber Kirche Roms nicht bom Simmel, vaterlos und mutterlos, sondern werden wie andre Menschen Für ben angebornen Gundenschaben aber giebt es Beil geboren. in Dem, ber ohne Gunde geboren ift, freilich für die kunftigen römischen Priester kein andres Seil als für das königliche Briefter= thum aller Gläubigen: die Geburt aus Waffer und Geift, die Darbietung ber Gotteskindschaft burch die Sand der Gnade, ihre Annahme durch die Hand des Glaubens. Und alle Weihe zum Dienst der Kirche ift ohne Kraft, wenn ihr nicht die Salbung des Beiftes zur Gotteskindichaft vorausgegangen. Dit der feltsamen Berachtung der leiblichen Geburt, von welcher doch auch die Römischen Briefter nicht ausgeschlossen werden können, hängt die verächtliche Weise zusammen, mit welcher der Herold der Chelosig= feit des Briefterstandes über die Frauen spricht: nicht an der Sand der Weiber foll das Priefterthum Chrifti durch die Geschichte wandern. Und ift boch der große Hohepriester, Jesus Chriftus, an ber Hand seiner Mutter in die Geschichte eingetreten. Und wollte man die Sündlofigkeit der Mutter zugeben, wie fie Rom verfündigt, so wäre doch ihre Mutter nicht sündlos gewesen, oder man müßte von Mutter zu Mutter emporsteigen und endlich ber Mutter aller Menschen, die doch gewiß gesündigt hat, der Eva felbst das Ave zurufen! - Freilich, ob der Herr von einem Weibe geboren ift, so boch nicht von einem Cheweibe, so kann man ein= wenden. Aber die von Weibern so verächtlich reden, haben sie denn vergessen, wie in Chrifto, weil er die Frauen von Gunde und Knechtschaft erlöst hat, weder Mann noch Weib ist, und daß unter bem Segen bes Evangeliums bie Holbfeligkeit, welche Mariens Geftalt umichien, eines jeden Weibes Schmud werden tann, wenn es gottselig ift? Firmahr, die Geschichte, durch die bas Briefter= thum nicht an ber Sand ber Weiber wandern foll, giebt Zeugnis die Fille, daß nicht blos das Weib dem Manne, sondern auch

ber Mann bem Beibe an ber Geele ichaben tann und bag nicht blos die Männer den Frauen, sondern wie oft die Frauen den Mannern ben Weg zum himmel gewiesen haben! Dber hat Rom in deutschen Männern solche Macht, daß fie der Deutschen alte Art vergeffen und verlieren, in den Frauen etwas hehres, etwas Prophetisches zu erkennen? ja folche Macht, daß Göhne von Müttern fprechen, als fei ihre Ghe ein Stand ber Unebre gemefen? Die Reinheit ber Sande aber, welche man ben Brieftern baburch verbürgen will, daß fie feinem Weibe bie Sand reichen bürfen, nur fo verburgt - welch eine Täuschung! Die Gräfin 3ba Sahn = Sahn, die feine andre Geftalt ber Beiblichfeit zu fennen scheint, als die eigene, zuerst die lippige Weltfrau, dann die bigotte Rlofterfrau, fagt von dem protestantischen Pfarrer, wenn er Arme und Kranke besucht: "er kommt, was weiß ich wober"? Wir wiffen es: er kommt am Conn = und Feiertag aus bem Saufe Gottes: nachdem er Prediger bes Worts gewesen, will er auch Thater fein und die Wittwen und Baifen in ihrer Triibfal besuchen; er fommt am Werktag aus ber Studirftube: nachdem er in der Schrift geforscht, wendet er fich liebevoll ber Gemeinde gu. Und wenn er aus dem Familienzimmer fame, von der Saus= frau, ben Kindern, würde die eheliche und väterliche Liebe ben Sausbesuchen schaden? Sind die fatholischen Priefter burch die Chelofigkeit gegen Berunreinigung gesicherter als die evangelischen Beiftlichen? Giebt's benn nicht andere Dinge, mit benen fich Briefter bie Sande verunreinigen konnen? Wenn fie dieselben ausstrecken nach unrechtem Gut und nach dem Becher bes wüften Gelages bleiben fie bann rein, nur barum, weil fie bie Sand nicht am Altar einer Braut gereicht haben? Die Gunde fitt im Menschen nicht in einzelnen, fauberlich geschiedenen Fächern, Die Gunde burchfrist vom Bergen aus ben gangen Menschen, und vom Bergen aus tann ber Menich geheilt werden, wenn er die beilfame Gnade in Chrifto Jefu einläßt. Reine Sande haben nur die Gläubigen, bie bas Blut Jesu Christi rein gemacht von aller Siinde. Das wird der Römischen Kirche nie gelingen, daß fie die Welt, daß

fie auch nur ihre Gläubigen zu ber Überzeugung bringe: die Sande jedes beliebigen Priesters seien, weil er unverheirathet ift, reiner als etwa die priefterlichen Hände eines Martin Luther, eines Philipp Jacob Spener, eines Immanuel Nitich, ber finderreichen und geiftesgesalbten Gottesmänner! Wenn die Römische Rirche bei dem Berbot der Priesterehe auf die Reinheit der Priester por Allem gesehen hat, so hat sie niemals zu besserem 3wed ein ungeeigneteres Mittel gewählt.

Ungetheiltheit des priesterlichen Thuns ift das Andere, das durch die Chelofigkeit der Briefter erreicht werden foll. Wie fonnt' er, wenn er für eine Familie zu forgen batte, ungetheilten Bergens fein Amt verwalten? Geine Zeit ift getheilt, jo fagt ber Bertheidiger ber priefterlichen Chelofigfeit, feine Arbeit ift getheilt, sein Gut ift getheilt, seine Pflicht ift getheilt, sein ganger Beruf ift getheilt, er gebort nicht Gott allein, er gebort feinem Beibe, seinen Kindern an. Diese entziehen Gott bas fortwährende Gebet, den Armen die Almosen, den Kranken den Trost, der Kirche den muthigen Bertheidiger. Diese fordern in allen schwierigen Berhältnissen, welche das Leben bringt, ihres Baters ernste Beriidfichtigung. Rur bem, welcher gang feinem Berufe fich widmet, ber sich als ber Bater ber Armen, ber Tröster ber Betriibten, ber Argt ber Seelen, ber treue Beiftand ber Sterbenden, ber Bollbringer ber driftlichen Tugenden bewährt, nur dem fommen auch bie Bergen ber Gläubigen entgegen, ibm glauben fie, ibm ichenfen fie Bertrauen. — Wer möchte ber Forderung nicht zustimmen, daß ber Diener bes herrn ungetheilten herzens feinem Beruf fich widme und der Behauptung, daß daran das Vertrauen der Ge= meinde sich kniipse? Aber daß die Chelosigkeit der Geistlichen in ungähligen Fällen bies Bertrauen nicht zu Stande gebracht, fondern verhindert, wer darf es leugnen? Reineswegs widmen die Briefter Rraft und Zeit, But und Leben, bas die Familie nicht in Anipruch nimmt, fofort mit ungetheiltem Bergen ber Gemeinde. Ein Abthun der Pflichten als einzelner Werke mag fich finden, ja eine völlige Singabe an den Dienst der Kirche, an die Werke der

Barmbergigfeit, ans Reich Gottes, nicht blos an die äußerliche Rirchenpflicht, findet fich in der evangelischen Kirche trot des Cheftandes ihrer Diener eben so völlig, ja völliger. Wenn die evangelischen Beistlichen überhaupt Männer sind nach bem Bergen Gottes, find fie bann nicht grade burch eine tugenbfame Che Bolksmänner im besten, im beiligsten Ginne bes Worts? Gollte ber Briefter, ber burch fein Alleinstehen in boppelter Gefahr ift, selbstifch, behaglich, genußsüchtig zu werben, ein wärmeres Berg, eine offenere Sand für die Armen haben als der evangelische Bfarrer, ber als Ernährer einer Familie weiß, wie es mit bem Di im Krug und mit bem Dehl im Rad fteht? Gollte ber Briefter, der ben Cheftand nur aus dem Beichtfruhl fennt und am meiften von ber Geite feiner fündigen Entartung, geeigneter fein, ben Cheleuten guten, einfichtigen, garten Rath zu geben als ber evangelische Pfarrer, der mit einem frommen Weib der Ghe Weh und Wonne durchlebt, der in den Abgrund menschlicher Gelbstfucht hinabgesehen, aus bem auch für die beste Che die zerstörenden Beifter auffteigen, und in die Sobe gottlicher Liebe, burch beren Rraft die Che bas Bild wird zwijchen Chriftus und ber Gemeinde? Sollte ber Priefter, ber Abraham's Bergflopfen um ein geliebtes Rind nie gespiirt, beffer in der Roth um die Rinder troften tonnen, als der evangelische Pfarrer, der um seiner Rinder willen entbehrt und fie mit Gebet durch die Gefahren hindurchträgt? Und welches Märtyrerthum ift benn ehrwürdiger, das unfres Baul Gerhardt, der um des Bekenntniffes willen mit Weib und Rind brotlos ins Glend gieht, ober bas Märtyrerthum beutscher Bifchofe, bie fagen: Die Unfehlbarkeit bes Papftes zu verklindigen, war' Unheil, und auf des Papstes Wint sich unterwerfen, die dem Staatsgeset fich nicht unterwerfen, aber am täglichen Brot babei nicht Mangel haben? Die Römischen Theologen selbst gestehen ein, daß Chelofigkeit ein leichterer Stand fei als bie Che. Berrone, ber berühmte Bertheidiger ber Römischen Lehre, macht eine bewegliche Schilderung von dem Ungliid, das dem Chemann durch Nahrungsforgen, ein gankisches Weib und unartige Kinder

treffe. Die Unverheiratheten seien meist heiterer und lustiger als die Berheiratheten. Diese Römische Theologie trifft bier mit ber felbstfüchtigen Weltanichanung ber gewöhnlichsten Sagestolzen zu= fammen. Und was foll man zu ber Behauptung fagen, die Che hindere den Geiftlichen an der Bollbringung driftlicher Tugenden werden driftliche Tugenden nicht vor Allem in der Familie geübt? Gehört benn die Familie ichon als folche, abgesehen von ihrer Entartung durch die Giinde, als reine Ordnung Gottes, zur Welt, die gefloben werden muß, nicht vielmehr zum Reiche Gottes, bas fich aus ihr erbaut? Ift's benn ein schändliches Werk, für bas leibliche und geiftige Bohl von Weib und Rind zu forgen? Sind benn die Namen Bater und Mutter, Gohn und Tochter Namen ber Schande? Rann ein Diener Gottes entheiligt werden burch das heilige Grundverhältnis, aus welchem Gott das menschliche Leben hervorgehen läßt, die Che? Wenn die Che nach katholischer Lehre ein Sacrament ift, wie fann bas Sacrament, bas ber Briefter ipendet, ben Briefter befleden? Ift's aber Lehre, daß die Ordnung, die Gott gemacht und Chriffus erneuert und ber Beift weißt, den Briefter beflect, dann ift diese Lehre Emporung wider Gott.

In der That, mit einem gelinderen Wort läßt sich die Emporschraubung des mönchischen und die Geringschätzung des Familienlebens, welche in dem Berbot der Priesterehe sich offenbart, nicht nennen. Wir haben in der heiligen Schrift auf dem ersten Blatt die Stiftung der Ehe, wir dürsen sagen, daß sie aus dem Paradiese stammt, daß sie, gottselig gesührt, noch heute Paradiesessegen in sich trägt, daß der Gott, der die Liebe ist, dem gottbildlichen Menschen grade in der Familie das Leben heiliger Liebe, das er sühren soll, zeigt und nahe legt — wer hat denn das Recht, ein Leben, das Gott nicht geordnet hat, das mönchische Leben, heiliger zu nennen als das Familienleben, das Gott geordnet und mit seinen seligsten Verheißungen umschirmt hat? Wir haben die Kunde, daß der Heiland auf der Hochzeit zu Kana in seinem ersten Zeichen serrlichkeit offenbart hat, eine Herrlichkeit, die

in das Leben der Che tröftend und ftarkend, vertiefend und verflärend hineinwinkt — wer barf's wagen, bas Gebiet ber Ghe dem Reiche zu entziehen, das ber König zur Rechten Gottes heiligend und jegnend burchwaltet? Wir haben eines Apostels Bor= bild für die She in Betrus und des ehelosen Baulus tieffinnige, eindringliche Ermahnungen an die Cheleute und icharfe, strenge Warnung vor ben verführerischen Geistern und Lehren der Teufel, die verbieten, ehelich zu werden (1. Tim. 4, 3.) - wie kommt die Kirche Roms dazu, die sich des Betrus und Paulus so hoch berühmt, was die Apostelfürsten billigen, zu verachten? Wir seben durch die gange beilige Schrift hindurch den Rath und die Rettung ber Liebe Gottes unter bem Bilbe ber Familienliebe und bes Familienlebens verkiindigt. Gott hatte dies Bild nicht gebraucht, wenn er nicht die Familienverhältniffe als beilige, als von ihm geordnete und gesegnete ansähe. Wie ein Cheherr erscheint der lebendige Gott im alten Bunde in der Liebe zu seinem auserwählten Bolfe und in der heiligen Gifersucht um dies Bolf, im neuen Bunde ift Chriftus ber Bräutigam, ber um die Gemeinde wirbt und ihr immer reicheren Schmud anlegt. Wie ein Bater fich über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, so ihn fürchten, und ob ein Weib ihres Kindleins vergäße, Gott vergist feines Zions nicht. Kindschaft Gottes ift das Sochfte, wozu uns Gott burch feinen Gobn, unfern erstgebornen Bruder, erhebt. Go ift die gange Offenbarung von dem Familiengedanken durch= wirkt. Die Römische Kirche aber, indem sie die Familie antastet und unter das Kloster stellt, greift mit verwegener Sand in das Beiligthum der Gottesoffenbarung ein.

Man kann einwenden: indem die She den Priestern versboten wurde, sei sie doch nicht abgeschafft, und ihr Segen sei in der Römischen Kirche nicht weniger zu spüren als in der evangelischen. Gewiß, es sehlt der Segen nicht, durch jenen glücklichen Mangel an Folgerichtigkeit, der so oft das Leben vor dem Schaden des salschen Grundsatzes bewahrt. Während die Kirche den Priestern die She verbietet, läßt sie durch dieselben Priester die Shen des

Bolts einsegnen. Stärfer als die falfche Beiftlichkeit, in welcher man die Chelofigkeit ber Briefter burch Berabsetzung ber Che iiberhaupt empfiehlt, erweift sich ber gefunde Ginn, ber felbst unter ben Beiden die Che als heilige Ordnung ansieht, und die biblische Lehre, daß fie von Gott fei. Aber ein schwerer Schaben wird gleichwohl ber ganzen Anschauung ber katholischen Kirche von ber Che burch jene faliche Beiftlichkeit jugefügt, die nicht driftlich, sondern heidnisch ift, nicht eine Frucht biblischen Lebens, sondern natürlichen Denkens. Auch außerhalb bes Chriftenthums ift ber Mensch je und je sich bes Zwiespalts bewußt geworden zwischen Beift und Fleisch, ber Gefangenichaft ber unfterblichen Geele in ber Hitte von Lehm. Da wo die Botschaft fehlt: das Wort ward Fleisch, ba fehlt auch der Glaube, daß durch das Wort das Fleisch durchgeistigt werden könne, und einfach wird dem Fleisch der Tod geschworen. Bu dieser Ertödtung gehört dann auch die Enthaltung von der Che. Erst, wo solche Gedanken des natürlichen Menschen vorhanden find, bieten Bibelftellen, falich verstanden, den Chriften ben Anlaß, die Che als eine weniger heilige Form bes Lebens anzusehen als die Chelofigfeit. Da sollen benn vor Allem so beilige Männer, als bie Briefter find, nicht beirathen. Bom zweiten Jahrhundert an wird bereits die Geringschätzung der Che durch fo ehrwürdige Ramen wie hermas und Ignatius, Juftin und Tertullian, Epprian und Clemens von Alexandrien Deutschland hat das Christenthum durch Männer empfangen, benen biefe Geringschätzung von der alten Rirche über= liefert war. Wenn in Frentag's "Ingo und Ingraban" Bonifatius bem Briefter Memmo mit Donnerstimme in die Butte ruft: "Sinaus mit den Frauen!", fo enspricht bas gang bem Ginne bes gewaltigen Mannes, der die vor ihm gekommenen schottischen Geiftlichen hauptfächlich barum als Reger und Wiftlinge brandmarkte, weil fie verheirathet waren. Go ward auch in Deutsch= land die Anschauung firchlich und mehr ober weniger volksthümlich, bas Briefter=, Mond = und Nonnenleben fei bas beiligfte Leben, das gedacht werden könne, und wer in der Che stehe, reiche an

jolche Beiligkeit nicht heran. In ber zweiten Balfte des drei= zehnten Jahrhunderts durchzog Bruder Berthold von Regensburg bas fübliche Deutschland, ein Franziskaner mit einer reichen Aber ber Menschlichkeit und ber herzgewinnendsten Treuberzigkeit, nach ber Art ber Predigt ein unvergleichlicher Bolfsmann, nach ihrem Inhalt ber Mann ber Kirche, ber die firchliche Erziehung in ihrer reinften Gestalt barftellt. Wir haben von ihm eine liberaus in= tereffante Bredigt "von der ê". Mitten in berfelben, ba er zur Berhandlung bes eigentlich ehelichen Lebens kommt, läßt er bie Nonnen und Mönche abtreten. An den Einzelheiten, auf die er, ber Unverheirathete, eingeht, merken wir die Macht bes Beicht= ftuhls, aber auch das schiefe Urtheil, das der Beichtstuhl wirkt: von dem Segen bes Cheftandes weiß er wenig, viel von feinen Gefahren. Und hoch erhebt er die Chelofigkeit über die Che. Über alle Mage rühmt er bie Geligkeit ber jungfräulichen Geelen im Simmel. "Die habent ouch als gar übergrôze freude ze aller oberste in dem himelrîche, daz es alliu diu werlt niht volleloben künde noch enmöhte. Sie sint ûf dem spiegelberge unde tragent einer hande krönlîn, ein schappel: dô lît sö vil freuden an und êren, daz ez gar unsagebaere ist ze sagen, unde dâvon ist bezzer geswîgen danne krenklîche gelobet." Run mag es nahe liegen, daß er Maria Magdalena, wie hoch er sie um ihrer Lieb' ohne Mage zum Herrn stellt, doch nicht in den heiligen Reigen der Margaretha und Katharina, Juliane und Agnes hineinreiht, weil fie bas krönlin verloren. Aber felbst Petrus, obwohl die Kirche von ihm lehrt, als Apostel hab' er feine Chefrau mehr gehabt, weil er doch einmal eine gehabt, felbst Chrifti Statthalter und aller Rirchengewalt Träger, muß an biefer Stelle hinter Baulus gurudftehn. "Sant Peter ist als gewaltic dâ ze himele unde hât sô vîl êren, daz ez imer unsegelich ist, jedoch gebristet im dez krönlîns, daz der guote sant Paulus hât. Sie singent ouch einen andern gesanc. Als sie an dem krenzelîn gesundert sint, alsô sint sie gesundert an der süezekeit dez edeln gesanges als wîte

unde daz himelriche ist." Und was Bruder Berthold trenherzig gepredigt, das hat die Kirche, auf die Mahnungen der Resormatoren nicht hörend, auf dem Tridentiner Concil kalt und keck sessensteit: "So Einer sagt: der Schestand sei dem Stande der Jungfräulichkeit oder Schelosigkeit vorzuziehen, und es sei nicht besser und seliger, in der Jungfräulichkeit und Schelosigkeit zu bleiben, als sich zu verheirathen, der sei verslucht." Und aus dieser Anschauung heraus haben auch noch die letzten Päpste, Gregor XVI. und Pius IV., die Bersuche, den Priestern die Sche freizugeben, mit heftiger Gregung zurückgewiesen: die heiligen Bäter sehen in dem Wunsch, ehelich zu werden, nichts als gemeine Lust.

Was hat der Römischen Kirche bas Berbot ber Briefterebe genütt? Dürfte man glauben, daß biefe Rirche im Ginne Chrifti vor Allem nach dem Reiche Gottes trachtet, müßte man ihr nicht zutrauen, daß fie, auf die Gefahr ber Einbuge ewiger Gitter, gern ein zeitliches einstreicht, so wäre bas Urtheil: die Kirche hat fich unfäglichen Schaden burch die Chelofigkeit ihrer Priefter zugefügt. Wie ein Gift hat sich ber Grundirrthum, daß das ehelose Leben heiliger fei als das eheliche, ber ganzen Anschauung von ber Che, bon ber Frau, bon bem Berhaltnis ber Geschlechter zu ein= ander mitgetheilt, das Natitrliche, ftatt in die Sohe des Beiftlichen emporgehoben zu werden, wird in ben Schmut ber Gemeinheit herabgezogen. Reine Litteratur ist reicher an unsagbaren Dingen als die Beichtbücher, aus benen die Geiftlichen lernen, wie fie mit Cheleuten in der Beichte zu reben haben, um fie gum Bekenntnis ihrer Gunden zu bringen. Die Unterhaltungen Romischer Priester stehen nicht in dem Ruf besonderer Bartheit und Wenn der Boltswit, der überall die Gebrechen der Reufchbeit. Stände mit feinen Pfeilen verfolgt, vom groben Bauer bis gum feinen Junter, auch ber Geiftlichen nicht ichont: was ift ber Spott, ber über die Diener ber evangelischen Kirche ergossen wird, im Bergleich mit all ben bedenklichen Geschichten, welche über Priefter ergeben — und in den Ländern am meisten, wo nicht das Zu= jammenwohnen mit ben Epangelischen zur Wachsamkeit über Gitte und Sittlichkeit drängt. Ein liber gomorrhianns, wie Damiani der acht Jahrhunderten geschrieben, kann aus allen Jahrhunderten vervollständigt werden. Während die Kirche zu allen Zeiten gegen die Priesterehe auss heftigste gekämpst, sind zu allen Zeiten unershörte Gräuel vor ihren Augen geschehen. Man denkt an Paskal's Wort: L'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur est: qui vent faire l'ange, fait la bête.

Von Zeit zu Zeit, da oder dort, hat die Kirche ein Auge jugedrückt, um ben Gräuel nicht zu feben, ober um Schlimmeres ju verhitten, hat fie die Ehe geradezu erlaubt. Als das Morgen= roth der Reformation icon am Himmel sich zeigte, wollte das Bolf in ber Schweiz feine unverheiratheten Beiftlichen haben, weil es das Familienleben vor ihnen nicht ficher glaubte. Ja ber Bijchof von Conftang war gegen eine Abgabe von vier Gulden nachsichtig, und es gab in Folge biefer bischöflichen Nachsicht Bfarr= häuser in der Schweiz, die uns wie evangelische anmuthen. In einem folden ift 1504 Beinrich Bullinger, ber Burcher Reformator, der Zwingli's Wert fo gut weiter geführt, geboren. Gein Bater, eines wohlhabenden, angesehenen Mannes Gohn, mit Unna Wiederkehr, ber ehr= und tugenbfamen, ichonen und flugen Tochter eines Müllers und Rathsherrn ber Stadt vermählt, war Leutepriester und Dechant in Bremgarten. "Der Gemeinde war er gar angenehm und lieb", so erzählt der Sohn, "benn mit Speife und Trank, mit Ehrenschenkungen gegen die Armen, ja gegen die gange Gemeinde, war er mildreich, gab große Almosen, jo daß er von männiglich Ruhm und gar guten Namen hatte. Gegen bie Reichen war er gang freigebig und gaftfrei. Gein haus stand Jedermann offen, jo daß es hieß, er halte Sof, wie ein gewaltiger Herr. So auch war meine Mutter Anna gar geschickt mit Saushalten, Rochen und Rüften und hatte Luft und Freude, ber Welt Chre und Gutes zu erweisen. Den franken Leuten in ber Stadt that fie mit Rochen, Schiden und Besuchen viel Gutes. Biel vornehme Chrenleute, auch die Gesandten der Gidgenoffen, wenn sie gen Baben ober anderswohin burch Bremgarten auf die

Tagfatungen ritten, kehrten bei ihm ein. Er lud auch gern fremde Chrenleute ein und führte fie mit fich beim. Dies gewahrten bie Gewaltigen gar wohl an ihm, hatten ihn lieb und werth und in Ehren, fo bag er gar viel in ber Gidgenoffenschaft galt. Der Bischof von Constanz, bei dem er viel vermochte, liebte ihn auch voraus, und wenn er nach Meersburg und Constanz kam, ward er gar icon empfangen, gar wohl und ehrenvoll von bem Bijchof und den Seinigen gehalten. — Sein Amt in der Kirche und daneben, besonders mit Predigten, richtete er gar treulich aus, ward von der Gemeinde fehr gern gebort, fo dag er deshalb allen Ruhm hatte und seinetwegen feine Rlage war. Bas er aber für übrige Zeit hatte, das brauchte er zum Waidwerk mit dem hoben und niedern Gewild, Bögeln und Fischen, in dem Allen er einen besondern Ruhm hatte. Was er fing, verschenkte er meistentheils, jagte allezeit, es freue ihn bag zu fangen als zu effen. - Seine Sohne unterstitte er willig nach allem seinem Bermogen, daß fie bei ben Studien bleiben und auf den Schulen lernen konnten. Er fagte allezeit, die Rosten reuen ihn nicht, wenn sie nur etwas lernen." Sätte bies frifche Bild eines gottfeligen und weltoffenen Beiftlichen, ber es gewagt, Gottes Ordnung über ber Rirche Satzung zu stellen, und ber badurch weber bes Bischofs noch bes Boltes Bertrauen verlor, die Kirche nicht ermuntern follen, auf die Mah= nung der Reformation zu hören und zur schriftmäßigen Lehre von Briefterthum und Cheftand zurüdzutehren? Die Rirche Roms ge= steht keinen Irrthum ein und ist barum keiner burchgreifenden Reformation fähig.

Die Berehrung der deutschen Bäter sitr edle Weiblichkeit, durch Rom aus ihrer gesunden Bahn hinausgezwungen, hat sich der Jungfrau Maria zugewandt. Aber es ist ein schlechter Dienst, den uns Kom erweist, wenn die demüthige Magd, die des Heilands Mutter gewesen, aber nicht seine Meisterin, auf Kosten unsversittsamen Frauen und frommen Mütter vergöttlicht wird. Wir wenden uns zum Preise der deutschen Frau, die endlich ins Pfarrhaus mit allen Ehren eintrat und dazu half, daß es wie

ein Licht in die Gemeinde leuchtete, wie ein Brunnen ihr frisches Baffer gab.

## 2. Die deutsche Fran vor der Reformation.

Es war im Jahre 1814, in dem Jahr, das Mar von Schenkendorf bem beutschen Bolke als bas iconfte feit taufend Jahren gepriesen, ba nahmen die Gebriider Boifferée ben Alt= meister Goethe von Frankfurt a. Dt. mit fich nach Beibelberg. Die beiden Kölner Raufmannsföhne hatten alle ihre Sabe für die fost= liche Berle ber beutsch = chriftlichen Runft hingegeben. Mitten in der beutschen Erniedrigung hatten fie die Berrlichkeit bes Rolner Doms, von der Riemand mehr wußte, wieder entbedt, die frommen Bilber gesammelt, die ein unheiliges Geschlecht verschleubert, und fie in Seidelberg aufgestellt. Ans bem Freundestreife in Frantfurt, wo dem alten herrn in Marianne von Willemer eben die Suleita bes "Westöftlichen Divan" wie ein Stern aufgegangen war, machten ihn die funstbeflissenen Britber los, um ihm ihre Bilber= ichate zu zeigen. Er hatte in ber Jugend die beutsche Kunft, wie fie am Milinfter in Strafburg ihm offenbar geworben, in hoben Tonen gerühmt, war später in seiner Dichtung Grieche und gulett Drientale geworden. Gin Bild von End hatte er nie, außer Kranach und wenigen Direr kaum altdeutsche Bilber gesehen. Die Spannung ber Briiber, was ber Meister sagen würde, war überaus groß, und ber Einbrud, ben die Bilber auf ihn machten, war ber allertieffte. "Ift es nicht ", rief Giner bamals aus, " als ob zu den drei Beidenkönigen an die Wiege des Beilands noch ein vierter hingutrate und auch fein Geschenk hinbrachte?" Goethe selbst aber, als ob die Strafburger Zeit in ihm wieder erwachte, briickt fich derber aus: "Ach, Kinder", rief er ein über bas andre Mal, "was find wir dumm, was find wir dumm, wir bilden uns ein, unfre Großmutter sei nicht auch ichon gewesen! " Wie ichon unfre Groß= mutter gewesen, davon möcht' ich ein wenig erzählen, - nicht blos unfre liebe driftliche Großmutter mit der weißen Saube und der

Brille vor der Bilderbibel sitzend, der ost mit Thränen geseuchteten, die sie dem Enkel zeigt, sondern auch die heidnische Urahne, welche, das graue Haar mit dem Tuch umwunden, in wollenem pelzgessämmten Rocke, tiesen Auges, ernsten Angesichtes, wie die Norne der Bergangenheit, am sodernden Kamin dem jungen Geschlecht von Göttern und Helden erzählt.

Für die sittliche Bilbung eines Mannes, bas mag auch ben beutschen Pfarrhäusern gepredigt werben, ift ein trefflicher Magitab die Weise, wie er zu den Frauen fich stellt, welches Bild ber Weib= lichkeit er in ahnender, sehnender Jugend in sich aufnimmt, was ihn zu der Jungfrau bingiebt, die er um Gemeinschaft bes Lebens bittet, welchen Ton er für fein häusliches Leben anschlägt und wie hoch er ben Ginflug ber Frauen im gesellschaftlichen Leben schätt. Derfelbe Magstab barf auch an die Bolfer gelegt werben: wo die Frauen in schimpflichster Knechtschaft gehalten werden, da biirfte überhaupt die größte sittliche Berkommenheit herrschen; dagegen find die fittlich edelsten Bölfer auch am meiften geneigt, ben Frauen die gebührende Ehre zu erweisen. Die beutschen Bölfer gehn barin allen voran. Man hat ihnen oft nachgerühmt, daß fie bem Chriftenthum eine eigenthümliche Empfänglichkeit entgegengebracht. Dem überschwänglichen Lob freilich, bas man ben sittlichen Gigenschaften bes beutschen Heibenthums gespendet, hat man bann entgegengehalten, daß wie der Einzelne jo auch das Bolf zu Chriftus fommt nicht durch die Borglige, der fie fich rühmen, sondern durch die Mängel, die ihnen ankleben. Und dies erschien dann an dem beutschen Beibenthum wie ein Bug bes Baters zum Gohne, bag ber beutsche Geift die Götter, die er sich geschaffen, selbst als ungenitgend aufgiebt, daß in der deutschen Götterlehre die Götterwelt felbst, weil die Ginde in fie eingedrungen, bem Untergang in ber Götterdämmerung geweiht wird. Aber neben biefem Mangel im Religiösen darf doch auch der sittliche Borzug, der das deutsche Beidenthum kennzeichnet, als Beweis für die eigenthümliche Em= pfänglichkeit der Deutschen für das Evangelium gelten. Dieser fitt= liche Borzug nun erscheint in zwiefacher Geftalt, Die boch im tiefften

Grunde auf die gemeinsame Wurzel der Werthschätzung der Persönlichkeit und ihrer Freiheit zurückgesiihrt werden kann — das
eine ist jene Treue, in welcher der Mann sür den Mann das
Leben einsetzt, die Kampsessreudigkeit, mit welcher er sür die das
Einzelleben überragenden sittlichen Gitter in den Tod geht; das
andere ist jene Reinheit, mit welcher der Mann sein Verhältnis
zur Fran aussatzt, die Heiligkeit, welche von der Achtung des ehelichen Verhältnisses aus das Familienleben schitzt. Wenn die Treue
der Hingabe der Person sür die Person wie eine Weissgagung ist
von der Glaubensgemeinschaft des Christen mit seinem Heiland, so
darf man auch behaupten, daß der Deutsche, welcher als Heibe
ichon eine Ahnung davon hatte, wie die gesammte Gesundheit des
Volkes vor Allem an der Kenschheit hängt, seine Ahnung bestätigt
sah durch das Evangelium, welches die Ehe heiligt und das weibliche Geschlecht befreit.

Das Bolt ber Offenbarung weiß, daß Gott die Menschen nach seinem Bilbe geschaffen. Wo biese Offenbarung fehlt, ba ichaffen die Menschen die Götter nach ihrem Bilbe. Das Bilb der deutschen Göttinnen muß barum in einem gemiffen Dage bas Bild der deutschen Frauen sein. Da muß benn vor Allem die sittliche Reinheit gerühmt werden, in welcher bie beutschen Göttinnen ericheinen. Nornen finden wir, welche bas Schicffal wirken, Baltyren, welche über bas Schlachtfeld ftreifen, vor Allem aber unter allerlei Ramen - Frid, Solle, Berchta, Gobe die mitterliche Göttin, die den Kinderjegen bringt und bes Saufes wartet. Bon ben Ramen für bas weibliche Geschlecht, burch beren große Angahl bie Deutschen Runde geben, daß dies Geschlecht ihnen viel gilt, ift ber iconfte ursprünglich ber Name ber mutterlichen Göttin ber Deutschen, ber Name: Frau. Bu biefem Ramen: mittelhochdeutsch: frowe, althochdeutsch: frowa, gehört der männ= liche Name: fro, Herr, ber noch in unserm Frohnleichnam, bes herrn Leichnam, und frohnen, dem herrn Dienste thun, nachklingt. Der Rame ber Göttin wird bann gum Namen ber Berrin, die im Saufe waltet, wie benn in Deutschland bie Dienstmädchen auf bem

Lande von ihrer Gebieterin noch immer sagen: "meine Frau." Wie das männliche Wort fro unmittelbar an die Eigenschaft "froh" erinnert und also den frohen, milden, gnädigen Gott und Herrn bezeichnet, so ist Frau die frohe, milde, gnädige Göttin und Herrin. So dürsen mit gutem, sprachlichem Gewissen die Dichter von den Frauen sagen: "Daz vröuwen an in ist bekant, des sint sie vrouwen genant", und: "die mit tugenden vröuwent äne wê, die heize ich vrouwen."

Aber geben wir graben Wegs in die Geschichte und seben junadit, wie fich die beutiden Frauen ben Feinden, ben Römern, barftellten. Das find unverfennbare Büge in bem beutschen Frauenbild, das romische Geschichtsschreiber entwerfen: es wird ihnen ein Ginflug auf das Bolksgeschief zugestanden, und mit leidenschaftlicher Rraft bes Gemiths greifen fie in dies Geschid ein, ohne jene Beichheit des Gefühls, die zur Feigheit, zur Knechtschaft führen müßte. Die Cimbern und Teutonen waren es zuerft, in beren Andringen, hundert Jahre vor Chrifti Geburt, fich dem Romischen Reich sein künftiger Erbe in der Herrschaft der Welt, das Germanenthum, anklindigte. Als es der flugen Beerführung des Marius gelang, das mehrfach besiegte Römische Beer bei Aqua Sertia jum Sieg über die Teutonen ju führen, und als die verfolgten Teutonischen Männer zu dem Lager und zu den Wagen zurückliefen, "da traten ihnen", so erzählt Blutarch, "die Weiber mit Schwertern und Beilen entgegen, freischend in fürchterlichem Born, und wehrten die Fliehenden wie die Berfolger ab, jene als Berräther, dieje als Feinde. Bunt unter die Kämpfenden gemischt, riffen fie mit ber blogen Sand die Schilbe ber Römer herunter und griffen nach ben Schwertern. Bunden und Berftummelung ertrugen fie ruhig, ungebeugten Muthes bis in ben Tod." Bale= rius Maximus aber fügt bingu: "Die Beiber ber Tentonen baten den siegreichen Marius, er möchte sie den vestalischen Jungfrauen zum Geschenk ichiden, mit ber Bersicherung, fie würden sich wie jene unbeflect bewahren. Als fie dies nicht erlangten, er= broffelten fie fich in ber Racht. Den Göttern fei Dant, bag fie

diesen Muth nicht in der Schlacht ihren Männern einhauchen tonnten. Denn wenn biefe ihrer Beiber Tapferkeit hatten nach= ahmen wollen, dann hätte es um die Trophäen des Teutonischen Sieges miglich geftanden." Im Bufammentreffen mit ben Cimbern im folgenden Jahre auf ben Raudischen Felbern bei Bercella er= fuhren die Römer noch Schrecklicheres. Tropiglich waren die Reiterscharen ber Cimbern gegen bie Römer losgefturmt, fie hatten Belme auf dem Saupte, wie feltsame Thierfopfe mit fürchterlich gahnendem Rachen geformt, auf dem Helme mächtige Federbiifche, welche bie Gestalt ins Riefige erhöhten. Ihre Leiber hatten fie mit ehernen Bangern geschmückt, fie trugen leuchtende Schilbe, doppeltgespitte Speere und wuchtige Schwerter. Und wie ein wogendes, braufendes heer tobte das Fugvolf gegen den Feind. Aber mit der Kriegsfunst der Römischen Feldherren verbündete fich Sonne und Staub gegen die Cimbern. Die in tiefschattigen und falten Gegenden aufgewachsen waren, trieften bon Schweiß unter ber Julisonne Italiens, und ben Römern verdectte ber Staub die Furchtbarkeit des Feindes. Die Römer siegten und verfolgten die Germanen, da stellte fich ihnen, wie Plutarch erzählt, ein bochtragischer Anblid bar. "Die Weiber, in fcmarzen Gewändern, auf den Wagen ftebend, tödteten die Fliebenden, die ihren Mann, jene ben Bruder, jene ben Bater; ihre Kinder erwürgten fie mit ber Sand und warfen fie unter die Raber und Sufe ber Thiere, bann ermordeten fie fich felbft. Gine, fo heißt es, batte fich an die Spite einer Deichsel gehängt und ihre Rinder mit Striden an ihre Füße gebunden. Die Männer legten fich Taue um ben Sals und banden fich, ba es an Bäumen fehlte, an ben Sornern oder Beinen der Thiere fest, stachelten fie dann und ftarben, da bie Thiere wild aufsprangen, geschleift und zerstampft." Gin graufiges Bild, das nur gemildert wird burch die Betrachtung: lieber ben Tob wollten bie starken beutschen Frauen, als Schande und Rnechtschaft.

Erschienen uns die beutschen Frauen hier wie Walkpren, so anderwärts wie Nornen — die Gabe der Weissagung wird ihnen

augeschrieben. Als Cafar, fo erzählt biefer felbft, die Befangenen befragt, weshalb es Arioviftus zu feiner Schlacht kommen laffe, fand er biefen Grund: bei ben Germanen herriche bie Sitte, bag ihre Hausfrauen burch Los und Weissagungen erflären, ob es rathlich fei, eine Schlacht zu liefern ober nicht. Dieje rebeten alfo: "nicht fei es ber Götter Willen, bag bie Germanen eine Schlacht gewönnen, fo fie diefelbe vor dem Neumond schlügen." Und diefelbe Kraft ber weiblichen Prophetie, welcher fich die Männer des eigenen Stammes beugen, tritt auch bem feindlichen Eroberer in ben Weg. Drufus brang neun Jahre vor Christi Geburt biesseits des Rheins in das Gebiet der Chatten, Sueven und Cherusker. Schon hatte er bie Wefer liberschritten und in raschem Siegesgang tam er bis zur Elbe. Da trat ibm, erzählt Dio Caffius, ein Weib von mehr als menschlicher Größe entgegen und sprach: "Wohin eilst du, unersättlicher Drusus? Das Geschick hat bir nicht bestimmt, alles Dieses zu schauen. Biebe bin, benn beiner Thaten und beines Lebens Ende ift nahe herbeigekommen." Drufus kehrte eilend um und ftarb auf dem Weg, ehe er wieder an den Rhein gelangt war. Gin Salbjahrhundert fpater findet Claubius Civilis in feinem Rampfe gegen die Romer eine Bundesgenoffin "Diefe, eine Jungfrau vom Stamme ber an der Beleda. Bructerer", erzählt Tacitus, "ertheilte Befehle weit und breit, gemäß einer alten Sitte bei ben Germanen, nach ber fie viele ber Frauen für Beissagerinnen und bei wachsendem Aberglauben für Göttinnen halten. Und bamals wuchs Beleba's Ansehen: benn eine ben Germanen giinstige Wendung und die Bernichtung der Legionen hatte fie vorausgesagt."

Geben uns diese Einzelheiten mit Sicherheit für das Bild der deutschen Frau im Heidenthum die beiden Züge, daß derselben eine entscheidende Stimme in den Geschicken des Bolks zugestanden ward und ein unbeugsamer Muth, gegen das Mißgeschick auch das Leben einzusehen, innewohnte, so gewinnen wir ein volleres Bild der deutschen Frau, der deutschen Keuschheit, der deutschen She und der deutschen Familie in Tacitus' Germania. Es war etwa um das Jahr 100 nach Chrifti Geburt, als ber ernste Römer Diefe Schrift verfaßte und im Schmerz über die fittliche Berkom= menheit seines Bolfs bas Lichtbild bes germanischen Bolfsthums ben Seinen bor die Augen hielt. Man begreift ben wehmüthigen Ernft, mit welchem Tacitus die beutsche Buchtigkeit schilderte. Hatte boch das römische Bolk selbst fich Jahrhunderte lang burch Reuschheit ausgezeichnet. Nach Plutarch bauerte es zweihundert und dreißig, nach Balerius Maximus fünfhundert und zwanzig, nach Aulus Gellius fünfhundert und einundzwanzig Jahre, ebe eine Cheicheibung in Rom vorkam. Aber das war längst anders geworden. Schon vor Tacitus hatte Seneca in feinem Buch vom Born fein Geschlecht fo geschildert: "Alles ift voll von Berbrechen und Laftern, es wird mehr begangen, als was durch Gewalt geheilt werben fonnte. Gin ungeheurer Streit ber Berworfenheit wird geftritten. Tagtäglich wächst die Luft zur Ginbe, tagtäglich finkt bie Scham. Berwerfend bie Achtung vor allem Befferen und Beiligen, stürzt fich bie Luft, wohin es fei. Das Lafter verbirgt fich nicht mehr. Es tritt vor aller Augen. Go öffentlich ift die Berworfenheit geworden und in allen Gemüthern ift fie fo fehr auf= gelobert, daß die Unschuld nicht mehr selten, sondern keine ift." Man begreift, wie der wahrheitsliebende Tacitus, wenn er auf dem ichwarzen hintergrund des sittlichen Berfalls im Römischen Reich das lichte Bild Germaniens sich heben sah, von den jungen, unverdorbenen Böltern für Rom fürchten mußte und nur hoffte, Die Uneinigkeit ber beutschen Stämme werbe ben Untergang Roms noch aufhalten. Auch Tacitus hebt zunächst den Ginfluß der Frauen auf bas Boltsgeschief und bie Entscheidung ber Schlachten hervor. "Bas aber vorzugsweise zur Tapferkeit antreibt: nicht bas Ungefahr ober zufälliges Busammentreten bilbet eine Schar ober einen Reil, fondern Familien ober Sippschaften, und in ber Nähe find die Gegenstände ihrer Liebe. Bon dort wird das Geheul der Weiber, von dort das Weinen ber Kinder gehört. Ihr Zeugnis gilt Jedem als das Heiligste, ihr Lob als das größte. Bor bie Mitter, por die Frauen bringen fie ihre Wunden; und nicht

scheuen sich diese, sie zu zählen und zu prüfen. Es geht die überlieferung, einigemal fei die Schlachtordnung, icon jum Rudzuge geneigt und wankend, von den Weibern wieder hergestellt worden, burch unabläffiges Bitten, burch Borhalten ber Bruft und Sin= weisen auf die nabe Gefangenschaft, die sie ein doppelt unerträg= liches Ubel blinkt, wenn es ihre Frauen gilt: fo febr, bag bas Freundschaftsband mit ben Gemeinden vorzüglich fest gefnüpft wird, die unter den Beiseln auch edle Jungfrauen ftellen müffen. Ja, etwas heiliges und Prophetisches, glauben sie, wohne in ihnen, und weder verschmäben fie ihren Rath, noch übersehen fie ihre Ausspriiche. Wir haben unter Bespafianus die Beleda gesehen, die lange Zeit fast allgemein für ein göttliches Wesen gehalten ward; boch auch vor Alters schon haben sie die Aurinia und Andre verehrt: nicht aus Schmeichelei und nicht als ob fie felbst fich Göttinnen machten." Trifft biefe Schilberung mit bem gusammen, was wir schon friiher gehört, so geht Tacitus weiter und giebt uns ein volleres Bild beutscher Beiblichkeit. "Strenge find bort bie Eben und von keiner Seite möchte man ihre Sitten mehr loben. Denn fast allein von den Barbaren begnügen fie fich mit einer Frau, ausgenommen fehr Benige, die nicht aus Bolluft, fondern ihres Abels wegen vielfach zur Che begehrt werben. Mitgift bringt nicht die Frau dem Manne, sondern der Mann der Frau zu. Bugegen find die Eltern und Berwandten und prifen die Geschenke; Geichenke, nicht den fleinen weiblichen Reigungen entsprechend gewählt, noch jum Schmud ber jungen Frau bestimmt, sonbern Stiere, ein gegaumtes Bjerd und ein Schild, nebst Framen und Schwert. Auf Diefe Geschenke bin wird die Frau in Empfang genommen; auch fie binwiederum bringt bem Manne einige Baffenstiide gu. Dies, meinen fie, fei bas festeste Band, bies gebeime Beiligthitmer, bies die Gotter ber Ebe. Damit bas Weib nicht glaube, fie burfe fern bleiben mannhaften Gedanken und fern ben Bechjelfällen bes Rriegs, wird fie, wenn fie eben bie geweihte Schwelle ber Che betritt, erinnert, fie tomme, um in Arbeit und Gefahr bes Mannes Genoffin zu fein. Gleiches mit ibm babe fie im Frieden, Gleiches

in der Schlacht zu bulben und zu magen. Dies beutet bas Stier= paar, dies das gerifftete Pferd, dies die Baffengabe an. Co habe fie zu leben, so zu fterben: was fie empfange, mitfe fie in unverletter Birbe ihren Göhnen übergeben; ihre Schwiegertochter follen es empfangen und wiederum auf die Enkel übertragen. - Go leben fie benn in unantaftbarer Reufchheit, burch feine Lockung bes Schauspiels, feine Reizung bes Gaftmahls verführt. Der Schrift Geheimniffe find Mannern wie Frauen unbefannt. Gehr felten tommt bei bem jo gablreichen Bolfe ber Chebruch vor, beffen jofortige Bestrafung ben Chemannern anheimgestellt ift. Mit beichnittenem Saar und entfleibet ftogt ber Mann im Beisein ber Berwandten die Chebrecherin aus dem Sause und treibt fie mit Schlägen burch bas gange Dorf. Auch für verlorene Unichuld giebt es feine Berzeihung: nicht Schönheit, nicht Jugend, nicht Reichthum vermöchte der Gefallenen einen Mann zuzuführen. Denn Niemand lacht dort über Lafter, und nicht wird Berführen und Berführt= werden Modeton genannt. Beffer allerdings halten es noch bie Gemeinden, in benen nur Jungfrauen beirathen und mit ben Soff= nungen und Wünschen, die fich an den Namen Gattin fnüpfen, ein für allemal abgerechnet wird. Ginen Mann empfangen fie, wie einen Leib und ein Leben, bamit fein Gebante weiter bin= ausreiche, damit nichts die Begierde weiter führe, damit fie in bem Manne nicht den Mann, sondern den Cheftand lieben. Die Bahl ber Kinder zu beschränken oder eins der jüngeren zu tödten, wird für einen schändlichen Frevel gehalten. Und mehr Gewalt haben bort gute Sitten, als anderswo gute Gefete."

In demselben Lichte der Keuschheit wie dem Heiden Tacitus die sesbaren deutschen Stämme erschienen, sah der christliche Schriftssteller Salvianus von Massilia die wandernden Stämme, namentlich die Gothen und Bandalen, um die Mitte des fünsten Jahrhunderts. Er erkennt in dem Hereinbrechen der jugendlich träftigen Bölker ins Römische Reich ein Strafgericht Gottes für die trotz des angenommenen Christenthums immer zunehmende sittliche Bersunkenheit. Durchaus stellen sich ihm die heidnischen

Deutschen sittlich reiner dar, als die christlichen Kömer. Und merkwürdig ist es, daß er den deutschen Stämmen auch da, wo er ihre
sittlichen Gebrechen nennt, doch den Ruhm der Keuschheit nicht
nimmt. Er nennt die Sachsen wild, die Franken untreu, die
Gepiden unmenschlich, die Alanen trunksüchtig, aber nur die Hunnen,
die nicht deutschen Blutz sind, nennt er unzüchtig. Und ausdrücklich hebt er hervor, daß die Gothen unter den Kömern, die Bandalen unter den Spaniern züchtig lebten, und daß die wilden
Bölker durch ihre Familienliebe die Christen des Kömerreichs beschämen.

Nachdem wir durch diese Züge aus den römischen Geschichts= büchern die hohe Stellung der Frau und die Reinheit des Familienlebens bei ben Deutschen kennen gelernt, begleiten wir die deutsche Frau des Heidenthums durch ihr Leben. Tacitus sagt: "Die Babl ber Kinder zu beschränken ober eins ber jüngern zu tödten, wird für einen schändlichen Frevel gehalten." Indeß, wenn auch die deutsche Achtung der Berjönlichkeit die Kinder in Deutsch= land mehr schützte, als anderswo, jo sehlt doch auch bei ben Deutschen nicht die Anichanung, bag ber Bater bas Rind bem Tode überantworten bürfe, fo lange es nicht burch Besprengung mit Maffer und ben Empfang eines Namens, welche Gebräuche wir auch bei ben beidnischen Deutschen finden, jo zu jagen zur pollen Berion geworben. Dem beienischen Alterthum tritt ber Einzelne binter ber Gesammtbeit gurud. Gine Bolfsgemeinde, beren Bestand auf ber Starte ber Manner berubte, burfte feinen ichmächlichen Nachmuchs baben. In, Die bloge Schwierigkeit, Die Kinder zu ernähren, rechtiertigte ibre Ausiepung. Mochte bas in dem eigentlichen Deutschland, namentlich in der fruchtbaren Gegend des Abeins, feltener verkommen, fo mart auf dem unfruchtbaren Beland die Entstebung eines Preletariats durch die Frengsten Maßregeln verbütet. Dert war benn auch bas Aussegen ber Kinder ie iehr bergebracht, daß bei Annahme des Christenthums die Minberbeit nich menignens verbebielt. Bierbesteilt effen und bie Kinder ausiepen zu durien. Allmablich milberte nich irerlich bie Gitte babin.

daß nur gang verlaffene und verwaiste Kinder mit diesem Geschicke getroffen wurden. War aber das Rinderaussetzen burch Sitte und Gefet gestattet, fo lag es nabe, bag allerlei andre Umftanbe, bie Traumgesichte etwa, die von dem Kinde Unheil verkindeten, oder Bwiftigkeiten ber Cheleute, Die Aussetzung veranlagten. Es waren meiftens die Madchen, welche man bei Geite ichaffte, wie benn bis auf diesen Tag die heidnische Bevorzugung der Knaben vor den Madden in der Bolfssitte nachtlingt. Bu Räftenbach in der Schweiz erhielt ber Bater eines Knaben zwei Bagen Solz gugefahren, ber eines Maddens nur einen, und zu Schaffhausen schmiidte fich die Magb, die ein Rindbett ansagte, mit einer Freudenmaie, wenn das Kind nur ein Mädchen, mit zweien, wenn es ein Knabe war. Bis in unfre Tage, so will man bemerkt haben, zeigt der Bater in den Zeitungen an, daß er erfreut worden fei, wenn ihm ein "munteres Töchterchen" geboren worden, ift's ein "ftrammer Junge", so erklärt er sich öffentlich als "hoch erfreut".

Einer der bedeutenoften Männer aus der Geschichte der Sachsenbetehrung ift ber beilige Lindger. Die Mutter beffelben, Liafburh, war als neugeborenes Rind in der größten Lebens= gefahr, denn ihre Großmutter war in Buth, daß fie lauter Entelinnen und feine Entel erhielt. Gie gab also Befehl, bas Rind ins Waffer zu werfen. Gine mitleidige Nachbarin zog es wieder heraus und flüchtete es in ihr Saus, wo fie Zeit gewann, bem Rind etwas Sonia auf die Lippen zu träufeln. Damit war bas Rind gerettet. Denn ein Rind, bas Speife genoffen, burfte nicht getöbtet werden. - Run, alle beutschen Mägblein sind nicht ins Baffer geworfen worden. Gewöhnlich war es doch, daß der Bater auch die Tochter, die ihm die Frau geschenkt, hinnahm, mit Wasser begoß und mit einem Namen schmilcte. In der That, die altdeutschen Frauennamen find ein Schmud gewesen. Man war da= mals noch nicht in Berlegenheit, ob man einen deutschen oder bibli= iden ober romantischen ober einen Namen eigenster Erfindung wählen follte. Man wählte einen beutschen, ebenso verständlichen als sinnreichen. Man wußte, daß Bertha die Glänzende hieß. Liba die Lebendige, Swinda die Starke, Sconea die Schöne, Bertwina die Glanzfreundin, Berhtwig die Glänzendweiße, Abelheit die Abelstrahlende. Man hatte eine lebendige Anschauung von der Ratur: der Schwan erinnerte an schlanke, weiße Frauen, und man wählte Namen wie Swandurc, Swanhilt. Die Schlange war nicht durch ihre Falschheit, sondern durch ihre sestumsangende Anschmiegsamkeit der Frauen Bild, und darauf deuten die Frauennamen, die mit lint, Schlange, zusammengesetzt sind, von denen wir gleich einen kennen sernen sollen.

Die deutsche Jungfrau wächst in strenger Züchtigkeit auf. Dem allzutraulichen Nahekommen eines Mannes antwortet glübende Scham, ja beiger Born. Ginen lieblichen Bug ergablt uns Baulus Diakonus in feiner Geichichte ber Longobarben. Der Longobarbentonig Autbari batte Gefandte an ben Baierntonig Gari= bald geschielt und um dessen Tochte Teudelinda geworben. Die Gesandten brachten günftige Rachricht beim, und ber König Authari mart vom Berlangen ergriffen, die Braut vor der Bermählung unertannt felbit zu feben. Er ging mit einer Gefandtichaft an ben Sof Garibald's, und als ob er Authari's Bote mare, bat er diesen, ihn die Tochter ieben zu laffen, damit er feinem Beren berichten konne. Bie das der König borte, is ließ er feine Techter belen, und als nun Authari sie ichweigend angeichaut hette, wie ichen sie war, und fie ibm in Allem febr woblgefiel, fo erbat er fich vom Könige die Guld, das die Tochter den Gefandten des Kraufaben Brüntigame, wie sie es einst thun werde, iden jest einen Beiber Weins reichen miche. Als der Kring einrelligte, fe render Tendelinda queri dem den Becker. der des giaure der Gestandrichaft zu fein So his situa in met not the med indicate the situation of the die Brautigam beit als tieber getranken batte und die nun ben Becker gurückeit, de berührte er, ihne die is Fenome bemerkte. nor nuchell rand the rech the round and the trady wife der Stirr über Ales um Mangen benat. Gunz übemeich erzählte ried and. It is not that it in the rink rink chart with

Mann nicht selbst ber König und bein Bräutigam wäre, so hätte er auf keinen Fall bich zu berithren gewagt. Lag uns aber einft= weilen stille fein, damit bein Bater nichts davon erfährt. Denn wahrlich es ift ein Mann, ber es wohl verdiente, König zu fein und mit dir vermählt zu werden." Es blühte aber damals Authari im jugendlichen Mannesalter, war von edler Geftalt, hellgelocktem Saar, röthlichem und ichonem Untlit. Bald nachher machten fie fich mit königlichem Geleite wieder auf den Weg gurud nach ihrer Beimath und zogen eilig burch bas Gebiet ber Norifer. Als nun Authari in die Nabe ber Grenze von Italien gefommen war und die Baiern, die ihm bas Geleite gaben, noch um fich hatte, fo er= hob er fich so sehr als er konnte auf dem Pferd, das ihn trug, und fließ mit aller Macht die Streitart, die er in ber Sand hielt, in einen nahe stehenden Baum, ließ fie darin steden und fprach dazu die Worte: "Golche Siebe führt Authari." Wie er bas gesprochen, ba erkannten die Baiern, die ihm bas Geleite gaben, daß er der König Authari selber sei. Und wir dürfen nicht zwei= feln: die bairischen Männer werden ber Königstochter Teubelinda von der Helbenhaftigfeit Authari's berichtet, und fie wird fich über das leife Berühren ihrer Hand und das Streicheln ihrer Wange beruhigt haben.

Die She konnte nur auf gesehliche Weise zu Stande kommen. Ehe ist Geseh. Im Altdeutschen heißt der alte und neue Bund: die alte und neue She. Shehaste Hindernisse brauchen gar nichts mit der Fran zu thun zu haben, es sind gesehliche Hindernisse. Als gesehliche Berbindung war die She durch allerlei Feierlichkeit geweißt, deren Kern darin bestand, die bisher freie Jungstrau unter die Herrschaft des Mannes zu bringen. Das freiwallende Haar ward ausgebunden und mit einem Schleier verhüllt, denn langes Haar galt als Zeichen der Freiheit. Am Gürtelband klirrten Schlissel. Bor ihr her ging ein Jüngling mit blosem Schwert, das der Bater oder Bormund dem Bräutigam überreichte. Und der Bräutigam reichte ihr den Ring, zum Zeichen, daß sie um Ringe gekauft sei, und Schuhe zur Erinnerung, daß ihr bisher freier

Wandel nun durch den Willen des Mannes bestimmt werde. Der Hammer des Thor wurde ihr in den Schoß gelegt: Zeichen gött= licher Rache über die Untreue. Sie aber theilte Gaben aus und lange Schmausereien folgten.

Die Jungfrau ichreitet zur Che nicht burch völlig freie Babl. Bunächst war die Wahl nicht frei in Bezug auf den Stand. Zwar Wele und Freie durften sich meist ohne Strafe und ohne Schande verbinden, nicht fo Gole oder Freie und Unfreie. Bei ben Sachsen war auf ungleiche Ebe jeglicher Art, selbst auf Ebe Abliger mit Freien, die Todesstrase gesetzt. Sobann ift auch bei Standesgleich= beit die Frau von Geschlechts wegen dem Mann nicht ebenbürtig. Es berricht auch bei ben Deutschen bie beidnische Anschauung, daß bas Weib lediglich bes Mannes Gigenthum fei. Die Berheirathung war ein Kauf. Die Unverbeiratbete gebort bem Bater. Er ver= tauit fie bem Manne für Staren, Rinter, Bierte, Baffen, liegenbe Güter ober für Ringe ober für bare Münze. Und wenn bei ben Alemannen bie Frau 400 Schilling koffete, und ber Schilling ben Berth eines Odien von iedzehn Monden darstellt, so war die Summe recht beträchtlich. Gie gebort bem Manne. Diefer kann ne, wenn er will, bem Freunde geben. Er kann ne züchtigen, wie Siegfried felbft mit Chriembilt thut, er fann fie wegen Untreue tieten. Und das geideh in der beideimrienditen und graufamsten Beife. Und ift ber Mann tobt, is fiedt es ber Frau wohl an, daß nie, um ibm ins senseits zu inden, den Scheiterbaufen be-Beigt. Das int der beidmitde Aniskumma in ihrer gangen Herbigten. Aber der eble Ginn der denrichen Münner, bie ausgezeichneuen Cinemidadien der deutschen Franken unter zwiemmen, wie rur iden bei Tarinë geleben des des insternad gelablesiene Bündnie fich verinnerhalt. das das Nedt des Mannes über die Frau des Gould der Made gegen in in ihn ernecht, das die Ale dimension der Fran ju renner gengade bid verklier, ja dag die in that of the rest that unit elected there is not the der gestermakteten Kersthern und Mendigern wiedens. Der bebe San der Minner und France paparet eigen ib. erfendent fic

besonders in der Che. Das Gemith der Jungfrau erschließt sich ber Liebe bes Mannes nicht wegen ber schönen Leibesgestalt, bes lodenden Genuffes, des ichnöden Geldes, es ift des Mannes Tüch= tigkeit und Belbenhaftigkeit, die ihr das Berg abgewinnt. Auch bem erft Ungeliebten neigt fich die Jungfrau zu, wenn ber Mann fich als Mann erweift. Harald Schönhaar warb um Gybha, bie Tochter eines kleinen norwegischen Königs. Sie antwortete ihm ftolg, fie wolle ihre Jungfräulichfeit nicht einem König hingeben, ber nur über wenige Gauen gebiete. Wunderlich bunte es fie, baß feiner ber Fiirsten gang Norwegen haben wolle, wie boch Gorm in Dänemark und Erich in Schweden bas Borbild gegeben. Das reizt ihn und er beginnt, von der Berachtung der Jungfrau gestachelt, seine Kämpse um die Alleinherrschaft und gewinnt die ichone Ghoha. Aber nach ber Sitte ber Großen, die auch Tacitus andeutet, hat Harald zehn Frauen und zwanzig Nebenfrauen. Da hört er von der Königstochter Reginhild in Dänemark und wirbt um fie. Gie läßt ihm fagen: er moge freilich ein mächtiger König fein, aber fein König ber Welt fei fo mächtig, daß fie ihre Jung= fräulichkeit für ben breißigsten Theil seiner Liebe vertauschen wolle. Harald schickte seine breißig Frauen fort und gewann die einzige Reginhild. Wir haben hier ein überaus lehrreiches Bild, wie die heidnische Unsitte der Bielweiberei noch vor dem Ginfluß des Chris stenthums durch ben hoben Ginn einer Frau zu Schanden geworden.

Wenn nun aber ein hochherziger, thatenberühmter Mann einer Jungfrau das Herz abgewonnen: welche starke Liebe, welche seste Treue! Davon giebt die deutsche Heldensage reichlich Zeugnis und oft Gehörtes wird uns unter dem Gesichtspunkt der Frauentreue neue liebe Kunde sein. Der Hunnenkönig Exel hatte von seinen Kriegszilgen aus dem Westen unter andern Geiseln Walther aus Aquitanien und Hildegund aus Burgund, zweischen Königskinder, mit nach Ungarland genommen. Hildegund wird der Königst lieb und über ihren Schatz gesetzt. Walther gewinnt als Kriegsheld des Königs Gunst. Er weist die Bermäh-

lung mit einem hunnischen Mädchen zurück. Als er aber eines Tages im Glanze neuen Ruhms aus ber Schlacht heimkehrt, tritt er mübe und durstig in ein Gemach bes Palastes und findet Hilbeqund. Er naht ihr freundlich und erinnert sie, daß sie beibe schon als Kinder von ihren Eltern einander verlobt worden feien. Sie hält diese Erklärung Anfangs für Spott; sie barf wohl zu bem Hochberühnten verehrend hinaufschauen, mas aber soll er bei dem armen Mädchen suchen? Wie er sie überzeugt, neigt sie sich zu ihm in demüthigem Gehorsam zu unverbrüchlicher Treue. verabreden ihre Flucht. Sie reiten aus Ungarn westwärts; am Tag bergen sie sich im Dickicht; in ber Nacht reisen sie weiter. Sie erreichen den Rhein und gewinnen bei Worms das jenfeitige Erst im Wasgenwalde hoffen die Wegemilden Nachtrube halten zu können. Hilbegund selbst, zum Tode ermattet, wacht über Walther, und unter ihren Liedern schlummert er ein. Da kommt König Gunther mit seinen Helden, darunter der grimme hagen, um Walther bie Schäte abzujagen, von denen ihm Runde Hilbeaund weckt den Belden und bittet, sie zu tödten. damit sie in ihrer jungfräulichen Reinheit nicht den Feinden in die Hände falle, wenn sie doch die Seine nicht werden könne. Aber Walther kämpft mit den Helden einzeln und wirft sie nieder. Als endlich Sagen ein Auge, Sunther einen Juß, Walther einen Arm verloren, ruht der Streit und Hilbegund verbindet die Wunden. Dann zieht sie jungfräulich mit dem Geliebten weiter. Die Bermählung findet Statt, und es folgt ein langes glückliches Leben.

Haben wir die bräutliche Treue kennen gelernt, so singt uns das Lied von der Kudrun von der Treue der jungen verlobten Frau, welche durch Gewalt dem treuen Herwig, ihrem Mann, entrissen ist. Sie wird in jeder Weise bestürmt, dem Räuber die Hand zu geben, dem König Hartmuth. Hartmuth's Vater will sie schon auf der Seereise überreden, auf ihr sestes Nein schleudert sie der alte König an ihren Haaren in die See, daß sie kaum von Hartmuth gerettet wird. An des Königs Hose wird die Mutter Gerlind eine Wölsin, ja eine Teuselin an der edlen Königstochter.

Sie muß die Brande ichuren, fie muß die Bafche ans Meer tragen und waschen, fie erfährt immer härtere Mißhandlungen. Aber fie bleibt bem Manne, dem fie verlobt ift, tren. Endlich tommen Boten an den Meeresstrand. Nach ihren Lieben, nach ber Mutter, bem Bruber, bem Berlobten fragt fie vor Mem, nicht nach ihrer Rettung. Es kommt ber Bräutigam und ber Bruder. Gie konnte vom Meer mit ihnen fofort heimwarts ziehen. Aber bas wäre nicht im Ginne bes helbengeschlechts. In mörderifder Schlacht foll bas edle But wieder gewonnen werden, das im heißen Männerkampf geraubt worden war. Aber Rudrun ichleubert, nachdem fie ihren Selben gesehen, die Bafche, der Knechtichaft Beichen, ins Meer und läßt fich am Abend, ba fie leer heimkehrt, unter Wonnebeben von der Teufelin Gerlind ausschelten, gewiß, daß morgen ihre Errettung naht! Und fie naht burch gewaltigen Streit und Strome Bluts. Die Treue wird belohnt. Es ift das Lied von Kudrun ein Lobgesang von bem festen Aushalten beutscher Liebe, barum foll es unvergeffen fein.

Und baneben bas Lied von ben Nibelungen, von Gieg= fried und Chriemhilb! Das gewaltigfte Bild ber Treue in Liebe und ber Treue im Sag ift Chriemhild. Die Jungfrau wächst, des Baters frühe beraubt, in der hut der Mutter, in dem Schirm der Briider auf. Ahnungsvolle Träume umschweben ihr finnendes Saupt, ehe die Minne ein flares Wort in ihrem Bergen gesprochen. Sie träumt, daß fie einen Falten aufgezogen, ba fturgen zwei Abler herab und erwirgen ihren Liebling. Sie erzählt den Traum ber Mutter. "Der Falfe, ben bu gieheft, bas ift ein ebler Mann, ihn wolle Gott behüten, bu mußt ihn schier verloren han", ant= wortet die Mutter. "Was fagt ihr mir vom Manne, vielliebe Mutter mein? Dhne Recken Minne jo will ich immer fein", entgegnete die Jungfrau. Die Mutter, obwohl fie felbst erfahren, daß Liebe oft mit Leid lohnet, meint boch, ohne Mannes Minne werde Chriemhild nicht froh. Siegfried, zu dem Runde von Chriemhild gekommen war, erscheint am Sofe zu Worms, beim=

liche Minne zu ihr im Herzen. Und Chriemhild sah durch's Fenster mit Berzenswonne nach bem Belben, wenn er im Ritter= spiel so gar herrlich sich erwies. Der Held und die Jungfrau In die ganze Tiefe eines heftig fühlenden werden vermählt. Frauengemüths führt uns ber Streit zwischen Chriembild und Brunhild. Es ist die überschwängliche Freude ber Chriemhild, daß ein solcher Held ihr eigen ist, es ist das bittere Weh der Brunhild, daß ihr der schlechtere Mann und daß fie sein nur durch Siegfried's Kraft geworden. Die Königinnen schelten sich. Brunhild schwört Rache. Hagen führt sie aus. Nichts Ergreifenderes als ber Schmerz ber jungen Wittwe, als sie eines Morgens vor ber Thur Siegfried's Leichnam findet, ben ber Mörber im grimmen Hohn bes Hasses dorthin gebracht. "Chriemhildens Jammer war unmaßen groß, da erschrie sie nach Unkräften, daß all die Rammer Und mitten im Schmerz regte fich schon bas träftigste Rachegefühl: "Da rief sie traurigliche die Königin mild: o weh mir meines Leides, nun ift bir bein Schilb mit Schwertern nicht verhauen: du bist ermorderot. Und müßte ich, wer es hat gethan, ich riethe ihm immer seinen Tob." Sie tragen, nachbem bie Wittwe brei Tage und drei Rächte bei dem Leichnam ihres Helben zugebracht, ibn hinaus. "Gbe baß zum Grabe gekommen bas Siegfried's Weib, ba rang mit foldem Jammer ihr vielgetreuer Leib, daß man sie mit dem Brunnen viel oft da übergoß — es war ihr Bergenstrauer viel barten unmaße groß." Der viel berr= liche Sarg muß noch einmal erbrechen werben. Das ift bie fleine Liebe, die sie in ibrem Jammer sich noch ausbittet. "Da brachte man die Fraue, da fie ibn liegen fand, fie bub fein icones Haubet mit ibr viel weißen Dant, da fligte sie ie ben tedten, den edlen Ritter gut, ibr viel lichte Angen vor Leide weinten Blut." wird der Schmerz fille, aber er vergift nicht. Nach Jahren giebt bie Witter Epol die hand dem reichen hunnenkönig, weil fie durch ibn Nache zu nehmen best. Und sie nimmt Rache, idamertide Rade, in deren Blut fie felbit binfinft. "Die viel midel Ebre war da gelegen tebt - die Beute batten alle Jammer

unde Noth. Mit Leide ward verendet des Königs Hochgezît, als je die Liebe Leide ze allerjungeste gît", so schließt das Lied.

Bweite Beirath ber Frau, wie fie Chriembild eingegangen, ift aber nicht urspriingliche beutsche Sitte. Bei Tacitus werben die Gemeinden gerühmt, "in benen nur Jungfrauen heirathen und mit den Hoffnungen und Wiinschen, die fich an ben Ramen Gattin fnüpfen, ein für allemal abgerechnet wird". Im "Heliand" wird angenommen, daß Philippus ichon gestorben war, als Berodes die Frau beffelben, Berodias, in sein Haus nahm. Es war also nicht dies ber Gräuel, gegen ben Johannes auftrat, daß eine Chefrau, sondern daß eine Wittwe mit einem andern Mann in der Che lebte. Bei den Friesen an der Nordsee ift, soviel ich weiß, noch heute das Eingehen ber Che von Seiten ber Wittme eine Selten= beit. Diese vereinzelten Büge find Nachwirkungen ber uralten Anichanung, nach welcher die Frau, bem Manne gang als Gigen= thum geborig, bei bes Mannes Tod zum Weiterleben feinen Grund habe. Und hart genug war bas Leben ber Wittwe, wenn fie dem Manne nicht in den Tod folgte. Wittwennoth, ein Leben ber Entbehrung nach einem Leben in der Fille, hat bis beute nicht aufgehört. Wittwen waren vom Erbe ausgeschloffen: fie erhielten nur ihr Eingebrachtes, die Morgengabe, die fie einst vom Manne empfangen, ober bas Gnabentheil bes Cohnes ober Brubers. hat boch die Königin Mathilbe, als ihr Sohn Otto ber Große fie zu freigebig fand, fich in eblem Stolze auf ihr väterliches Gut in Engern guriidgezogen. Wer für ben Mann gelebt, foll mit bem Manne sterben. "Dem Manne, ber einsam burch bie Bforten der Unterwelt geht", so sagt die Edda, "fallen die Thiren schwer auf die Fersen." Wie bei ben Indern, Thraciern, Schthen und Griechen, fo war es auch bei ben Deutschen im grauen Alterthum Sitte, daß die Wittwe, um bem Manne gu folgen, bei beffen Tod fich felbst ben Tod gab. Wirft biefe Sitte ein graufiges Licht auf das beutsche Beidenthum, so wird daffelbe gemildert, wenn die Sitte Ausbruck ber Bergensstimmung ift. Als Balber, ber lichte icone Gott, geftorben war und fein Leichnam aufs Schiff

gebracht ward zur Verbrennung, da zersprang seinem Weibe Nanna vor Jammer das Herz und sie ward mit Balder der Gluth des Feners übergeben. Brunhild, einst mit Siegfried, nordisch Sigurd, verlobt, so erzählt die nordische Sage, durch einen Zauber, der Siegfried an Chriemhild gebannt, von ihm getrennt, läßt ihn ermorden, das ist der einzige Weg, durch den er wieder ihr eigen werden kann. Denn nachdem der Geliebte gefallen, giebt sie sich selbst den Tod mit dem Schwert und läßt sich mit Siegfried auf den Scheiterhausen legen. Beide Leichen verzehrt dasselbe Fener sammt Dienern und Pferd und Hunden und Falken und Wassen, "Nun stürzen ihm nicht", sprach Brunhild, "auf die Fersen die Thüren der Halle, die ringsgeschmischen, wenn ihm solgt meine Begleitung dahin." Das ist die sest Ariellichen Milderung wartet.

Die Geschichte ber Menschbeit gewinnt einen neuen Anfang, als der junge Most des Evangeliums, für welchen das römische Befen zu mürbe geworden war, in ben neuen Schlauch bes beutschen Bolksthums gejaßt wird. Wie mögen bie beutschen Frauen auf die Botichaft von dem Gottessohn in der Jungfrau Schof gelauscht haben! Er war ein Dann, ber zweite Mam, das von Gott der Menschheit gesetzte Saupt und mehr als ein Mann - er war ein Helb, ber bie aus ber ewigen Liebe stammende, ins ewige Leben führende Aufgabe der Erlösung wider alle feindlichen Mächte mit fiegreichem Sterben hinausführt. Aber in ihm war feine einseitige, fündliche Männlichkeit und Selben= haftigkeit: alle Eigenschaften, die uns der schönste Frauenschmud icheinen, find in ihm vereinigt: Demuth, Sanftmuth, Erbarmen, Bartfinn, ber fich in ein anderes Leben hineindenkt, Berglichkeit, die ihm das Geheimnis feines Wehs ablodt, Leidensfähigkeit, die gewaltiger ift als Kriegsmuth. Und biefer Wunderbare - er wendet fich an die Mühfeligen und Beladenen, an die Gedrückten und Berachteten, an die Ginfamen und Berborgenen, ja an die Gefallenen und Chrlosen. Go etwas wie die Frauen Israels, die ihm nachfolgten und ihm bienten, die bald die köftliche Narde aus dem Mabafter, bald bie köftlicheren Thränen aus bem Auge auf ihn triefen ließen, die am Rreng die letten, am Grab die erften waren, werden auch die deutschen Frauen empfunden haben. Und wie das Christenthum und das beutsche Frauengemüth sich begegnen und erfennen, das zeigt uns vor Allem ber "Beliand", ber alt= fächfische Bolksgesang von Chriftus, der aus Ludwig's des Frommen Tagen zu uns herauftlingt. Was von ben Frauen barinnen gefagt wird, das beweift, daß fie volle Geltung im Bolte hatten und ein reiches Leben des Gemüthes entfalteten. Die frauliche Wonne an den neugebornen Kindern feben wir in der Schilberung des fleinen Johannes: "Johannes fam an ber Leute Licht. Der Leib war ihm schön, die Haut war ihm hell, Haar und Nägel, die Wangen waren ihm lichtglangend." Und ber Schmerz um die fterbenden Kinder wird aus dem Kindermord zu Bethlehem offen= bar: "Da follte jo mander findische Mann sterben sündenlos. Die ward feitbem ober eher jämmerlicherer Bergang junger Männer, ärmlicherer Tod. Es weinten die Frauen, manche Mutter, fie faben ihre Sauglinge fpiegen, fie vermochten fie nicht zu ichüten, obwohl sie mit ihren Sanden zweien ihren Eigengebornen mit den Urmen umfingen, lieb und lütt, boch follt' er immer das Leben hingeben, der Sohn vor der Mutter. Da fielen manche Knaben junge Männer; die Mitter beweinten ber Kindjungen Mord. Rlage war in Bethlehem, lautester Jammer. Db man ihnen ihre Bergen entzwei schnitte mit Schwertern, boch möchte ihnen solcher Schmerz in biefer Welt nicht werben, manchen Weibern, Frauen gu Bethlebem, benn ba fie faben ihre Gebornen bor ihnen, find= junge Männer in Qualen verscheiben blutig in ihrem Schof." Wir sehen die Braut auf der Hochzeit zu Cana, "die minnigliche Maid"; das mütterliche Berg in bem kananaischen Beibe, ber harm entstanden war, Sorge um die Tochter, die von Sucht befangen burch tückischer Geifter Trug; die Wittwe von Nain, im Bergen betrübt und die Bande ringend, beflagend fummervoll ihres Rindes Tod, die unselige Frau, und wie ihr durch des Herrn Bunderthat das Herz zur Wonne gewandt ward durch des Bunfches

Gewährung; Martha und Maria, die Ebelfrauen, die letztere mit besonderm Antheil geschildert, wie ihr voll Sorge war, voll Sarren bas Berg, wie berb ihr Jammer um Lagarus Berluft, bes lieben Mannes; wir feben, alle Frauen überftrahlend, die gebenedeite unter den Frauen, auf beren Bild die deutsche Berehrung später alle Ziige ber eblen Weiblichkeit übertrug. Ihres Gemüthes Schmud ift Ginfalt, wie eine driftliche jo eine beutsche Tugend, bem Zweifel entgegengesett. "Mein Berg weiß von Zweifel nichts, nicht Wort noch Beife", antwortet fie bem Engel ber Berklindigung und empfängt die Botschaft sehr gern, mit lichtem Gemüth, mit gutem Geliibbe und mit lautern Treuen. Und als bas Kind geboren war, ber Gebornen Stärffter, aller Könige Kräftigster da nahm ihn die Mutter, bewand ihn mit Kleidern, der Weiber schönste mit schmuden Gewändern, und mit ihren zwo Sänden legte fie lieblich, legda liofliko, luttilna man, that kind, an êna kribbiun, thôh he habdi kraft godes, mannô drohtin; thâr sat thiu môdar biforan, wîf wakôgeandi, wardôda selbo, hêld that hêlaga barn. Ni was irâ hugi twîfli, therâ magad ira mod-sebo, "legte lieblich ben fleinen Mann, bas Rind, in eine Krippe, obgleich er hatte Kraft Gottes, ber Männer Berr; da jag die Mutter davor, das Weib wachend, wartete felber, hielt bas heilige Geborne. Richt war ihr Ginn zweifelnb, ber Magb ihres Bergens Gemüth." Einfalt ift ihres Gemüthes Schmud. Sonft ift fie edlen Geichlechts und wonniger Schönbeit. gebenedeite unter ben Frauen ift auch die schmerzenreiche Mutter. Schon über ben zwölfjährigen Sohn kommt ihr Grauen ins Berg, und wie fie ihn wieder findet, bricht fie in die Rlage aus: "Wie mochtest bu ber Mutter, liebster ber Menichen, folde Gorge fügen, daß ich schmerzhafte, armmittige, dich auffuchen mußte unter diesem Burggefind?" Und am Rreng - "ba ftand auch Maria, die Mutter Chrifts, unter bem Baume bleich, wo ihr Geborner litt in jo furchtbarer Qual." Und ber Berr befahl bem Jünger, "fie gut zu pflegen, fie milbe zu minnen, wie eine Mutter, bie Unbeflectte." Aber am Grabe - "Erleichterung empfanden alsbald in der Brust die bleichen Frauen, die wunderschönen Weiber." Sie eilten in Wonne, den Jüngern Botschaft zu bringen. Wir gewinnen den erfreulichen Eindruck, daß die schlichte biblische Erzählung durch das volle deutsche Bolksgefühl zum Gesange wird, zum Preise der Schönheit und des Gemüthes der deutschen Frau.

Aus den deutschen Christenfrauen vor Luther tritt haupt= fächlich eine breifache Gestalt uns entgegen: Die flösterliche, die fürstliche und die prophetische Frau. Das Christenthum wirft nach ber Weise ber Zeit, nicht blos auf Erweckung bauslicher Tugenden: das Klosterleben, seit Jahrhunderten eine besonders beilige Gestalt bes Chriftenlebens, war mit ber Pflanzung ber Rirche auch nach Deutschland verpflanzt worden, und wir dürfen an den deutschen Klosterfrauen nicht vorübergehn. Gine der lehr= reichsten Quellen für altdeutsches Christenleben ift ber Briefwechsel, den Winfried, der Apostel der Deutschen, geführt, nicht zum wenigsten mit Klosterfrauen. Es war damals in England bas Klosterwesen in höchster Blithe. Die vornehmsten Jungfrauen liegen fich einkleiben. Die frifche Rraft altgermanischen Bolfsthums wollte nicht faulenzen: sie lernte und lehrte, und als Winfried nach Deutschland gezogen und der große Erzbischof Bonifatius geworden war, da hatte er fast feine Roth mit seinen lieben Muhmen, die sich an ihn wandten um seelsorgerlichen und wissen= ichaftlichen Rath und bie am liebsten ben Ruf gebort hatten: Rommt heriiber nach Deutschland und helft mir! Wenn er fie auch nicht Alle herüberrief, so ließ er sich sonst gern von ihnen belfen. Er ichreibt an die Abtiffin Cabburga: "Weil beine Frommigfeit oftmals meine Traurigfeit mit Troft ber Bücher ober mit Silfe der Kleidung erquidt hat, so bitte ich auch jett, daß du das Angefangene mehreft, das beißt, daß du mit Goldbuchstaben mir die Episteln meines herrn, des heiligen Betrus, ab= ichreibst, weil ich baburch in den Augen ber fleischlich Gefinnten beim Predigen ber beiligen Schrift Ehre und Schen erwirfen und weil ich felbst die Worte beffen, der mich auf diesen Weg gerichtet, immer am meiften bor Augen haben möchte." Genauere Runde

haben wir von einer andern Nonne aus diesem angelfächfischen Kreise, von Lioba. Gie ftellt fich in Briefen an Bonifatius als feine Berwandte bar, bittet um feine Fiirbitte für ihre Eltern und fich felbst, entschuldigt ihr bäurisches Schreiben und legt einige Proben ihrer Dichtkunst vor, die sie von Cabburga gelernt, lateinische Berfe, die Winfried mild beurtheilen foll. Diefer ruft fie fpater wirklich nach Deutschland. Gie wird Abtiffin des Rlofters zu Bijchofsheim an der Tauber. Gin Urbild flösterlicher Bolltommen= heit durch Fleiß und Mäßigkeit, Gluth ber Andacht und Kraft gur That, kann fie doch ihren Ginflug nicht auf die Mauern bes Klosters beschränken: fie wandert zuweilen nach Fulda, wo fie bas Recht hat, Bonifatius zu besuchen, und ihre innige Freundschaft mit Silbgard, ber Gemablin Rarl's bes Großen, führt fie auch jum Rhein. — Eine fachfische Jungfrau auf beutschem Boben ift nachher die berühmteste Gelehrte des Mittelalters geworden: Srot= juith a im Rlofter Gandersheim, ums Jahr 936 unter Otto I. Regierung geboren. Durch biefen mächtigen beutschen König war bas römische Kaiserreich Deutscher Nation erneuert worden, und die Blide der Deutschen wandten sich mit neuer Theilnahme nach Rom, nicht nur dem neuen papstlichen, sondern auch dem alten flassischen. Bon ihrer Abtiffin Gerberg, Die aus fürftlichem Geschlecht war, lernte fie, älter als ihre Lehrerin, die römischen Schriftsteller. Daran ichloß fich bas Bersemachen. Sie bichtete Lustspiele nach bem Mufter bes Tereng, um dem Ginflug Diefes Dichters burch driftliche Sittenlehre entgegenzuwirfen: Beiligengeschichten in Besprächsform, in welchen der Frauencharafter als siegreich über alle Bersuchungen ebenso verherrlicht wird, als er bei Terenz niedrig ericheint — Alles durch Gottes Kraft zu Gottes Ehre. Bon Wichtigkeit für die Geschichtsforschung find ihr Leben Otto I. und ihre Erzählung von der Gründung von Gandersheim, Beides in Berfen.

Auf demselben sächsischen Boben, auf welchem die Boltsgesänge vom "Heliand" zuerst erklangen, ist eine der edelsten beutschen Frauengestalten zwei Menschenalter später erwachsen, Mathilbe, die Gemahlin König Beinrich's I. Gie ftammte aus Wittefind's Geschlecht, bes Sachsenherzogs. Und wie ber Beliand Beugnis giebt, daß das gewaltsam aufgedrungene Chriftenthum boch alsbald tief ins Leben ber Sachsen eindrang, jo bie Königin Mathilde. Ihre Großmutter hatte als Wittwe den Schleier genommen und wohnte auf Grund und Boden der Familie im Rlofter Engern bei Berford. Ihr ward die Enkelin zur Erziehung übergeben. Aber aus den Klostermauern brang ihr Ruf ins Land, und Herzog Beinrich, bas erfte Mal mit einer entführten Nonne vermählt, ward von feinem Bater auf die Jungfrau gelenkt. Er macht es möglich, sie in der Klosterfirche zu sehen, ohne von ihr gesehen zu werden, und gewinnt ihre Sand. Nach zehnjähriger Che wird sie Deutschlands Königin und Mutter bes Landes. Während ihr Gemahl gegen bes Reiches Feinde zum Rampf auszieht, ift fie zu Saufe ber Leidenden Buflucht. Oft milbert fie durch fanfte Fürbitte die Strenge ihres Gemahls. Die Kirche hat fie herzlich lieb, und durch ihres Gemahls Freigebigkeit kann fie das Kloster Duedlinburg stiften. Im dreißigjährigen Wittwen= leid hat fie ihres Gemahls Gedächtnis geehrt, durch Gebete, die fie an feinem Grabe verrichtete, burch Wohlthaten, die fie am Tage seines heimgangs spendete. Gie war eine herrliche Frau: mit der innigften Familienliebe verband fie das Erbarmen gegen bas Bolt, ber Blick aufs Große hinderte fie nicht, treuen Saushalt im Kleinen zu üben. Gebetsinnig und werktüchtig hat fie in den Schranken ihrer Zeit die Nachfolge Jesu geübt. Nichts aber leuchtet in ihrem Leben heller als die Tugend, welche die beutschen Dichter bes Mittelalters an ihren Fürsten vor Allem preisen, die Milbe, wir würden heute fagen: Die Freigebigkeit. Und grade die Milbe gereichte ben Sohnen zum Anftog: fie hatten fie im Berbacht, daß fie zu viel ausgebe. Stolz gog fie fich auf ihr väterliches Gut in Engern zurück. Erst auf die Fürsprache ihrer geliebten, eblen Schwiegertochter Ebitha, ber Gemablin Otto's I., rief dieser die Mutter renig guriid, und fie hat auf ihren Wittwengütern ben Reft ihres Lebens mit Wohlthun gu=

gebracht. Seltsam — Editha selbst mußte Ahnliches ersahren. Die Sage wenigstens erzählt. Otto habe seiner Gemablin einst verboten, ferner den Armen die milbe Hand zu öffnen. Um fie zu priifen, bettelte er, selbst in das Rleid der Armuth gehüllt, bei ber festlich geschmückten Königin an ber Rirchenthur um ein Sie habe nichts, so weigerte sie sich fanft, als ihre Rleiber. Er halt an. Nur ein Feten ihres reichen Mantels, so fleht er, würde ihm helfen. Da gewährt sie ihm, von Rührung überwältigt, einen Armel. Bei Tisch erscheint sie in einem andern Mantel. Der König fragt, warum sie das Kleid gewechselt, und begehrt den Mantel, den sie am Morgen getragen, zu seben. wird geholt und siche, er hat zwei Armel. In berselben Beise hat fich bas Brot, bas die heilige Glijabeth ben Armen bringen wollte, in Rojen verwandelt, als der erzürnte Gemahl ben Korb öffnete. Geschichte und Sage vereinigen fich bier, um uns vorzuführen, was sich immer noch selbst in guten beutschen Sben findet: die Frau, leichter als der Mann erweicht, giebt mit vollen händen ber Armuth, und ber Mann wird miftrauisch, murrifch; und doch, dieselbe Frau balt ibm ben Sausstand in guter Ordnung, Dieselbe Frau bat ihm vielleicht bas Gut bes Haufes zugebracht.

Zeigen die Frauengestalten, die bisher vor unsern Augen erschienen, eine innige Durchdringung des Deutschen und Christlichen, so tritt mit dem Minnedienst in der Zeit der Kreuzzüge und der Hobenstausen ein fremdes, ein remantisches Glement mit derein. Das Bort "Minne" ist ein Goldsein der deutschen Sprache. Es ist desselben Stammes mit Mensch, und wie dies Wert ein denkendes Beien dezeichnet, so Minne die "Liebe in Gedanken". Meine lieben Landsleute im Denmald singen ein Ried von der Liebe und Ebe, von der verschmähten Liebe und der siell martenden Treue. "Benn Ener lieben will und sie nicht will, muß er dei Seite siehn und ihweigen fall." deist es darin. "Benn Einer lieben will, dars er nicht wanden. Reben ist das Aller allerichdust. Vieben in des

Minne - bies Lieben in Gedanken, die sinnige, sich erinnernde, fich berinnerlichende Liebe, um mit Bilmar zu reben, "bie ftumme, zurudhaltende, blode Liebe ber ersten Jugendzeit, die mit ben rothen Blumen auf bem Anger und ber Beibe erwacht, mit bem jungen Laube bes Maienwaldes grünt und mit ben Böglein ber Frühlingszeit jubelt und fingt: die mit der falb werdenden Linde, mit ben wegziehenden Walbfängern, mit bem fallenden Laube trauert und mit bem triiben Reif und Schnee bes Winters in schmerzliche Klage ausbricht." Aber biese jugendlich blöde, zarte beutsche Minne wird unter romanischem Einfluß zum höfischen Dienft, zur herkommlichen Form und, was bas Schlimmfte ift, zum weichlichen Jammern um die Herrin, die obendrein gewöhnlich die angetraute Frau eines Andern ift und von einem verheiratheten Manne umworben wird. Das mußte schließlich zu jenem thörichten und unsittlichen Treiben führen, daß ein Ulrich von Lichtenstein feine Frau dabeim fiten ließ und als Frau Benus verkleidet das Land durchzog, um die Gunft einer hohen Frau zu gewinnen. Eble Männer, die nicht träumerisch versanken, sondern in männ= licher Leidenschaft ber Gestaltung des Bolkslebens zugewendet waren, um Raifer und Reich fich kimmerten, für ben Raifer eintraten gegen ben Bapft, haben auch ben Minnedienst verebelt. Go hat ihn auf romanischem Boben Dante zum Dienft bes bochften 3beals gemacht und Beatrice als die Berkörperung der feligmachenden Bahrheit verehrt. Go rühmt Walther von der Bogelweide: "minne ist aller tugende ein hort." Liebe ift ihm nur Liebreiz, Minne ift mehr; "ich weiz wol, daz diu liebe mac ein schoene wîp gemachen wol: jedôch welch wîp je tugende pflac, daz ist din, der man wünschen sol." Im Dienst ber Frau Minne bergist er nie, daß er zugleich ber Frau "Maze" verpflichtet ift, jener Tugend bes Maghaltens, die aus einem innerlich geordneten Leben hervorgeht und die in der Sache feiner Übertreibung und Berauschung, in ber Form feiner Tactlofigfeit und Unauftändigfeit fich schuldig macht. Die Berirrungen aber bes Minnebienftes follen uns das fittliche Gefet ins Gedachtnis rufen: daß die Che

volle Gemeinschaft des Lebens ist, und daß allemal ein böser Wurm in die She gekommen ist, wenn der Mann bei der angetrauten Frau nur die Alltäglichkeit des Lebens sucht, bei einer andern die Befriedigung geistigen Bedürfnisses, wenn er im Haus nur die Haushälterin, das "Ewig Weibliche", das uns emporzieht, außer dem Hause hat.

Reiner als im Minnedienst tritt die hohe Weiblichkeit uns in den prophetischen Frauen entgegen, die dem Christenthum ber deutschen Bölker so wenig gesehlt als ihrem Heidenthum. Ende des elften Jahrhunderts ward einem Burgmann der Grafen von Sponheim in Böckelheim im Nahethal ein Töchterlein geboren, Silbegard, und mit des Grafen Tochter Hildrudis im Rlofter Diffibodenberg erzogen. Sie ward nachber Abtiffin bes Rlofters auf dem Rupertsberg bei Bingen und auch Gründerin bes Rlofters Sibingen bei Rüdesheim. Führt uns Geburt, Erziehung und Wirtsamteit dieser Frau in die ganze Wonne des wunderschönen Landes, jo ihre Beistesentzückung in die Herrlichkeit des himmels. Geburt an gart und franklich, fab fie fich ichon im britten Jahre von einem Lichtmeer umgeben, daß ihre gange Seele erzitterte. Als sie mit ihrem achten Jahre ähnliche Erscheinungen hatte, wagte sie davon zu iprechen. Gie wunderte fich, daß Andre fich verwunberten, und verichlog hinfort, was sie Seliges erlebte, in sich. Sie war fünfzig Jahre geworben, als eine Stimme in ihr, wie Gottes Stimme, fie zum Reben brängte. Noch widerstrebte fie, ba warb sie todtfrant - ob ihre Seele im Leibe ober außer bem Leibe mar, wußte fie nicht. Sie lag im Starrframpf unbeweglich. Die Ronnen und Schülerinnen ftanden weinend um die Tobtgeglaubte. Sie aber fab die bimmliichen Deericaren und borte eine Stimme, Die ihr rief: "Deine Zeit ift noch nicht gekommen, Mägblein, stebe auf!" fie genas und vertrante ibre Gefichte ihrem Beichtiger. Der machte bem Abt, Diefer bem Erzbiichei von Mainz Mittheilung, Papit Gugen III. biett grade eine Kircbenversammlung in Trier, ibm mart die Sache vergelegt, und es tam ber beste Mann ber Damatigen Rirche, Bernbard von Clairbaux, lernte bie

Ronne, ihren Wandel und ihre Gesichte fennen und iprach es offen vor der Welt aus: es fei der Geift, der einft die Propheten er= füllt, in ber frommen Jungfrau wieder mächtig geworden. Sinfort ward fie die Zuflucht der Mibfeligen und Beladenen, die Beratherin ber Zweifelnden und Beangsteten, eine Stimme ber Strafe und Mahnung an den Bapft und die Briefter, an den Raifer und die Großen. Die Gesichte dauerten fort. Gie gewann ein wunder= bares, unmittelbares Gefühl ber göttlichen Dinge: Die Erkenntnis fam ihr wie ein reales Licht, das fich in ihr Gehirn ergoß und ihr Berg wie eine Flamme füllte - fie fühlte bas Berftandnis ber Bibel burch bies Licht - Seben, Boren, Wiffen, Lernen -Alles war Ein Augenblick und unaussprechlich selig. Und wie ihr das Licht aufgegangen, fieht fie flar der Kirche Gestalt: eine wunderschöne Frau, von der Erde zum himmel ragend, ihr Auge emporgewandt, ihr Angesicht leuchtend, weiße Seide ihr Gewand, bariiber ein Mantel mit Ebelsteinen geschmückt, und ihre Schuhe glangend wie Onnr - aber ihr Angesicht von Staub verftellt, ihr Gewand auf ber einen Geite gerriffen, ber Mantel feiner Schönheit beraubt, die Schuhe mit schwarzer Farbe überzogen. Und fie klagt, daß es ihr alfo gebe, fie flagt über die Briefter, burch beren Schuld fie miggestaltet worben, und verklindet bas Gericht, wie ben Brieftern, fo bem Raifer Friedrich Rothbart und den Bapften. Silbegard zog umber, litt unter ihrer Schüchternheit und tonnte es boch nicht laffen, ben Fürsten, ben Rittern und bem Bolf gu predigen. Hochbetagt ftarb sie, ward nicht beilig gesprochen vom Bapfte, aber vom Bolfe innig verehrt. — Neben ber fübbeutschen Brophetin ftebe bas Bild ber norbifden, ber heiligen Birgitta, im Jahre 1302 geboren, aus bem vornehmften schwedischen Abel. Ihr Leben führt uns in die urgermanischen Bustande, die im Norden länger als im Giiben bewahrt blieben. Die Jungfrau und Frau, reichfter Eltern Rind, und burch bie Beirath noch größeren Besites Theil= haberin, lebt auf dem altschwedischen Herrenhof: man wandert durch tiefen Bald und gelangt an aufgehäufte Felsstiide, Die gum Balle bienen, zum Graben mit ber Bugbriide, zu maffiben Blodbäufern

für die Rriegsleute, näher bem Berrenhause durchschreitet man ben Apfelgarten und Rosenhain und steht endlich vor einem zweistöckigen Saufe aus ichwerem Gebalt, mit einem ichmalen offenen Umgang um bas zweite Stochwert, mit roth angestrichenen bolgernen Außenwänden und einem mit Span gebedten Dach. Glasfenster find felten, man hilft fich mit Leinwand, Blafen, Bergament. Das Innere ift nicht ohne Behagen: burch die eisenbeschlagene Gichen= thire tritt man in die Salle, an ben Banben ift Schnigwert, auf ben Banten umber liegen Bolfter, ber Fugboden ift mit Teppichen belegt, auf bem langen Tifche fteben Schiffeln, Kriige, Trinkforner bon glanzendem Gilber. In folder Sauslichfeit wächft Birgitta auf, läßt fich die Sagen des Bolfs und der Familie ergablen, bort von den Kämpfen der Großen untereinander, welche das Land durchtoben. Aber die Tochter des großen Grundbesitzers wird ber reichen Wirklichfeit bes gewöhnlichen Lebens nahe gebracht: Die Balbeinsamkeit, nur durch das Raufchen des Bafferfalls und die Glödlein ber Riihe unterbrochen, die vom Nordlicht erhellten Rächte, ber Bergabhang mit bem Binfenfraut, Die Schmetterlinge in bes Balbes sonniger Lichtung, ber Bienenschwarm im hohlen Baum, die Eule im Kirchthurm, die Move über der Fluth - das Bauernbaus, die Schmieben, ber Roblenweiler, ber Bergichacht, die Mühle, die Fischerbuden, bas Schiff - bas find Wirklichkeiten, Die fie fennen lernt, und bie als Bild und Gleichnis in ihren geiftigen Schanungen fich wirffam erweisen. Dazu fommen bie Nachflänge aus ber Beibenwelt, ber Boltsgefang, ber fich driftlicher Stoffe bemächtigt, - Chriftus und Maria füllen früh ihr Leben, und früh hat fie Bifionen. Aber fie wird Chefran, Mutter, - geht als Dberhofmeisterin an den unsittlichen Sof des Konigs und der frangofisch gebornen Ronigin und wird bes Sofes ftrenges Gewiffen. wird Bittwe, wallfahrtet, ftiftet Rlofter, fiedelt in Rom fich an, und überall ift fie Prophetin, burch die Lage ber Beit Prophetin namentlich von der Wiederkehr des Bapftes aus Avignon nach Rom. So greift fie, wie bie Geberinnen im alten Deutschland, tief in bas Geschid bes Bolts ein, bas fie inbrunftig liebt. Gie ift zwei

und vierzig Jahre, als fie, die Wittwe, den Ring ihres Mannes wegwirft, um fich gang bem herrn zu weihen. Wie hilbegard, jo ward auch fie durch Bischöfe und Erzbischöfe als Prophetin an= erkannt. Aus ihren Schriften, in benen fie ihre Offenbarungen niedergelegt, fpricht religiöse Innigfeit und bichterische Phantafie. Sie läßt Chriftus fagen: "Ich habe ben Weg gebrochen gum Simmelreich und die Bäume und Buische ausgerottet, welche ihn ver= sperrten. Da staden bie icharfften Dornen in meine Seiten und Eisennägel verwundeten Sände und Füße, Bahne und Wangen wurden mir arg zerschlagen. Ich bin aber nicht zurückgewichen; ich ward nur brennender und ging vorwärts, wie der Bar, der, bom Sunger getrieben, fich auf ben Jager fturgt und in feiner Site ben Spieg, welchen biefer ihm entgegenhält, fich felbst in ben Leib rennt. Je eifriger ber Mensch war, mich zu morben, besto eifriger ward ich, für ihn zu leiben." Fast modern mutbet uns mancher Weisheitsspruch an, als hätte ihn Novalis ober Jean Baul gesprochen. Aus bem leben ber Seele fagt fie: "Es giebt Thranen, welche bem strömenden Regen gleichen, wenn ber Mensch seine zeit= liche Noth bejammert: andere gleichen bem Schnee ober Sagel, wenn ber Mensch nicht aus Liebe und Berlangen nach seinem Gotte weint, sondern bei eiskaltem Bergen, aus Furcht vor der Solle, und zufrieden ware, wenn er nur, fei es im Simmel oder auf Erden, irgend ein Fleckchen hatte, wo er der Bein entledigt wäre und ewiglich nach seiner Luft leben konnte. Dagegen die Thränen, welche die Seele jum himmel und ben himmel gur Geele gieben, fie gleichen bem Thau, welcher auf ein Rosenblatt tropft. Wenn ber Menich ber Liebe bes herrn gedenft, und feiner graufamen, beißen Bein: alsbann wird bas Auge mit Thränen gefüllt, welche fich um die Seele legen, wie die Thautropfen um die Blume, die Seele erfrifchen und fruchtbar machen, und Gott den herrn hineinbringen."

Um dieselbe Zeit, da die nordische Prophetin durch Wort und Werk fräftig auf die Kirche wirkt, gab es im deutschen Siben Klosterfrauen in großer Zahl, die mit den Gottesfreunden in Berbindung standen — wie diese besonderer Schauungen und tieser Ersahrungen gewilrdigt, und, ohne die Kirche zu verlassen, von evangelischer Innerlichkeit. Und ein Jahrhundert später wird auch die Frauenwelt von dem gelehrten Streben mitergriffen, welches mit der Wiedererweckung der alten klassischen Sprachen auch über Deutschland kam. Erasmus hatte seine gelehrten Freundinnen nicht blos in England im Hause Moore's, sondern auch in der Familie Pirkseimer, die Nürnbergs Stolz war. Aber die volle Schönheit des weiblichen Geschlechts kam erst durch die Resormation zur Erscheinung: die Haussrau mit der Bibel in der Hand.

## 3. Die Che der Reformatoren.

Es war eine That, die fich burch ihre segensreichen Folgen würdig an die Thesen von Wittenberg, an das Bekenntnis ju Worms und an die Bibelübersetzung auf der Wartburg reiht, als Martin Luther am 13. Juni 1525 Ratharina von Bora als fein eheliches Gemahl beimführte. Zwar war er keineswegs ber erfte unter den reformatorischen Männern, der zu der Bredigt bes Worts bas eigene Borbild fügte, um die Bahrheit zu befräftigen, daß die Che Gottes beilige Ordnung, die Lehre, man solle nicht ehelich werben, bes Teufels Betrug fei, und daß es einem Bischof wohl anstehe, wenn er ein frommes Weib und wohlerzogene Kinder habe. In ber Schweiz lebten Suldreich Zwingli und Leo Juba bereits in frommer, gefegneter Che. In Strafburg hatte Buter's Beispiel auf Capito gewirft und Matthias Bell mit Ratha= rina Schut fich bermählt, Die unter bem Ramen Ratharina Bell als eine vortreffliche Bfarrfrau berühmt geworden. In Bittenberg felbst aber waren die beiden angesehenen Geiftlichen, welche Luther nachher als Zeugen zu seiner Trauung geladen, Juftus Jonas und Johannes Bugenhagen, feit mehreren Jahren verheirathet. Aber daß nun, mitten in ber burch ben Bauernfrieg aufgeregten Zeit, ber gewaltigfte Mann ber Reformation, die perfonliche Darftellung ber aus Gottes Wort geichöpften, die Welt bewegenden Gedanken, ehelich ward, das bedeutete eine völlige Umgestaltung bes Pfarrerlebens und zugleich einen tiefen Ginfluß auf bas Leben bes gefammten Bolfes. Denn nicht aus bem Bunfch, fein perfonliches Leben lieblicher zu machen, läßt fich Luther's Che begreifen, ob er auch Grund genug gehabt, nach behaglicherem Leben zu trachten. Luther's Che war eine That, burch die er für Gottes Wort und Ordnung, gegen bes Papftes Satung und Unordnung eintrat. Schon ber gewaltige Trompetenftog, ben er 1520 gegen Rom that in feiner Schrift: " an ben driftlichen Abel beutscher Ration von des driftlichen Standes Befferung", war auch gegen ber Priefter Chelofigkeit gerichtet. "Wir seben auch ", so lautet der vierzehnte Klagepunkt, "wie die Briefterschaft gefallen, und mancher armer Pfaff mit Weib und Rindern ubirladen, fein Gewiffen beschweret, ba boch niemand zu= thut, ihnen zu helfen, ob ihn fast wohl zu belfen ware. Läßt Papst und Bischof sie geben, was do geht, vorderben, was do vor= dirbt, jo will ich erretten mein Gewiffen und das Maul frei auf= thun, es vordrieß Papit, Bifchof ober wen es will, und fag' alfo: daß nach Chrifti und ber Apostel Ginseten ein igliche Stadt einen Pfarrer ober Bifchof foll haben, wie flärlich Baulus ichreibet Tit. 1, 6, und derfelb Pfarrer nit gedrungen, ohn ehelich Weib zu leben, foudern muge einis haben, wie St. Paul fchreibt: 1. Tim. 3, 2 u. Tit. 1 und fpricht: es foll ein Bischof sein ein Mann, ber unftraf= lich fei und nur eines ehelichen Weibes Gemahl, wilchs Kinder gehorsam und züchtig sein. Denn ein Bischof und Pfarr ift ein Ding bei St. Paul, wie das auch St. hieronymus bewähret." Immer schärfer greift er ben Gräuel an, ber in Folge bes Cheverbots fich über ben Priefterstand ergoffen, fo 1522 in der Schrift: "wider ben falfchgenannten geiftlichen Stand bes Bapfts und ber Bifchoffen." Immer tiefer ichurft er feine Gründe aus ber Schrift, jo 1523 in der Auslegung von 1. Cor. 7. Wie für die Priefter, jo tritt er für bie herren bes beutschen Orbens ein, daß sie ehelich werben, für die Nonnen, daß fie die Klöster verlaffen sollen. Die war ein Mann reicher ausgerüftet, die Schange bes Papftthums gu

ftiirmen, ben guten Grund heilfamer Lehre aufzuweisen, als er. Das Wort Gottes und bas gefunde Gefühl, die Bertiefung in ben beiligen Willen Gottes und der freie Ausblid in die ichandbare Welt, beiligste Entriffung und vernichtender Spott - Alles traf in ihm zusammen, um eine Sache zu vertheibigen, die Natur und Offenbarung mit gleicher Stärfe als eine gute bezeichnen. Und wenn es zuweilen ben Anschein hat, als fam' er aus bem Rampf wider die Entartung nicht zum Frieden ber gottgefälligen Che, als erhübe er sich nicht von der Anschauung: damit der Priester nicht fündige, foll er heirathen, zu der Begeisterung für all das heilige Leben, bas aus ber Familie fprießt - bas muß Rom Schuld haben, das von der Che so nichtswirdig gelehrt, - bewundern aber muß man, wie ein Zögling Roms burch Gottes Wort fo ichnell die Sauptsache erfast bat. Ginen ungeiftlichen Stand nennt er ben Briefterstand, weil ihm die Weihe ber Schriftmäßigkeit fehlt, weil die Che diese Weihe hat, ift fie der wahrhaft geiftliche Stand. Er trifft ben Nagel auf ben Ropf, wenn er gegen einander ftellt Die gräulichen Giinden, bei benen ein Briefter Briefter bleiben fann und die heilige Gottesordnung der Che, die bas Briefterthum aufhebt. "Rein Sunde noch Schande ift so groß und so viel in aller Welt, die da hindern Priefter zu sein und werden, ohn' allein die heilige Che, die fie ein Sacrament und Gottes Geschäft felbs nennen und befennen; das einzige Gotteswert muß nicht bei Briefterthum sein kunnen." Borguglich betont er schon, wie gur Chelofigfeit fein Glaube gehöre und diefelbe ein Leben in der Behag= lichfeit des Aleisches sei, während die Che den Glauben fördere und alle chriftliche Tugend hervortreibe. "Sieh an die geistlichen Stände, fo bisher find berühmt gewesen, so findest bu zum Ersten, daß fie mit Leibesnothdurft auf's allersicherst versorget sind, gewisse Bins, Effen, Rleider, Saus und allerlei aufs allerüberflüffigit haben, durch Fremder Arbeit und Gorge erworben und ihnen gegeben, also daß fie gang und gar beg fein Fährlichkeit haben, noch haben wöllen . . . fürglich, ber Glaube hat in folden Ständen fein Raum noch Statt, noch Beit, noch Werk, noch Ubung. Denn fie figen in

ficher voller Bereitschaft und Baarschaft, und ift nicht ba substantia rerum sperandarum, Buversicht der Gitter, die man nicht fiehet, wie des Glaubens Art ift, jondern certitudo rerum possessarum, gewiffe Sicherheit ber gegenwärtigen Guter. Nimpft bu aber ein Weib und wirst ehelich, so ist bas ber erste Stoß: wo wilt bu nu dich, bein Weib und Kind ernähren? und das währet dein Leben= lang; also daß ber ebeliche Stand von Natur ber Art ift, bag er auf Gottes Sand und Gnade lehret und treibt zu feben, und gleich jum Glauben zwinget. Denn wir auch feben, wo nicht Glaube ift im Cheftand, da ift's ein ichwer elend Wefen, voll Sorge und Angst und Arbeit . . . Siehe, jo greifft bu bier für bas Erft, bag ber Cheftand von Natur ber Art ift, daß er ben Menschen treibt, jagt und zwingt hinein in bas allerinnerlichst, höchste, geiftlich Befen, nämlich zum Glauben, fintemal kein höher innerlicher Befen ift, benn ber Glaube, benn ber hanget blos an Gottes Wort und ift nadet ausgezogen von allem, bas nicht Gottes Wort ift."

Fiinf Jahre lang hatte Luther bereits fo frifch und frei die The als ein heiliges, von Gott geordnetes Naturrecht verkündet. Aber noch bentt er felbst nicht baran, in die Che zu treten, wie sehr ihn die Unbehaglichkeit seines Lebens bazu hätte treiben können. Roch wohnte er in seinem Kloster, allein mit dem ehemaligen Brior. Roch trug er die Rutte. Niemand leistete ihm in biefer mondischen Sauslichkeit einen Dienst. Oft fiel er, mube von ber Arbeit, Abends ins Bett, das ihm feine dienstbare Hand bereitet hatte. Nur mit den Freunden ergötte er fich dann und wann, und ichon beswegen, daß er mit andern Doctores Bier trank und die Laute ichlug, verläfterten ihn die Feinde. Aber mit der Griin= bung eines Sausstandes zogert ber Mann, ber fo reich für ben hausväterlichen Beruf begabt war. Er hatte am Schluffe feiner Schrift von ben Rlöftern und geiftlichen Gelübden in ber beiligen Ironie, die fich durch diefelbe hindurchzieht, den Gegnern zugerusen: "Es werden bier vielleicht die feuschen Bergen und beiligen Gottespriester, benen nichts gefällt, ohne was fie selbst reben und ichreiben, das Maul auswerfen und sagen: o wie drückt den Monch

die Rutten, wie gern hätt' er ein Weib! Aber laß fie nur läftern und ihren Muthwillen haben, die keuschen Berzen und die großen Beiligen; lag fie eifern und steinern sein, wie fie fich felbst aufwerfen; verleugne nur nicht, daß du ein Mensch seiest, ber Fleisch und Blut hat; lag barnach Gott richten zwischen ben englischen starken Helben und bem franken verachten Sünder. — 3ch hoffe, ich sei so ferne kommen, daß ich von Gottes Gnade bleiben werbe, wie ich bin. Wiewohl ich auch nicht bin übern Berg und den keuschen Herzen mich nicht trau zu vergleichen; wäre mir auch leid und Gott wollt mich gnäbiglich dafür behüten." Aber wie wenig Trieb er zum Chestand spürte — er hatte sich einmal zum Chestand bekannt. "Es muß aber ein vollkommen Bekenntnis fein," sagte er in den Tischreden, "beide mit Wort und mit der That. Denn das hatte ich bei mir, ebe ich ein Weib nahm, ganz und gar beschlossen, den Sbestand zu ehren: wenn ich ja unversehens hätte follen sterben oder ist anim Todbette wäre gelegen, so wollte ich mir baben ein frommes Mägdelein ebelich vertrauen, und berjelben wollte ich barauf zween filberne Beder zum Mablidat und Morgen-Run war ibm Katharina von Bora näher gabe gegeben baben." getreten. Aus abligem Geichlecht, aber obne Mittel, mar fie mit gebn Jahren ins Alosier Rimptid gebracht und mit sechzehn Jahren als Ronne eingesegnet werden. In Rolge ber reformatorischen Bewegung aus bemielben beireit, webnte fie in Bittenberg im haufe bes Stadtidreibers Reidenbad und mar gemiffermagen Auther's Mündel. Ein junger Nürnberger Katricier, ber nie geliebt, und dem fie bie Reigung erwiedert, hierentmus Baumgartner, batte nich, in bie peimat gurudgefebrt, mit einem reichen Maden verledt. Einen Gefüllichen in Stiamunde. Dr. Glat. den ibr Luther ausedacht, verschmildte sie. Mit berber Naivetät tim rectue? rests income alore indes dieleug die eë deerri ido in du Sde recen, de dei du dereit. Amédeoi di chelcé dedieben. Iniber aber gewann, vielleicht durch Katharinens Wert, Arenducket. Die Kende lauerten mei den Schrift, ieldi Krennde naren bedenkich. "Benn dwier Minch ein Beit nimmt," isste

der Rechtsgelehrte Schurf, "wird alle Welt und der Teufel selbst lachen, und jener wird fein ganges bisheriges Wert zu nichte machen." Dem Gerede ber Feinde und Freunde setzte er plötlich ein Ziel. "Wenn ich nicht alsbald und in ber Stille hätte Hoch= zeit gehalten mit Borwiffen wenig Leute, so hätten fie es alle ver= bindert, denn alle meine besten Freunde schrieen: nicht diese, sondern eine andre!" Am Abend bes 13. Juni 1525 lud er in sein Saus und an feinen Tifch: Lutas Rranach, ben Maler, einen ber angesehensten Bürger ber Stadt, Rathsberrn und Rämmerer, nebst feiner Frau; Dr. Apel, einen angesehenen Lehrer bes Kirchen= rechts, ber zum evangelischen Glauben übergetreten war; endlich bie angesehensten Beiftlichen ber Stadt, Juftus Jonas, ben Probst bes Allerheiligenftifts, und Johannes Bugenhagen, ben Stadtpfarrer. Und vor biefen Bengen ließ er mit Ratharina fich trauen. Bierzehn Tage barauf, am 27. Juni, hielt er bann eine größere, öffentliche Hochzeitsfeier, zu welcher er viele angesehene Männer einlud, namentlich aber die Anwesenheit seiner noch lebenden Eltern herzlich begehrte. Es ift unverkennbar, daß Luther junachst einerseits unnöthiges Aufsehen vermeiden, andrerseits burch Die gewichtigen Beugen, Die er geladen, feiner Chefchliegung bas Siegel ber Rechtmäßigfeit fraftig aufbriiden wollte. Schönheit feiner Ratharina hat ibn gur Che gelodt: Die Bilber zeigen uns zwar eine gefunde, fraftige Gestalt und ein verständiges, ehrliches Geficht, aber etwas ftumpfe Nase und ftart hervortretende Backenknochen. Nicht eine schwärmerische Liebe brängte ihn rasch zu dem Schritt: es war die Gewißheit, daß er durch den Eintritt in die She das Wert der Reformation, die Erneuerung des Lebens nach Gottes Wort, förbern werde.

Und davon, daß keine Liebesschwärmerei im Sinne mittelsalterlicher oder moderner Romantik die resormatorischen Männer zur Ehe getrieben, sondern das besonnene, ehrliche Berlangen, in einem frommen Hausstande Gott die Ehre zu geben, haben wir auch sonst reichlich Zeugnis. Die häufig vorkommenden Wittwenheirathen weisen darauf hin, daß man im Leben und Leiden erprobte Tüchs

tigfeit fuchte. Zwingli trat mit Unna Reinhard in bie Che. die feit fieben Jahre bes früh heimgerufenen Johannes Meher von Knonau Wittwe gewesen. Sie ward ihm eine vortreffliche Sausfrau und führte ben Saushalt fo, daß bas fparliche Gintommen reichte, auch zur Ubung der Gaftfreundschaft, der fich in alter wie in neuer Zeit fein bebeutenber Mann bes öffentlichen Lebens ent= ziehen konnte. Man hatte der Frau, weil fie eines adlichen Mannes Wittwe war, großen Reichthum nachgesagt. Da vertheibigte fie Bwingli: "Sie hat nicht einen Beller mehr an Gut, als 400 Gulben, außer ihren Rleibern und Rleinobien. Bon diesen hat fie, seit fie mich genommen, weber ein seibenes Kleid noch einen Ring irgend getragen, sondern fie geht einher wie die Frau eines gewöhnlichen Handwerksmanns geschmückt." Zwingli nahm fich ber brei Kinder aus erster Che väterlich an und seine Frau schenkte ihm zwei Rnaben und zwei Madchen. Wie Zwingli's Che bem Schweizer Bolfe vorbildlich erichien, burch ihre Grindung auf Gottes Wort und ihre Berinnigung burch wechselseitige Liebe, bafür haben wir ein ergreifendes Zeugnis in einem Lieb, bas man nach bem frithen Tobe des Reformators in der Schlacht bei Kappel der Wittwe in ben Mund legte: "Der armen From Zwingli Rlag." Sie jammert zu Gott, ob er fie benn gang verlaffen. Denn bei ben Menichen findet fie nicht Troft, sondern den Borwurf, daß ihr Mann allein alles Unglick angerichtet. Und fie selbst - sie hat doch am meisten verloren. Sucht fie, um ben Borwürfen ber Menschen zu ent= geben, mit bem Schmerz ihres Berluftes die Ginfamfeit - in ber Nacht verfolgen fie die Bilber ber Schlacht, die ihr bas Liebste genommen. Zwingli batte es wohl geabnt, ba er auszog, bak es jo kommen wirde. "Die Kind und mich - wie briinstiglich bat er uns noch umfangen! Cab ftets guritd, fein letter Blid ift mir durchs Berg gegangen!" Rach folden Rachtgefichten freut fie fich bes tagenden Morgens. Sie hat boch die Kinder noch.

Ein Engelstuß hat f' ufgeweckt. Drum fo se fründlich lachen. Ein jeglichs dann fin Köpflin streckt Und spaht, ob ich erwachen. Dann henkend f' sich Mit Bitt an mich: Ach, hör' doch auf ze schrehen! O Muoterherz. Du armes Herz — Kann dich noch was erfröwen?

Und sie rafft sich auf: die Kinder sind des geliebten Baters Hinterlaffenschaft, diesen Schatz will sie so bewahren, daß Huldrych im Himmel sich dariiber freue! Und nun wendet sie sich zur Bibel, die des Heimgegangenen Licht und Trost gewesen:

> Komm, du, o Buoch, du warst syn Hort; Syn Trost in allem Übel: Ward er versolgt mit That und Wort, So griff er nach der Bibel, Fand Hilf by jr! Herr, zeig auch mir Die Hilf in Jesu Namen! Gib Muot und Stärk Zum schweren Werk Dem schwachen Wybe! Amen.

Was ist alle Heiligkeit der Mönche und Nonnen gegen die Heiligsteit folder ehelichen Liebe und solcher Kinderzucht, gegen die Tapsersfeit des Helden, der sir die Christenfreiheit seines Volks in den Tod geht, und gegen die Tapserseit seiner Wittwe, welche als eine Bibelchristin sich durchs Leben känupt?

Auch Calvin hat eine Wittwe heingeführt. Lange hatten die Freunde ihm suchen helsen. Seinem Freunde Farel, der sehr eifrig sich für ihn bemühte, schrieb er: "An das halte dich, daß ich keiner von den verliebten Thoren bin, die über einem hitbschen Gesichte alles Andre vergessen und am Ende auch die Fehler ihrer Geliebten andeten. — Die einzige Schönheit, die Eindruck auf mich macht, ist die, wenn eine Frau sant sicht siegt, keusch, bescheiden, haushälterisch, geduldig, und die Pflege ihres Mannes ihr die Haushälterisch, geduldig, und die Pflege ihres Mannes ihr die Haushfalterische ist." Verschiedene Versuche schlugen sehl: eine Deutsche von Adel zu nehmen, die ihm vorgeschlagen war, trug er Bedenken, weil er sürchtete, sie würde sich in die Einsalt seines Lebens nicht

finden, und weil fie nicht geneigt ichien, feine Sprache zu lernen. Endlich hat ihn Buter, der allezeit zu Unionen Bereite, wie zwiichen Lutheranern und Reformirten, fo zwischen Männern und Frauen, auf die Perle aufmertsam gemacht, die er sich gewinnen follte. Gin Wiebertäufer, Johannes Storber aus Luttid, war burch Calvin zur Kirche zurückgebracht, aber bald nachher von ber Best weggerafft worden. Geine Wittwe, 3belette bon Buren, aus Gelbern geburtig, lebte in Stragburg in tieffter Burudgezogenheit, nur für bas Seil ihrer Geele und bie Erziehung ihrer Kinder. Im September 1540 führte Calvin, ein Ginund= dreißigjähriger, fie heim. Calvin verband nicht wie Luther mit bem Gifer für die Rirche jene Gemüthlichkeit, die im bauslichen Leben fich geben läßt. Seine Che bietet nicht die frischen, warmen Bilber, die aus bem Saufe Luther's und entgegenlachen. Er fpricht felbst nicht viel von seiner Che. Aber Ibelette ward ihm, was er juchte: eine Gebilfin, nicht in bem nächsten Ginne nur, bag fie ihm ben Saushalt führte, fonbern in bem tiefften Ginne, bag fie Die beiligsten Intereffen des Reiches Gottes mit ihm theilte, mit ihm in Gottes Wort fich versenkte, mit ihm, fitr ihn betete, ber Rranten fich annahm und ben reformatorischen Männern, die zu ernstefter Berathung tamen, edelfte Gaftlichkeit bot. Die Rinder, welche die schwächliche Frau ihm gebar, starben alle wieder rasch dabin. Die Feinde böhnten: Gottes Fluch rube auf dieser Che. Aber Calvin antwortete: "Ja, ber Berr bat mir einen Gobn gegeben und ihn wieder genommen; mogen fie mir das nun gur Schmach machen, wenn es ihnen gefällt. Bable ich benn nicht meine Gobne ju gehntaufenden auf bem gangen driftlichen Erdfreis?" 3hr Beimgang geschah nach nicht gang neunjähriger Che und war tief erbaulich. Die Freunde eilten herbei, ju ftarten und gestärft zu werben. "D berrliche Auferstehung," rief fie, "o Gott Abraham's und aller unfrer Bater! D bu hoffnung ber Glaubigen, feit Anbeginn ber Welt, auf bich hoffe auch ich." Als fie fühlte, daß ihr die Stimme ausgebe, war ihr lettes Bort: "Laffet mis beten, wir alle, betet, betet für mich!" "Sie war eine Frau

von seltenem Wesen, von seltenem Beispiel, rühmte Calvin ihr nach, von der besten Lebensgefährtin din ich getrennt, die, wenn mir das Härteste begegnet wäre, nicht nur Verbannung und Mangel, sondern auch den Tod auss willigste mit mir getheilt hätte. Wäherend ihres Lebens war sie mir eine getrene Gehülstin in den Gesichästen meines Berufs. Nie hat sie auch nur im Kleinsten etwas Anderes gewollt als ich." Eine zweite Ehe hat Calvin nicht gesichlossen.

Es muß auch in den bedeutenden Frauen jener Zeit der Gebanke gewesen sein, es sei Pflicht, um bes großen Werkes ber Reformation willen, ben reformatorischen Mannern Gehilfinnen zu werden. Wir haben ein Beispiel, daß eine folche Frau viermal in die Che trat: Wibrandis Rofenblatt, die Tochter des Ritters Johann Rosenblatt, weiland Feldoberften unter Raiser Maximilian I. Sie war in erster, Che mit Ludwig Cellaring verheirathet. Detolampabius, ber Reformator von Bafel, felbft icon in ber Mitte ber Bierziger, lernte die Wittwe fennen, die ihm fast zu jung war, und führte fie heim. Erasmus, ber über Luther's Che fein anderes Wort hatte, als daß er ein wunderhübsches Mädchen geheirathet, sprach auch jest nur von dem hübschen Mädchen und fügte hingu: "Biele fprechen von der Lutherschen Sache als einer Tragodie, mir will fie eher wie eine Komodie erscheinen, fintemal fie jeweilen mit einer Hochzeit schließt." Dekolampabius felbst ichreibt mit nüchternem Ernfte an Farel: "Ich thue bir kund, daß ber herr mir für die heimgegangene Mutter eine Schwester gur Chefrau gegeben, fie ift eine gute Christin, zwar arm, aber aus ehrbarem Saufe und eine Wittwe, feit Jahren im Kreuz erfahren ich wünschte sie wohl etwas älter, aber nichts von jugendlicher Leichtfertigfeit hat fich bis jest an ihr gezeigt." Und später rühmt er, er habe eine Frau gefunden, wie er sie sich wünschte: "fie kennt Chriftum einigermaßen, ift nicht gankijch und schwathaft ober ausbaufig, fie beforgt bas Hauswesen, zu einfach, um fich zu rühmen, ju flug, um fich etwas zu vergeben." Drei Kinder gab fie ihm, einen Cohn und zwei Töchter, er nannte fie nach ber Gottfeligfeit

der Wahrheit und dem Frieden: Eusebins, Mithea, Irene - auch das ein Zeichen, daß hinter ber Ehe der Reformatoren etwas Anderes stat, als was Erasmus babinter zu vermuthen sich ben Anschein gab. Detolampadins ftarb 1531, und feine Wittwe ward die Frau eines Wittwers - bes Strafburger Reformators Bolfgang Capito. Derfelbe war ungeschieft für die häuslichen Dinge, Buter fühlte Jammer um ibn. Er fragte für ibn bei Margaretha Blaurer an - bieje gog die Diakonie der Che vor. Dann wandte er sein Auge auf Dekolampad's Wittwe, und Wibrandis Rosenblatt war bereit, von Bafel nach Strafburg zu gieben und Capito's Chefran zu werben. Als bann neun Jahre fpater bie Beft um dieselbe Zeit Capito wegraffte und Buter's Frau, da willigte fie jum viertenmal in die Che und gab Buter die Sand, als ob fie nun einmal von Gott bestimmt wäre, ihr Leben dem Familienwohl ber reformatorischen Männer und bamit bem Gemeindewohl zu weiben. So ward Wibrandis die Mutter, Buter ber Bater ber Kinder ber beiden innigverbundenen Männer Capito und Buter. Nach Buter's Tod in England zog die Wittwe nach Bafel, wo fie wohlbetagt 1564 starb.

Eine bedeutende Frau war Wibrandis Rosenblatt. Andre stehn ihr würdig zur Seite. Unter ihnen ragt hervor Katharina Zell, geb. Schütz, die Frau des Matthias Zell, der in Straßburg zuerst der Resormation Eingang verschafft, nebst ihrem Manne in neuerer Zeit durch die "Elsässischen Lebensbilder" auch weiteren Kreisen bekannt geworden. Welch eine gesunde, warm-herzige, thatkrästige Frau! Schon vor ihrer She eine Kirchenmutter, wie sie sich selbst nennt, hat sie ihrem Shemann und den andern resormatorischen Männern als ebenbürtige Gehilsin zur Seite gestanden. Sie verschwand freilich nicht wie andre Frauen sier das öfsentliche Leben hinter ihrem Manne, und Buzer konnte an ihr tadeln, daß sie ihren Mann beherrsche: in Wahrheit hat sie ihm gedient durch völliges Miteingehn in die große Sache, die er vertrat. Im Hause war sie, die Tochter eines ehrsamen Tischlers, tüchtig zur hänslichen Arbeit. Ihr Entzücken war, während der

Durchreife Zwingli's und Defolampab's zum Marburger Gespräch, die Röchin ber großen Männer zu fein. Berg und Sand war bewegt und rührig für die Bertriebenen um des Glaubens willen, und im Wiberftreit mit bem bogmatischen Gifer ber Beit bot fie auch Schwarmgeistern, an benen fie boch etwas von der Chriftus= geftalt mahrnahm, warme, thätige Gaftfreundschaft. Gie verftand die Feder gelegentlich trefflich zu führen. Bu der deutschen Ausgabe ber böhmischen Lieber, welche Michael Beisse veranstaltet, ichrieb fie eine Borrede und wünschte den Liedern voll Ginfalt und Innigfeit des Glaubens, "daß fie der Handwerksgefell ob feiner Arbeit, die Dienstmagd ob ihrem Schiffelwaschen, ber Ader = und Rebmann auf seinem Acter und die Mutter dem weinenden Rinde in der Wiege finge." Als ein junger lutherscher Beißsporn, den fie einst als armen Studenten im Saufe gepflegt, Ludwig Rabus, ihres Mannes Nachfolger geworben und über bem Grabe ihres geliebten Matthis ben Beimgegangenen und feine Mitarbeiter ichmabte, fo warf fich bie tapfere Frau, "noch ein Stücklein von der Ripp des feligen Matthis Bellen", in den harnisch und schrieb eine Bertheidigung. Borbildlich war ihre Wohlthätigkeit, sowohl nach dem innigen Mitgefühl als nach der frischen That. Als Buter und Fagins wegen bes Interims im Jahre 1549 ihr Amt niederlegen und nach England flieben mußten, ließen fie für die Bittwe Bell, ohne daß fie es wußte, zwei Goldstüde zurüd. Um ihrer Schamröthe ledig zu werben, gedachte fie die zwei Goldftiide in einem Briefe gurudgufchiden. Da fam ein vertriebener Prediger mit filmf Kindern und die Wittwe eines andern, dem man bor ihren Augen den Ropf abgeschlagen, nach Stragburg. Da hat fie in Buter's und Fagius' Namen bas eine Golbstild an die Bertriebenen gewandt, das andre schickte fie ben Gebern wieder. Nicht ohne Grund hat auch Martin Luther der Katharina Zell bergliche Freundschaft geschenkt, die Glaubens= und Liebestriebe, die burch seine Predigt geweckt wurden, zeigen sich in keiner andern Frau der Zeit frischer und reicher.

Behilfinnen im Ginne ber Schrift suchten bie reformatorischen

Männer. Die schriftmäßige Silfe ging ihnen aber nicht in ber Sorge für den äußeren Sausbalt auf. Wenige Tage nach ber ftillen Trammg, Die Luther gefeiert, ichritt in Augsburg Urban Rhegius mit feiner Braut Anna Beisbruder gur Rirche von St. Annen, die Stadtpfeifer voran, bem Brautpaar gur Rechten und Linken ber Bürgermeifter ber freien Stadt und Rhegius' College Froid, hinter ihnen Rathsherren und Geiftliche und andere angesehene Männer. Ein Te Deum empfing ben Brantzug. Das Baar nahm nach ber Tranung das Abendmahl unter beiderlei Geftalt, und der firchlichen Feier folgte die bausliche, das Hochzeitsmahl und der Tang. Bie ein Befenntnis zu Gottes Wort, war auch diese Tranning — und die darauf folgende Che war eine reichgesegnete. Die Last, die burch die Geburt von breigebn Kindern ber Sausfrau zufiel, hinderte nicht an der Entfaltung geistlicher Gaben, machte dieselbe nur bewundernswürdiger. Melands thon gablt fie wegen ihrer Beiftesgaben und noch mehr wegen ihrer Gnabengaben ben alten beiligen Frauen Gara, Rebeffa, Elijabeth zu. Gie war nicht allein gelehrt und konnte bas Wort Gottes auch in bebräischer Sprache leien - ihr Berg brannte mit dem Bergen ihres Mannes zusammen in einer beiligen Gluth des Glaubens. Gottes Wort liegen fie reichlich unter fich wohnen, und in ihm erzogen fie die Rinder. "Einem frommen Sausvater ift freilich nichts ehrlicher und nützlicher," jo ichreibt Rhegins, "benn oft und fleißig mit seinem Sausgefinde, Weib und Rindern von dem seligen Evangelio Christi zu reden. Wenn ich mich mit meiner ehrlichen Hausfrauen beimlich oder öffentlich von dem Evangelio unfrer Geligfeit ju reben ichamen wollte, jo mare Chrifam und Taufe und ber unermegliche Schat driftlicher Freiheit an mir gang und gar verloren." Wie er mit feiner Fran bom Epangelium fprach, dafür ift uns ein Zeugnis erhalten in einem Bwiegesprach, bas zwischen ben Cheleuten über bas Evangelium von ben Emmaus - Jüngern geführt ward - eine Schrift, Die in niederdentscher und bochdentscher Sprache im 16. und 17. 3abr= hundert ein vielgelesenes Erbaumgsbuch geworden.

Rein frommeres, verständigeres, innigeres Bengnis für die Schließung ber Ebe im Rreife ber Reformatoren haben wir, als Beinrich Bullinger's Brief, in welchem er 1527 um Unna Mbischweiler, einst Ronne in einem nun aufgehobenen Rlofter, wirbt. Der Brantwerber war damals breinndzwanzig Jahre, bisher Lehrer an ber Klosterschule zu Rappel, ohne Weihe, gegen die er fich in freier, evangelischer Gefinnung gestränbt hatte. "Ich ging in die Kirche," jo beschrieb er seinen Gottesbienst, "betete zu Gott an irgend einem stillen Blatichen und hörte bie Bredigt." Wie er Anna Abischweiler kennen gelernt, wissen wir nicht. Aber die Werbung zeigt mehr, als wir sonst in dieser Zeit wahrnehmen, neben der besonnenen Darlegung evangelischer Gedanken über die Che innige Liebe bes Werbers zu ber einzig Geliebten. Dazu hat ber gange lange Brief eine jo grade Chrlichfeit und Offenheit, daß man wieder den Eindruck gewinnt: gegen die Reinheit folder Chefchließung ift die gange schriftwidrige Beiligkeit der Pfaffen, Monche und Nonnen eitel Betrug. Mit großer Bartheit fagt Bullinger im Gingang feines Briefes, Anna bitrfe, wie fie ihn kenne, nichts Ungebührliches erwarten, fie moge ben Brief ohne allen Argwohn in ber Stille lefen. Dann hebt er damit an, daß alle Getauften und Chriftgläubigen ein frommes Leben ju führen berufen feien, bas fich nirgends lebendiger barftelle, als im heiligen Cheftand, ben Gott im Barabiefe geordnet und mit den reichsten Berheißungen gefront habe, in welchem auch die gottfeligsten Männer und Frauen bes alten und neuen Bundes gelebt, jo daß wir hieraus gewiß erkennen, daß fein jo tugend= reicher, fein so göttlicher, fein so freundlicher und wonnevoller Stand ift als ber ebeliche. Denn was ift jo beilig und glichtig, was ist so tugendreich und lieblich, das diese lieben Freunde Gottes nicht gefannt hatten? Satten fie einen beffern und feligern Stand vor Gott gewußt, fo hatten fie benfelben angenommen. Saben fie aber in ber Che gelebt, fo bezweifle Riemand aus ben Chriften, daß chelich fein nicht ein lieblicher, göttlicher Stand fei. Denn zum ersten überwindet man barin boje Gebanken und Un= glauben und man ift folgfam den Geboten Gottes, ob fie auch bas Fleisch schwer bediinken; sodann werden zu Gottes Ehre bie Rinder erzogen und auch zu Ruten ber Menschen; auch barf man in Nöthen frei zu Gott laufen und sprechen: 3ch habe beinem Willen gehorcht und beine Gebote gehalten; barum fo hilf, wie du, o wahrer Gott, und verheißen haft. Und bier übt fich die Hoffnung. Geht es dann wohl, fo ift man dankbar, also dag das Gemüth immerdar an Gott haftet, und er von gangem Bergen geliebt wirb. Wenn bann Gines frant, traurig ober froblich ift, hat es allweg einen treuen Gefährten, ber Lieb und Leid mit ibm trägt. Gleichwie ein Glied an bem andern hält und eins bem andern behilflich ift, so ist auch hie eine unendliche Liebe, bereitwillige Dienstbarkeit und ungertrennliche Einigkeit, bavon unser Gott und Schöpfer auch geredet bat. Dieje zwei follen Gin Leib fein! Ja, wo die Ghe mit Gott eingegangen wird, da regiert auch im Leiden felbst eine unfägliche Freude und löscht nimmer= mehr aus bis zur Berufung Gottes. Davon wiffen Alle, die in Gottes Geift und Wort gelehrt find. "An biefem Bild ber rechten Che," fo fahrt er fort, "durfe um der Che gottlofer Leute willen nicht gezweifelt werben." Endlich bringt er feine Werbung vor: obwohl ihm andere Jungfrauen vorgeschlagen seien, habe er boch zu ihr allein Berg und Gemith gestellt, weil er ihre Gottesfurcht und Tugend gesehen. Dann giebt er fein Bild: bag er frommer, biederer Eltern Rind fei, nicht burch Weibe gebunden, feinem Berrn leibeigen, Riemandem nichts iculbig, guten Leumunds, es fei benn, bag Chrifti Comach auf ihm rube, feinem Siechthum unterworfen, als da wären Blattern, Sirmwuth, Bodagra, Bafferfucht, Falljucht x., freilich vom Studiren ichwachen Befichts und zu Beiten bloden Sauptes, wohl einmal jab = und zornmüthig, aber nicht häffig und auffätig, ohne Anhang bojer Buben, in leid= lichem Wohlstand, - allerdings bereit, Alles für die Wahrheit bes Evangeliums zu opfern. Summa Summarum; ber ficherfte Schat, ben fie bei ibm finden werbe, fei Gottesfurcht, Liebe, Trene, Arbeit, Ernft und Fleiß. Rum moge fie fich priifen, und wenn sie nicht Ja sagen könne, völlige Verschwiegenheit bewahren. Behn Tage nachher gab Anna Adischweiler dem jungen Gelehrten in einer Halle des Großmünsters zu Zürich unter vier Augen das Jawort. Er sührte die fromme Jungfrau heim, hatte reichen Chesegen und "ward, wie er selbst rühmt, Urgroßvater durch Gottes Segnung, daß er sah Kinder und Kindeskinder, dis ins vierte Glied."

Wir feben, Luther ftand nicht allein. Durch die gange Reihe ber Männer ber Reformation geht ber Drang, Die Ghe, Die durch das Klosterwesen und Chelosigkeit der Geiftlichen mit dem Makel der Unbeiligkeit behaftet war, während doch in Klöstern und Pfarrhäufern die Unheiligkeit ihre gröbfte Geftalt gewonnen hatte, wieder burch Wort und Wandel als einen heiligen, von Gott geordneten und bon Gott gesegneten Stand barguftellen. Aber daß Luther ehelich ward, und wie er es ward — das brachte doch die größte Wirkung hervor. Wir Deutsche können gar nicht anders: wir sehen Luther immer in der Doppelgestalt des Bolks= helben und Hausvaters. Doppelgestalt ift nicht bas richtige Wort: bei biefem gangen Manne mit ber reichsten Aber ber Menschlichkeit, bei diesem gottinnigen und weltoffnen Gemithe, bei diesem burch= bringenden und ichlagfertigen Geifte wuchs aus ber Einen Wurzel bes befreienden, vertiefenden, ausweitenden Chriftenglaubens ein Lebensbaum mit fühlem Schatten und faftigen Früchten, mit frischem Geisteswehn und fröhlichem Gefang in ben Zweigen. Go fteht der Bewaltige, ber Raifer und Reich in Staunen gefett, im Hausrod vor uns mit entzudender Berglichkeit. Ja der launige, nedische Ton, in welchem er seine Frau Berrn Kathe, Doctor Rathe, seinen Moses und was alles nennt, ware nicht möglich, wenn nicht hier bas tieffte Berhältnis in Gott gegründeter Liebe bestiinde. Welch ein Berluft für das beutsche Bolt, für die Christen= heit, wenn diefer Mann nicht Bater geworden ware! Das Bergen, Ruffen und Segnen ber Rinder, welches ber Beiland gethan, findet fich bier ins Deutsch eines Baters übersett, bem die Liebe ju den Kindern durchs innerfte Gemüth geht, ob er eins empor=

hebt und in der Kindesart etwas von Paradiejesherrlichkeit wittert, ob er aus ben Anfechtungen ber Feste Coburg feinem Gobnlein Sanfichen ben unvergleichlichen Brief vom Baradiefesgarten ichreibt,ob er im vollen Ernft ber Sorge für bas Berathen ber Rinder bas mächtige Bort fpricht: lieber ein tobter Cobn, benn ein ungerathener, - ob er endlich am Sterbebett und Sarg Magda= lenchens jenes Bunderding spiirt: das Kind bei Gott wiffen und doch so traurig sein! Luther am Weihnachtsfest, Luther in der Gartenfreude, bas Beib an ber Seite, Die Laute in ber Sand, die Kinder jubelnd umber, Melanchthon in der Nähe und die andern Freunde, Muhme Lene ja nicht zu vergeffen, der forgfame, bemüthige, ftille Sausgeift, - Luther auf der Sauskanzel und in der Hauscantorei, — Luther mit den Freunden über der Bibel und dann im Tischgespräch - welch eine Fülle warmen, fernhaften, beutich = driftlichen Lebens! Das beutsche Bolt fannte bin= fort fein edleres Leben, und die beutschen Pfarrhäuser thaten wohl, ben Lutherschen Typus festzuhalten.

## 4. Das Evangelische im dentschen Bfarrhaus.

Da stand nun das evangelische Psarrhaus mit Lutherschem Typus, auf Gottes Wort gegründet, und am Tisch des Hauses saße sine Familie, der Psarrer und die Psarrerin, die Estern und die Kinder, die Herrschaft und die Dienstdoten, die Wirthe und die Gäste, — ein Andlick, die Engel zu entzücken, die sich auch über der Kirche Buße freuen. Nicht mehr wie in dem römischen Psarrhaus sand sich hier salsche Geistlichkeit, in welcher, wie Luther in den Tischreden aussiührt, Hieronymus und Augustinus, Benedictus und Franziskus mit heimlichen Leiden sich gequält haben, und nicht mehr wilde Fleischlichkeit, in welche der eingebildete Heilige so leicht sich hinabstürzt; nicht mehr trübssinnige Einsamkeit des ernsten Priesters oder leichtssinnige Gesellschaft des lockern. Das evangelische Psarrhaus war nicht so geistlich umzäunt, daß

sich die Leute nicht hineingewagt hätten, nicht so arm an Lieb' und Leben, daß der Hausherr draußen seine Erholung hätte suchen miissen. Was ein Christenhaus siberhaupt an Gottesfrieden und menschlicher Tüchtigkeit in sich schließen soll, das hatte das evangelische Pfarrhaus, indem es vor andern Häusern eifrig sich zeigte, die Gabe Gottes hinzunehmen und die empfangene Kraft auszuwirken.

Um das Evangelische im deutschen Pfarrhaus zu würdigen, werden wir zweierlei ins Auge fassen müssen: seine evangelische Stellung im gesammten Leben des christlichen Bolks und seine Erfüllung mit den Kräften des Evangeliums.

Die Stellung bes evangelischen Pfarrhauses im driftlichen Boltsleben betrachten wir zuerft. Die Chriftenheit foll ber Leib fein, daran Chriftus bas haupt ift und die Glieber nach bes Sauptes Willen einander dienen zu bes gangen Leibes gesundem Wachsthum. Ungefund wird das Leben des Leibes, wenn ein ein= zelnes Glied uppig ins Fleisch ichieft und den andern die Gafte Bis zur Reformation hat in unferm Chriftenvolt bas Briefterthum überwuchert, zu feinem eigenen Schaben und zur Schäbigung andrer gottgewollter Ordnungen, namentlich ber Familie und bes Staates. Bon bem Augenblid an, als Luther auf Grund ber Schrift bas Priefterthum in feine Schranken wies, traten auch die Familie und die Obrigfeit wieder in ihre evangelische Stellung. Man wirft ber Reformation vor, bag fie bas Briefter= thum weltlich gemacht, und die Römischen laffen die Diener ber evangelischen Kirche gar nicht als Briefter gelten. In Wahrheit aber ift durch die Reformation dem Dienst in der Kirche wieder die gefunde Grundlage des Briefterthums aller Gläubigen gezeigt worden, auf welcher sein besonderer Beruf gegründet sein foll. Und will man das eine Berweltlichung bes Priefterstandes nennen, fo barf man andrerfeits ein Beiftlichwerben bes Cheftandes und ber Obrigfeit riihmen.

Die Predigt von dem geistlichen Priesterthum gemeiner Christenheit, auf dessen Grund sich die Amter zum gemeinen

Besten aufrichten, Predigeramt, obrigfeitliches Amt, Sausväteramt, war eine ber frühften und heilfamften Thaten Luther's und hatte bie größte Bedeutung für die gesammte evangelische Gestalt bes Nichts Neues war es, was Luther mit der Berkündigung biefes breifachen Amts predigte: Alles ftand längst in ber Bibel geschrieben. Aber wie man das hölzerne Kirchlein in Wittenberg, in welchem Luther zuerst das Evangelium von Jesu Christo wieder verkiindigte, mit der Krippe von Bethlebem verglich, so mogen die Schriften, in welchen er bie großen Gedanten von bem geiftlichen Briefterthum aller Gläubigen aussprach, den Briefen der Apostel verglichen werden, mit benen einst bie Botschaft von ber Freiheit bes Christenmenichen in die Welt flog. Geiftliches Priefterthum aller Gläubigen, und auf diesem gemeinsamen Grund besondere Amter, das war die alte, neuklingende Lehre. Luther wußte noch gar wohl, daß Amt Dienst fei, gottlicher Auftrag zwar, aber ben Meniden gegenüber Dienst, und daß das Anseben bes Amtes auf der Demuth der Hingabe beruben follte. Das ift nach Luther ber Sinn bes Amtes: jeder, ber durch ben großen Hobenpriester Jeins Chriftus mit Gott veriobnt ift, foll in ber Nachfolge des Heilandes Gott gur Aufrichtung feines Reiches bienen. liche Stand muß in gleiche Tiefe mit ber Laienwelt binabsteigen, bie Obrigkeit und ber hansvater in gleiche hobe mit bem geiftlichen Stand Daven predigt am fraftigften bas neue Bfarrnd emperbeben. bans, in welchem ber geiftliche Stand ebelich und bie Gbe geistlich gewerten.

Schen in der Schrift an den driftlichen Abel deutscher Nation" dat Lutber diese führen Gedanken ausgesprochen. Die erfte Maner, eine vapierene neunt er fie, die er mit der Bosaune des Worts umwerfen will, ist diese: "man dats erfunden, daß Kupst. Bisches. Krester. Abssterreit wird der gestlich Stand genennet. Hirben, herrn. Handwerks und Adertent der weltlich Stand. Welche gar ein sein Comment und Gleißen ist, doch soll niemand darub iduatier werden. Und des aus dem Grund: denn alle Edresten ben wahrteitig gestlichs Stands und ist unter

ihn kein Unterschied, denn des Ampts halben allein; wie Paulus 1. Cor. 12, 12 ff. jagt, daß wir allejampt ein Korper seien, doch ein iglich Glied sein eigen Werk hat, damit es bem andern bienet. Das macht alles, daß wir eine Tauf, ein Evangelium, ein Glauben haben und fein gleiche Chriften (Eph. 4, 5). Denn die Tauf, Evangelium und Glauben, die machen allein geiftlich und Chriften= volt . . . Gleichwie nun die, so man ist geiftlich heißt, oder Priefter ober Bischof ober Papst sein, von ben andern Chriften nit weiter noch würdiger gescheiben, benn daß fie das Wort Gottis und die Sacrament follen handeln, das ift ihr Werk und Ampt; also hat die weltlich Ubirfeit das Schwert und die Ruthen in der Sand, die Bosen damit zu strafen, die Frummen zu schutzen. Ein Schufter, ein Schmibt, ein Baur, ein iglicher feins Sand= werks Ampt und Werk hat und doch alle gleich geweihet Priester und Bischoffe; und ein iglich foll mit seinem Ampt und Wert bem andern niiglich und dienstlich fein: bag also vielerlei Werk alle in eine Gemein gerichtet feien, Leib und Geelen zu fordern; gleichwie die Gliedmaß des Korpers alle eins dem andern bienet. Uljo meine ich, diese erste Papiermauer lieg barnieder; fintemal weltlich Hirrichaft ift ein Mitglied worden des driftlichen Korpers."

Nu möchst du sagen, so läßt Luther in der Auslegung der Stelle 1. Petr. 2, 5 aus dem Jahre 1523 einwenden, ist das wahr, daß wir alle Priester sind und predigen sollen, was wird denn siir ein Wesen werden? Fiirwahr, indem er die Diener am Wort ins Priesterthum der Gläubigen hineinrückt und sie mit Fürsten und Hausvätern in die Semeinsamkeit heiligen Dienstes stellt, hat er dem Ansehn des Amtes, das die Versschlung predigt, Wort und Sacrament verwaltet, nichts geschadet. Der gewaltige Mann hat in jedem Augensblick den Sat, den er grade herausstreichen wollte, mit der ganzen Wucht seiner Persönlichseit gestärkt. Mit demselben Eiser, mit welchem er das seitherige Priesterthum als Fastnachtslarve preissiebt und die gemeine Christenheit zum priesterlichen Thun mit Selbstopserung, Fürbitte sir die Brüder, Predigt des Evangeliums

anfrust, preist er auch die Herrlickeit des Predigtants, als eines besondern Beruss. Und es wäre überstüssige Arbeit, erst noch den Nachweis zu führen, daß sich Luther weder von den sierstlichen Herrn noch von dem Herrn Omnes vergewaltigen ließ und daß er, indem er die Geistlichen der neuen Kirche auf das Wort stellte, er ihnen durch das Wort eine Macht einräumte, die, im Glauben gebraucht, keiner Macht der Welt weichen sollte.

Das geiftliche Amt zum Dienft ber Gemeinde, welches er ber weltlichen Obrigfeit gufdrieb, weil's ein geiftliches war, in Gemeinschaft mit bem Amt in Kirche und Saus, hatte feine Spur von Willfiir und thrannischer Gewalt. Es ift erfrischend, wie Martin Luther mit Fürsten und Gewaltigen verfehrt. Wie man in seinen geistlichen Liebern noch etwas spürt vom Ton alt= beutschen Selbengesangs, so steht er wie ein altdeutscher Rede, driftlich erneuert, der beutiche Mann und ber Mann in Chrifto Eins geworben, vor den weltlichen Herren. Ich will nicht auf ben fühnen Trot hinweisen, mit dem er ben Feinden bes Evangeliums, einem Beinrich VIII. von England, einem Bergog Georg von Sachjen entgegentritt, - mit welchem freien Mannes= finn fpricht er auch zu seinem geliebten Kurfürsten, Friedrich bem Beifen! Ohne ben Rurfürsten guvor zu fragen, mar Luther gu Anfang Marg 1522 von ber Bartburg weggereift, um mit feinem Bort in die Schwarmgeister zu fahren, welche fein Bert in Bittenberg zu verderben begonnen. Unterwegs rechtfertigt er fich in einem Briefe. "Solchs fei E. R. F. G. gefdrieben, ber Meinung, daß E. R. F. G. wiffe, ich tomme gen Wittenberg in gar viel einem höhern Schutz, benn bes Rurfürsten. 3ch habs auch nicht im Ginn, von E. R. F. G. Schut begebren. Ja, ich halt, ich wolle E. R. F. G. mehr ichützen, benn fie mich ichitzen fonnte. Dazu wenn ich wüßte, daß mich E. R. F. G. fonnte und wollt ichuten, fo wollt ich nicht fommen. Diefer Gaden foll noch tann fein Schwert rathen ober belfen: Gott muß bier allein ichaffen, obn alles menichlich Sorgen und Buthun. Darumb wer am meiften glaubt, ber wird bie am meiften ichuten. Dieweil

ich benn nu fpitr, daß Ew. R. F. G. noch gar schwach ift im Glauben, fann ich feinerwege E. R. F. G. für ben Mann an= seben, der mich schützen oder retten könnte." Aber so wenig er für des Evangeliums Sieg das weltliche Schwert begehrte, benn das Wort muß Alles für das Wort thun, so bestimmt drückt er mit feiner Predigt Scepter und Schwert ben Fürften in die Band. Man wirde es genial nennen, war' es nicht viel mehr, nämlich die einfache Berklindigung der Gottesordnung, wie er von der Obrigfeit fpricht. Gie ift von Gott geordnet, nicht leitet fie, wie der Mond von der Sonne, ihr Licht von der Kirche ber, aus derselben Quelle, aus welcher die Kirche stammt, stammt auch die Obrigfeit, aus bem Willen Gottes, barum foll fie ben Willen Gottes erfennen, daß Allen geholfen werde und die Erfenntnis der Wahrheit fördern, fie hat über die erste wie über die zweite Tafel der Gebote zu wachen, fie foll auch das Schwert nicht umfonft tragen. Mit gerechtem Stolze kann Luther babon reben, mas feiner Bredigt die Obrigkeit schulde, und fie erinnern, daß fie ein Amt von Gott habe. "Die Oberkeit," fagte er einft bei Tische, "jollte das Evangelium billig in allen Ehren halten und auf den Sanden tragen und hoch halten, benn es hat fie also geföbert und erhalten und ber Dberfeit Stand und Amt geabelt, daß fie nu wiffen, was ihr Beruf fei und daß fie die Werke ihres Amts mit gutem Gewissen thun mogen. Bor Zeiten im Bapstthum waren Fürsten und Herren, und alle Richter sehr furchtsam, übers Blut ju richten, und Räuber, Mörder, Diebe und alle Übelthäter gu strafen; benn sie wußten nicht zu unterscheiden ein Brivat = oder einzeln Berson, die nicht ein Ampt ift, von der, so ein Ampt ift und Befehl hat, zu strafen; fie fürchten' fich für den Urtheln und übers Blut zu iprechen. Der henker mußte allzeit bugen und es den Berdampten und Berurtheilten zum Tode vorhin abbitten, was er an ihn thun würde, gleich als thaten sie Unrecht und Sinde baran, wenn fie bie gottlofen und bojen Buben ftraften, da es doch ihr eigen Ampt ift, das ihnen Gott befohlen hat. Denn St. Paulus zu ben Rom. am 13. Cap. 23. 4 fpricht: fie

trägt das Schwert nicht umsonst, sie ist Gottes Dienerin, zur Strafe derer, die Böses thun und zum Schutz der Frommen.... Herzog Friedrich, der löbliche Kursürst zu Sachsen, war sehr surchtsam und blöde, die Übelthäter zu strasen, sonderlich die armen Diede. Ja, sprach er, es ist leicht, einem das Leben zu nehmen, aber man kann es nicht wiedergeben. Und Herzog Johannes, Kurstürst zu Sachsen, pflegte allewegen zu sagen: Ei, er wird noch fromm werden! Und mit solchem Weichsein und durch die Finger sehen, ward das Land voller Buben. Also waren sie von Mönchen überredet, daß sie sollten gnädig, gütig und friedsam sein. Aber Oberkeit, Fürsten und Herrn sollen nicht gelinde sein." Nicht gestinde am unrechten Orte, meint Luther, denn Beispiele genng bieten seine Briefe, auch an Fürsten und Gewaltige, daß er gern sür Andre um Gelindigkeit bittet.

Und nun für den Hausstand selbst — was predigte bas neue Pfarrhaus? Es war durch die Che des Geiftlichen und fein Familienleben auf einmal in gang neuer Beife ber Sausstand unter die Sut des geiftlichen Amtes gestellt, das hinfort nicht durch bas Wort allein, sondern eben so fraftig durch sein Borbild bem Bolke zeigen follte, was ein Chriftenhaus fei. Das hätte boch kein Geiftlicher ber Römischen Kirche, auch Bullinger nicht, mit so freiem, frobem Gewiffen fagen konnen, was Martin Luther zu feiner Hausfrau fagte: "Die bochfte Gnade und Gabe Gottes ift, ein fromm, freundlich, gottfürchtig und häuslich Gemahl haben, mit ber du friedlich lebest, der du darfit all dein Gut und was du haft, ja bein Leib und Leben vertrauen, mit der du Kinderlein zeugest. Gott aber stößt ihr viel in Chestand ohne ihren Rath, ehe fie es recht bedenken, und thut wohl daran. Rathe, du hast einen from= men Mann, der dich lieb hat, du bist eine Raiserin! 3ch danke Gott. Aber zu einem folchen Stand gehört eine fromme, gott= fürchtige Berson." Und ein Priester, ber nicht Bater ift, konnte nicht fagen, wie Luther gefagt hat: "Lieber Herr Gott, wie foll fich ein Herzpochen erhoben haben, da Abraham seinen einigen und allerliebsten Sohn Isaak hat sollen todten! D wie wird ihm der

Gang auf den Berg Moria so sauer sein ankommen! Er wird ber Sara nichts barbon gejagt haben." Da fing feine hausfrau an und fagte: "3ch fanns in meinen Kopf nicht bringen, daß Gott jo graufam Ding von Jemands begehren follte, fein Rind selbst zu erwürgen." Darauf antwortete Doctor Luther: "Liebe Rathe, fannst du denn das gläuben, daß Gott seinen eingebornen Sohn, unfern herrn und heiland Jesum Christum, hat wollen für uns sterben laffen, ba er doch nichts Liebers im himmel und auf Erden hat gehabt, benn biefen geliebten Gohn? Roch läßt er ihn für und freuzigen und ben ichmählichen Tod bes Kreuzes leiden . . . Abraham hat müffen gläuben, daß eine Auferstehung von den Tobten fein würde, als er feinen lieben Gobn Ifaat opfern follte, von dem er boch die Berheißung hatte, daß durch ihn der Meffias der Welt follte geboren werben, wie die Epistel zun Sebräern zeuget." Ein ander Mal, ba er bie Che als einen feligen Stand gepriesen, sprach er: "Ach, wie herzlich sehnete ich mich nach ben Meinen, ba ich zu Schmalkalben tobtfrank lag! 3ch meinte, ich würde Weib und Kinderlein hie nicht mehr sehen. Wie weh that mir folde Sonderung und Scheidung! Ru glaube ich wohl, daß in sterbenden Leuten solche natürliche Reigung und Liebe, so ein Chemann zu feinem Cheweibe und die Altern zun Kindern haben, am größten fei. Weil ich aber nu wieder gefund bin worden von Gottes Gnaden, fo hab' ich mein Beib und Kinderlein befto lieber. Reiner ift so geiftlich, ber solche angeborne, natürliche Reigung und Liebe nicht fühlet; denn es ift ein groß Ding um das Bünd= nis und die Gemeinschaft zwischen Mann und Beib." Aus dieser tiefen, geiftlichen Erfaffung bes Cheftanbes ging bann bie Luft bervor, die er an dem Gehorsam der Rinder und der Dienenden im Saufe hatte. Wie er nicht milde wird, die falschen guten Werke der Monche und Nonnen, die außerhalb der gehn Gebote geschehen, and Licht zu stellen, so hebt fich seine Rebe zu immer neuer Bewunderung der wahrhaft guten Werke in der Ginfalt des Geborjams gegen Gottes Wort. "Laffe fie mit ihren vielen großen, fauren, ichweren Werfen alle auf einen Saufen bertreten und

rithmen: lag feben, ob fie irgend eins erfur bringen konnten, das größer und ebler fei, benn Bater und Mutter gehorfam, fo Gott nähisten feiner Majestät Gehorfam gefett und befohlen bat . . . D wie theuer folltens alle Carthaufer, Monche und Ronnen taufen, baß fie in alle ihrem geiftlichen Befen ein einig Bert für Gott möchten bringen, aus seinem Gebot gethan, und mit froblichem Bergen zu seinen Augen sprechen: nu weiß ich, daß dir dies Werk wohlgefället? . . . Sollt nu nicht ein Berg ipringen und von Freuden zufließen, wenn es zur Arbeit ging und thate, was ihm befohlen ware, daß es konnte fagen: fiebe, das ift beffer, benn aller Carthaufer Beiligfeit, ob fie fich gleich zu Tod faften und ohn Unterlag auf ben Knieen beten." Und was fich ber theure Mann, ber felbst eine barte Jugend in geringer Leute Saus gehabt, unter ben Berfen bes Gehorfams gedacht, dies hat er uns fein und lieblich in der Sauspostille gejagt, da er das Evangelium vom zwölfjährigen Jejus auslegt. Er zieht die Klüglinge auf, die fich viel Ropi= zerbrechens machen, was benn ber herr Jejus gethan, ba er jeinen Eltern unterthan gewesen. Nicht die Werke sind's, von welchen die apofrophischen Evangelien ergablen, bag er in feiner Jugend Boglein und andere Thierlein gemacht. Auch nicht die Werke der Klöster. "Bas beißt es aber: er war ihnen unterthan? Anders nichts, benn bag er ift gegangen in ben Werten bes vierten Gebotes. Das find aber folche Werte, beren Bater und Mutter im Saufe bedürfen, daß er Baffer, Trinken, Brod, Aleifch geholet, bes Saufes gewartet und bergleichen mehr gethan bat, was man ihn hat ge= beißen, wie ein ander Rind; bas bat bas liebe Jejustein gethan. Da follten billig alle Kinder, jo gottjelig und fromm find, sprechen: Ach ich bins nicht werth, daß ich zu den Ehren foll kommen und bem Rindlein Beju gleich werben, in bem, bag ich thue, mas er, mein herr Chrifins, gethan bat. hat er Spane aufgelejen und anders, was ibm feine Eltern befohlen haben, gethan, welches gemeine, geringe Werke anzuseben gewesen find, wie fie im Hause porfallen; ei, wie feine Kinder wären wir, wenn wir fein Exempel folgeten!" - Und wie die Werte des Kindergehorfams, so preist

er die der frommen Knechte und Magde. "Bas nu ein Kind Bater und Mutter ichuldig ift, find auch ichuldig alle, die ins Sausregiment gefaffet find. Drumb follen Rnecht und Dagde qu= feben, daß fie ihren herrn und Frauen nicht allein gehorfam fein, fondern auch in Ehren halten als ihre eigene Bater und Mütter, und thun alles, was sie wissen, das man von ihn haben will; nicht aus Zwang und Widerwillen, sondern mit Luft und Freuden, eben umb voriger Urfach willen, daß es Gottes Gebot ift, und ihm fitr allen andern Werfen wohlgefället, umb welches fie noch Lohn follten zugeben, und froh werden, daß fie Berren und Frauen möchten überkommen, jolch fröhlich Gewiffen haben, und wiffen, wie fie rechte gillone Werf thun follten; welche bisher verblichen und verachtet und bafür Jedermann ins Teufels Ramen in Rlöfter, gu Ballfahrten und Ablaß gelaufen ift, mit Schanden und bofen Gewiffen. Wenn man nu jolchs konnt bem armen Bolf einbilben, jo würd ein Maiblein in eitel Sprüngen geben, Gott loben und danken, und mit fäuberlicher Arbeit, dafür fie fonst Rahrung und Lohn nimmt, folden Schat friegen, ben alle, die man fitr die Beiligsten achtet, nicht haben." Go ipricht Luther im fleinen Ratechismus. Und da er in der Hauspostille am XV. nach Trinitatis vom "Gott dienen" ipricht, fommt er auch wieder auf die Dienenden im Saufe. "Da konnte alsbann eine arme Dienstmagd erftlich bie Frende im Bergen haben und fagen: 3ch toche jest, ich mache bas Bette, ich febre bas haus, wer hat mirs geheißen? Es hats mich mein herr und Frau geheißen. Wer hat nun ihnen folche Dacht über mich gegeben? Es hats Gott gethan. Ei, so muß es mahr fein, daß ich nicht allein ihnen, fondern auch Gott im Simmel diene und daß Gott einen Gefallen daran habe. Wie kann ich benn seliger fein? Ift es boch eben so viel, als wenn ich Gott im Simmel follte fochen."

Die evangelische Stellung des Pfarrhauses im christlichen Boltsleben sollte zunächst teine andere sein als die des Christenhauses überhaupt, nur daß der Pfarrer als Berklindiger des Worts eine besonders starte Aufforderung hatte, die neugewonnene Stellung des Hauses durch sein Hauspriesterthum, durch die Fillung des Psarrhauses mit evangelischem Leben zu bewahren. Und das ist das Zweite, daß wir ins Ange zu fassen haben, um das Evangelische im Psarrhaus zu erkennen.

Luther ift auch hierin bas volle Borbild. Die Gesundheit bes Familienhauptes wurzelt in ber perfonlichen Frommigfeit. Es bedarf hier nicht erft des Nachweises, daß Luther, nach Paulus das unbestrittenfte, bewundertste Urbild bes Glaubens, jenen Glauben, ben er predigte, felber gehabt, die lebendige, verwegene Zuversicht auf Gottes Gnabe, die jo gewiß macht, bag ber Gläubige taufend= mal dariiber ftiirbe, das lebendige, thätige, geschäftige, mächtige Ding, bas nicht lange fragt, ob auch gute Werke zu thun find, sondern vor der Frage sie gethan hat und immer im Thun ift. Aber wie tropiglich er fich feines Glaubens freut und rühmt, jo gablt er sich nicht zu jenen vollkommnen Beiligen, die von ununter= brochener Gugigfeit des Gnabenftandes zu reben wiffen. "Wenn ich jo viel Glauben hätte, als ich wohl haben follte," ruft er aus, "wollt' ich wohl längst den Türken erschlagen und den Tyrannen firre gemacht haben." Wie Baulus fühlt er bes Satans Fauft= ichläge und den Bfahl im Fleisch. Er befennt dann ehrlich, daß er Alles mit seinen Gunden verdient, wirft sich neu in die Gnade und empfiehlt fich ber Filrbitte ber Gläubigen. Und was für ein Beter war er felbit! Jede Geftalt bes Gebets finden wir bei ibm, "bas furze Stoggebetlein" und ben langen Ergug ber vollen Seele, das Gebet ohn' Unterlag, das fein Leben durchrinnt und ibm in jedem Augenblick auch bas Gebetswort leicht und frei aus dem Gemüthe quillen läßt, und das regelmäßige Morgen = und Abend = und Tischgebet. Bald spricht er wie ein liebes Kind mit dem lieben Bater, bald übertäubt er den strengen Richter mit feinem immer erneuten Schreien. Er ermunterte fich, wenn er lau war, durch Gottes Wort, er betete laut, daß das Gefühl jum flaren Ausdruck fomme, namentlich am Abend liebte er es, am offnen Fenfter des Bergens Gefprach mit Gott laut werben gu laffen. Go bat ibn Beit Dietrich in Coburg belauscht. Und

Melanchthon hat ihn oft getroffen, wie ihm die Augen noch naß waren von Thränen, die er im Gebet um die Kirche vergoffen. Rindlichfeit und helbenhaftigfeit, bas find bie zwei Grundzüge feines Befens, beide haben ihre Burgel in feinem Glauben und offenbaren fich besonders in seinem Gebet. Der Glaube aber kommt aus der Gnade, und das Gebet ift des Menschen Antwort auf Gottes Zuruf. Darum ward fein Kindes = und Helbenglaube und das Gebet des Glaubens ohn' Unterlaß genährt und beflügelt durch bas Wort Gottes. War je ein Menschenleben von dem Wort Gottes tiefer erfaßt, inniger burchbrungen, völliger gefättigt als Luther? Er ift ber Übersether, ber Ausleger, ber Anwender bes Worts im ausgezeichnetsten Ginne - ber Überfeter in feines Bolfs Art und Sprache, ber Ausleger aus ber Tiefe eigener Erfahrung, ber Anwender auf jeden besondern Fall, der ihm nahegebracht wird. So fteht er ba, eines Hauptes höher als alles Bolt, weil er eines Samptes tiefer als alles Bolt in den Anfechtungen, Die er für alles Bolf ertragen, fich gebemüthigt hat. Der Beichtvater Deutsch= lands ift gerne Beichtfind bes Stadtpfarrers von Wittenberg, Johannes Bugenhagen. Dem beichtete er, wenn die Todesnoth zu fommen ichien, feine Ginde, und begehrte Absolution und Troft aus Gottes Wort. Und wenn der hart Angesochtene Bugenhagen's zuversichtliches Wort hörte: "Du darift unfern Troft nicht verachten", fo borte er barin die Stimme Gottes vom himmel und ward fräftiglich aufgerichtet.

Die Riesenarbeit, die Luther sitr die Christenheit zu verrichten hatte, entzog ihn nicht der Pflicht sitr seine Hausgenossen. Nicht blos in seiner Studirstube wohnte das Wort Gottes reichlich. Zur täglichen Hausandacht kam am Sonntag die Hauspredigt. "Diese Predigten," schreibt er in der Vorrede zu seiner Hauspostille, "habe ich unterweilen in meinem Hause gethan, vor meinem Gesinde, damit ich als ein Hausvater auch das Meine thäte bei meinem Gesinde, sie zu unterrichten, ein göttlich Leben zu sühren. Wollte Gott, sie hättens alle lassen nicht allein zu den Ohren, sondern auch zum Ferzen eingehen, als ich hosse, es sei nicht ohne Frucht

abgegangen, wie Jesaias fagt am 55.: Mein Wort foll nicht ledig wieder zu mir kommen, sondern ausrichten, wozu ich es gesandt habe. - Colche Beise zu predigen, haben (als fiche anfieht) die Batriarchen in ihren Saufern gehabt, bei ihrem Gefinde: wie man liefet: bag Abraham, Ifaat, Jatob bin und wieder Altare gebaut haben, Gott ben herrn anzurufen, das ift, daselbst hin sich zu versammeln mit ihrem Gefindlein, zu predigen, zu beten, Gott zu loben. Dahin mit ber Zeit auch zugeschlagen die Nachbarn und umliegende Leute und Städte. Denn es ift nicht ju glauben, daß ein Patriarch hab' einen Altar gebaut für fich allein, sondern fein Beib, Kinder, Knechte und Magbe find mit ihm dabin kommen und gethan, wie fie ben Sausvater haben thun feben." Bu ber Predigt in der Hausfirche fügte er die Seelforge. Seine Rathe war eine fehr fleißige Hausfrau, emfig bemüht, ben Befit, ben Luther's Gaftfreundschaft und Wohlthätigfeit zu ichmalern brobte, zu erhalten und zu vermehren. Da mochte Martha wohl zu Beiten der Ermahnung bedürfen, bas Marientheil nicht zu verfaumen. Er ermahnt fie einmal, die beilige Schrift, fonderlich ben Bfalter fleißig zu lefen. Gie antwortete: fie bore, lefe und wiffe genug; wollt' Gott, fie thate auch barnach. Da jenigte Luther und warnte vor dem Überdruß an Gottes Wort, der Alles ichon zu wiffen meine, und jo viel davon verstehe als eine Gans. Und im Jahre 1535, ba Rathe mitten im Aderbau, Biehaucht, Bierbrauen u. f. w. stat, versprach er ibr fünfzig Gulben, wenn fie die Bibel ernftlich aufangen wolle gang burchgulegen und bis gu Oftern damit fertig ware. Das gesammte Hausgefinde ermunterte er gur Luft an Gottes Wort, Lieb und Ratechismus, indem er jährlich ein Geft im Saufe hielt, bei welchem froblich gegeffen und getrunfen ward, bann aber bie Rinder und bas Gefinde bie Evangelien, Ratechismus und Gebete berjagen mußten. 2118 bies ichilchtern und angitlich geschab, erinnerte er an bas jungfte Gericht, bei welchem Alle frei und offen Rechenschaft geben mitffen. Und wie gern werben fie ber Mahnung biefes hansvaters gefolgt fein, ber von fich bekennen burite: "Ich bin auch ein Doctor und Brediger, ja fo gelehrt und erfahren, als die alle fein mogen, die folde Bermeffenheit und Gicherheit haben: noch thue ich, wie ein Rind, das man den Katechismum lehret, und lese und spreche auch von Wort zu Wort des Morgens und wenn ich Zeit habe, die zehn Gebote, Glauben, das Baterunfer, Pfalmen u. f. w. und muß noch täglich dazu lesen und studiren und kann bennoch nicht besteben wie ich gerne wollte, und muß ein Rind und Schiller bes Ratechismus bleiben und bleibs auch gerne." Wie fröhlich er mit ben Seinen Beihnacht gefeiert, wir wifften's, auch wenn die Sand ber Rünftler uns nicht mit Borliebe Luther am Weihnachtsabend vor Die Augen stellte, aus ber treuberzigen, auch ben Kindern verständ= lichen Weihnachtspredigt in ber Hauspostille und aus dem "Kinder= lied auf Weibnachten", das bis auf diefen Tag ben großen und fleinen beutschen Weihnachtstindern der feierlichste und fröhlichste Klang ift: "Bom Himmel hoch ba komm' ich ber, ich bring' euch gute neue Dafr! " Und ein "Linderlied zu fingen wider die zween Erzfeinde Chrifti und feiner beiligen Rirche, ben Papit und ben Türken", fo nennt er bas Lieb: "Erhalt' uns, herr, bei beinem Wort."

Nicht blos in der Predigt des Evangeliums offenbart sich das Evangelische des Pfarrhauses. Denen, die Christi Eigenthum sind, rust Baulus zu: Alles ist euer. Das ganze Gebiet des häuselichen Lebens erscheint im evangelischen Pfarrhaus, wie es uns Luther gegeben, vom Evangelium durchdrungen und geweiht. Wir haben gesehen, wie Luther in die Sche trat aus Gehorsam gegen Gottes Wort, wie er dem Papstthum durch seinen Ehestand Absbruch zu thun hofste und wie seiner Eheschließung nichts Romanstisches eigen war. Offen und wahr, in Ernst und Scherz, zuweilen auch in einer Weise, die uns sast unzart erscheint, hat er über die Fehler seiner Hausfrau sich ausgesprochen. Hatte er schon vor der Verlobung Stolz bei ihr geargwohnt, so scheint er sie im täglichen Vertehr in der That herrisch und gebieterisch gesunden zu haben. "Wein Herr und mein Woses Käthe" nennt er sie und betennt: "Wenn ich noch eine freien sollte, so wollt' ich mir ein

gehorsam Beib aus einem Stein hauen, sonft hab' ich verzweifelt an aller Beiber Geborfam." Einem Gaft aus England empfiehlt er Kathe als Lehrerin in beutscher Beredtsamfeit. Und wenn fie ihrer Rede Flug gar zu voll ergoß, konnte er fie fragen, ob fie vor ber langen Bredigt benn auch ein Baterunfer gebetet. Ihrer Birthichaftlichkeit feste er Dag burch feine Freigebigfeit. Mehr als einmal weift er auf die filbernen Becher, die eber zu Geld gemacht werden mifften, als daß er den Bedürftigen ohne Gabe wandern ließe. In ben Briefen feiner letten Reife, beren freund= lich scherzender Ton uns wegen seines naben Beimgangs beute eigenthiimlich anmuthet, mabnt er fie, bas Gorgen zu laffen, fonft fürchte er auf jeden Schritt und Tritt einen Unfall. Aber wenn Frau Kathe nach ihrer Ratur einmal Berr Rathe zu fein geneigt war: Luther, ber an bem Worte Gottes hielt, ber Mann fei bes Beibes Saupt, ließ bei aller Babrung ber Mannesehre feiner Sausfrau die Gerechtigkeit widerfahren, daß fie ihm den ehelichen Frieden nicht geftort habe. Gein Hauswesen hat fie ihm aut geführt. Er achtet fie theurer benn bas Königreich Frantreich und der Benediger Herrschaft. Er bezeugt vier Jahre por seinem Tod in seinem Testament, daß fie "ihn als ein fromm, tren, ehrlich Gemahl allezeit lieb, werth und ichon gehalten habe".

Bährend in dem Berhältnis zwischen Luther und Käthe manchmal nur die christliche Tugend vorhanden scheint, wie sie in jenem bekannten Worte des Schwäbischen Pfarrers Flattich sich ausspricht: "ich habe dich einmal, nun will ich dich auch lieb haben" — aber er liebte sie aus guter, treuer Liebe —, bricht die ganze Macht seines Gemiths, verstärkt durch den gewaltigen Zug der Eltern zum eignen Fleisch und Blut, in seiner Liebe zu den Kindern hervor. Es sehlt der katholischen Kirche nicht an liebens-würdigen Briestern, die wie "der Verfasser der Ostereier" ihre Freude haben, Kindern Freude zu machen und sie auf freundliche Weise zu erziehen. Aber was ist das Entzücken jedes edlen Mannes mit warmem, offnem Herzen über die Kinder im Vergleich mit der Liebe im Leid und mit dem Leid in der Liebe, welches der

Bater im Anblick feiner Kinder fpurt? Es fei an einige Aussprüche erinnert, wie fie Köftlin in feinem trefflichen, reichen Leben Luther's zusammenstellt. "Sie leben", jagt er, "jo fein einfältig und rein, ohne Unftog im Glauben, fie find im Glauben viel gelehrter, denn wir alte Narren - glauben ohne Disputation und Zweifel, Gott fei gnabig und nach biefem Leben fei ein ewiges Leben. Gie forgen nicht; Gott giebt ihnen Gnade, daß fie lieber Ririchen effen als Geld gablen und ihnen an einem ichonen Apfel mehr als an einem rothen Goldgulden gelegen ift; fie fragen nicht, was das Rorn gelte; benn fie find in ihrem Bergen ficher und gewiß, fie werden zu effen finden. Gott, der ihnen Leben und Glieder fo artig und hübsch geschaffen, will sie auch ernähren und erhalten; ja einem Rindlein ift, noch ebe es zur Welt tommt, fein beicheiben Theil allbereit zugeeignet und versehen, wie die Schrift fagt und bas gemeine Sprichwort lautet: "Je mehr Kinder, je mehr Gliich." Ms fein fleiner Martin eine Buppe als feine Braut schmückte und ichütte, jagte er: "Co aufrichtig und ohne alle Bosbeit wären wir im Barabieje gefinnt gewesen; bieje natürlichen Scherze find bie allerbesten an den Kindern; das sind die liebsten Närrlein, die feinsten Spielvogel, die thun alles einfältig, von Bergen und natür= lich." Er fab, wie feine Knaben mit einander haberten und bald wieder fich vertrugen und versöhnten und iprach: "Lieber Berr Gott, wie wohl gefällt bir folder Rinder Leben und Spielen, ja alle ihre Simben find nichts benn Bergebung ber Sinden." Und weil er fab, wie einfältig und fest die Rinder den Simmel erfaßten, jo fonnte er fagen, als ihm feine Fran eins feiner Rinder brachte: "Ich wollte, daß ich in dieses Kindes Alter gestorben wäre, da wollt' ich alle Ehre brum geben, die ich habe und noch befomme in ber Welt." Streng gegen ber Kinder Ungehorfam, fühlt er fein Berg bei ihrem Sterben aufs heftigfte in Liebe wallen. Als er gum erften Mal ein Rind verlor, feine Glifabeth (geb. ben 12. Dec. 1527, geft. ben 3. Aug. 1528), schrieb er an einen Freund: "Gie hat mir ein wundersam frankes, fast weibisches Berg zurückgelassen, jo jammert mich ihrer; nie hatte ich vorher gedacht, daß ein Bater=

berg so weich werde gegen die Kinder." Für die heimgerusene Elisabeth ward ibm 1529 Magdalene geschenkt. Sie ging 1542 beim im Alter von Jairus' Tochterlein. 3hr Beimgang ift ber beutschen evangelischen Christenheit allbefannt und gleich erbaulich durch ben Glauben bes Kindes wie die Liebe bes Baters. "Ja, berger Bater, wie Gott will!" antwortete fie auf seine Frage, ob fie gern bei ihrem Bater bleibe und auch gern zu bem himmlischen Bater giebe. Unter beißen Thränen lag ber Bater auf ben Knieen neben ihrem Bett und fie entschlief in seinen Sänden. "Ich hab' einen Seiligen in den Simmel geschickt; o hätten wir einen folden Tod, einen jolchen Tod wollt' ich auf diese Stunde annehmen!" Seinem Fleisch that ber Beimgang gar webe, fein Beift war froblich, daß fie das beste Theil gefunden, und wünschte fie nicht guriid. Im Angesichte des eignen Todes fühlte er mit gleicher Macht, wie ihm die Kinder ans Herz gewachsen waren. Als er im Jahre 1527 in ichwerer leiblicher Noth und geiftlicher An= fechtung den Tod nabe glaubte und seiner Hausfrau tröftlich zugefprochen, fragte er: "Wo ift benn mein allerliebstes Banschen?" Das einjährige Kind ward gebracht und lächelte ihn an. Luther iprach: "D bu armes Kindlein! Run befehle ich meine allerliebste Rathe und bich allerliebstes Baislein meinem lieben frommen, treuen Gott: ihr habt nichts, aber Gott, ber ein Bater ber Waisen und Richter ber Wittwen ift, wird euch wohl ernähren und ver= forgen." Die Baterliebe Gottes und ber Menichen Rindichaft wie viel tiefer als burch die familienlosen Briefter find fie burch die evangelischen Pfarrer gepredigt worden, welche eigene liebe Rinder ans Baterberg preffen durften!

Die Muhme Lene, welche wir auf den Bildern von Luther's Weihnachtsseier hinten am warmen Dsen sitzen sehen, in wie mannigsacher, immer lieber Gestalt hat sie sich in deutschen Psarshäusern wiederholt! Sie war die Tante von Luther's Frau, Magdalena von Bora, lange vor der Nichte in das Kloster Nimptsch gebracht, wo sie schon 1502 das Amt einer Siechmeisterin bekleibete. Bald nach ihrer Nichte verließ sie auch das Kloster, und

nach ber Berheirathung Luther's trat sie in sein Haus, in welchem fie bis zu ihrem Sinscheiden (1537) blieb. Luther ließ ein eignes Stüblein mit Rammer für fie berrichten. Mus feinem Briefwechsel gewinnen wir den Eindruck, daß sie besonders der Rinder des Saufes fich annahm. In dem befanntesten Brief, den er geichrieben, dem an fein "Söhnichen Sanfichen", in dem wunderbaren Beugnis, wie ber große Mann während bes Reichstags zugleich bie Rirche und die Rinder auf dem Bergen trug, zugleich die Rämpfe der Zeit fämpfen und das Paradies Gottes ausmalen fonnte, beißt es am Schluß: " Siermit fei bem allmächtigen Gott befohlen und griiße Muhme Lenen und gieb ihr einen Rug von meinetwegen." Nach der ichmerzvollen Krankheit pon 1537 in Schmalfalben melbet er die Rettung feiner lieben Rathe: "Danke Gott," fo ichreibt er, "und lag die lieben Kindlein mit Muhme Lene dem rechten Bater banken, benn Ihr hattet biefen Bater gewißlich ber= loren; - Gott hat Wunder an mir gethan biefe Nacht und thuts noch durch frommer Leute Fürbitt." Wie sie auf ihrem letten Krankenlager lag, troftete fie Luther, daß fie in ihrem Glauben an ben lieben herrn Chriftum wie in einer Wiege entschlafen folle und einst beim Anbruch der Morgenröthe zum ewigen Leben wieder auferstehen werbe. Da jagte fie: "D ja." Als er sie fragte, ob sie Ansechtung habe, verneinte fie es. Da sprach Luther zu ben Umstehenden: "Ihr ift wohl, benn das ift kein Tod, sondern nur ein Schlaf." Dann trat er abseits ans Fenfter und betete. Sieben Stunden nachber hatte fie vollendet. Es find nur wenige Biige, aber fie geben ein Bild, - bas Borbild aller ber Muhmen, die, um der Blutsverwandtichaft oder Wahlverwandtschaft willen jo ge= heißen, felbstlos bem Pfarrhaus bienen. Sier ift die kinderreiche Bfarrfrau ichwacher Gesundheit, dort tritt an die Gesunde allerlei Aufgabe für die Gemeinde heran. Ihre Schwester ober bes Pfarrers Schwester ober sonft eine Jungfrau aus ber weitern Familie bat in dem Saufe bereits ihre Wohnung, oder die dankbare Liebe gum Pfarrhause und die Sehnsucht, etwas Nützliches in der Welt zu thun, führt eine verwandtichaftlich Fernstehende erft in das Haus

ein; ob die Muhme Lene nun der Pfarrfrau nur die Last im Hause erleichtert oder dem Pfarrer in der Gemeinde Diakonisse wird — sie gehört ganz mit zum Haus, zur Gemeinde. Wo ein Dienst zu leisten, eine Lücke auszusüllen ist, da ist sie da. Sie bleibt gerne demitthig im Hintergrunde, aber sie hat doch sast das beste Theil erwählt — sie hat die Kinder und hat die Alten, die vergelten ihr den treuen Dienst mit einer Liebe, welche die Pfarrfrau eisersüchtig machen würde, wenn sie nicht selbst in den Dank der Kinder und Alten einstimmte.

Much Richten und eine andere Jungfrau aus der Berwandt= ichaft treffen wir in Luther's haus. Dazu junge Theologen, Roft= ganger und Gehilfen. Die Dehnbarfeit bes Pfarrhaufes feben wir ichon in dem Haus des Reformators. Wer eine Zuflucht und geiftliche Stiite brauchte, bem ward die Thur aufgethan, eine Beit lang fogar ber Kurfilrstin Elijabeth von Brandenburg, als diefelbe trübsinnig bis zum Irrfinn war, und die fürstliche Krante machte ihm viel schwere Roth. Wie wichtig war für folch ein Saus gute Dienerichaft. Rein febr geschickter, aber ein fehr treuer Diener mar Bolfgang Gieberger, furzweg "Bolf" genannt, ein einft= maliger Theologe, der es aber nicht weiter gebracht als zu dem allerdings ichonen Amt, Luther's Gehilfe zu fein. Richt raich gum Dienst, oftmals ichläfrig, hatte er boch noch Zeit, fich mit Bogelfang zu beschäftigen. Und mit welch prächtigem humor Luther den schwachtopfigen guten Gesellen trug, beweist die Bogelschrift, welche er im Namen der Droffeln, Amfeln und Finken und andrer frommen, ehrbaren Bogel gegen ibn richtete: er folle feinen Born gegen schädliche Thiere branchen, sonst wirden fie Gott bitten, alles Ungeziefer über ihn tommen zu laffen. Gebr gefährlich icheint übrigens Wolf ben Bögeln nicht geworden zu sein, denn wie Luther icherat, pflegte er bas Garn, in welchem fich bie Bogel gefangen, offen zu lassen, in der Hoffnung, noch andere zu fangen, aber mit ber Wirfung, daß auch die gefangenen wieder ausflogen.

Bu den ständigen Hausgenoffen gesellten sich dann die Freunde. Und welchen Gehalt hatten die freundschaftlichen Zusammenklinfte!

3m heutigen evangelischen Pfarrhaus giebt's feine gefegnetere Befelligfeit, als wenn die guten Freunde und getreuen Nachbarn jum Bibellefen zusammenkommen, ber eine bas fleine Theilesche Testament in der Tafche trägt, der andere fich mit der schweren Boly= glottenbibel ichleppt, ber britte einen neuen Commentar, ben er fich zu faufen gewagt, ber vierte einen alten Ausleger mitbringt, und wenn nun jeder aus feinem Schatze Altes und Reues gur Auslegung und Anwendung hervorholt. Das war ein weltgeschicht= licher Bibelfrang, den Luther in seinem Sause hatte. "Als die ganze beutsche Bibel ausgegangen war, nimmt Dr. Luther bie Bibel von Anfang an wieder vor mit großem Ernft, Fleiß und Gebet, fieht fie noch einmal gang burch, und verordnet, weil ber Sohn Gottes versprochen hatte, er wolle dabei sein, wo ihre Etliche in feinem Namen zusammenkommen, gleichsam einen eigenen Sanbedrin von den besten Leuten, so damals vorhanden waren, welche wöchent= lich einige Stunden vor dem Abendeffen bei bem Doctor zusammen famen: nämlich Dr. Bugenhagen, Dr. Juftus Jonas, Dr. Creugiger, M. Philipp, Matthäus Aurogallus, wobei M. Georg Rörer, der Corrector, auch war; auch oftmals fremde Doctoren und Gelehrte, als Dr. Bernhard Ziegler und Dr. Forstenius bingu tamen. - Wenn nun unfer Doctor zuvor die ausgegangene Bibel über= feben und daneben bei Juden und fremden Sprachfundigen nach= geforscht und sich bei alten Deutschen gute Worte erfragt hatte, tam er in die Berfammlung mit seiner lateinischen und neuen beutschen Bibel, wobei er auch stets den hebräischen Text hatte. Berr Philippus brachte mit fich ben griechischen Text, Dr. Creuziger neben dem hebräischen die chalbäische Bibel, die Professoren hatten bei sich ihre Rabbiner, Dr. Bommer hatte auch einen lateinischen Text vor sich. Buvor hatte sich ein Jeder auf den Text gerüftet. Darauf legte Dr. Luther als Prafident einen Text vor, und ließ die Stimmen herumgeben und hörte, was ein Jeder dazu zu reden batte nach Eigenschaft ber Sprache und nach ber alten Doctoren Auslegung."

Reben biefer arbeitsvollen, ernften Gefelligkeit ging die beitre,

ausspannende ber - boch nie ohne Galg bes göttlichen Worts. Muß noch erft baran erinnert werden, wie lieb er die Musica hatte, wie er sie zunächst der Theologie stellte, wie er selbst die Laute spielte und sang, wie er Lieber dichtete und Weisen ersann und felbft auf ben Befang einen Lobgefang machte? ober baran, wie er in der alten flaffischen und volksthümlichen Dichtkunft lebte und webte und wie er Spruch und Lied immer leicht zur Sand hatte? Geine Tischreben, nach ber Weise ber Zeit und nach ber Aufrichtigkeit seines Gemüths, in der er Alles, was er dachte, auch jagte, nicht gang ohne Anftog, welch einen Reichthum von Gedanken und Empfindungen, von Geschichten und Lehren entfalten fie por uns! Und zu bem heitern Ton, den er am Tische an= idlug, ftimmte es gar wohl, wenn er gelegentlich eine junge Besellschaft in Bergmannstracht hereinließ. "Die lagt mir herein," rief er aus "das find meines lieben Baters Schlägelgefellen," und er spielte mit ihnen eine Partie Schach und ließ fie ihre Berg= mannsicherze aufführen. Auch fonft gewährte er bem ehrbaren Spiel Freiheit, ichob wohl einmal auf der Regelbahn eine Rugel mit ober that einen Schuß nach der Scheibe. Überaus fostlich ift Lutber's Freude an der Natur. Diese Freude zeigte er nicht nur in der Gartenluft, der er gern fich hingab: mit finnigem Auge beobachtete er die Creatur Gottes und die tiefsten Gedanken kamen ihm dabei über ben paradiesischen, ben entarteten und ben verklärten Buftand der Schöpfung. Während er von Erasmus jagt, daß er die Creatur ansehe, wie die Ruh ein neu Thor, darf er von sich und den Evangelischen rühmen: "Wir find jetzt in der Morgenröthe bes fünftigen Lebens: benn wir fangen an, wiederum zu erlangen das Erfenntnis der Creaturen, das wir verloren haben durch Adams Fall." Es giebt nichts Lieblicheres, Frommeres, Tieferes in der Naturbetrachtung, als was er in Ofterpredigten von dem Bunder ber Auferstehung fagt, bas die grinnende Saat und ber bliibende Ririchbaum bietet. Auf der Feste Wartburg und Coburg, in erzwungener Ginfamkeit, richtet fich fein Blid auf bas Gethier bes Balbes und die Doblen, welche um den Thurm fliegen, und immer, bald ernsthaft, bald scherzhaft sieht er im Leben der Natur das Gleichnis der Kirche. "Bleib' ich am Leben, so werd' ich noch ein Gärtner," so konnt' er schreiben. "Wenn der Satan mit seinen Gliedern tobt und wiithet, so will ich ihn verlachen und des Schöpsers Segen, die Gärten, betrachten und genießen zu seinem Lob."

Mancher Lutheriche Paftor ift ein Gärtner geworden und hat sich in der Gärtnerei verloren. Wir erinnern uns, nachdem wir den Reichthum des Lutherschen Pfarrlebens uns vergegen= wärtigt, wie Luther in feinem Gingelnen hängen blieb, sonbern, obwohl geschmiidt und gelabt mit allerlei Gottesgabe, boch gang und gar ber Rirche ergeben mar, von ber er fang: "Sie ift mir lieb die werthe Magd und fann ihr nicht vergeffen." Auch hat er das Rabengeschrei der Römischen: der Chestand hindere an der hingabe an die Gemeinde, gründlich ju Schanden gemacht. Die Best kam nach Wittenberg. Die Universität ward nach Jena verlegt. Der Kurfürst forberte ben Reformator auf, mit Beib und Rind auch nach Jena zu geben, da die Universität seiner nicht entbehren fonne. Luther aber bachte, fein Blat fei an ber gefähr= lichften Stelle und blieb mit bem Stadtpfarrer. Die Rranfen starben um ihn ber, bes Bürgermeifters Frau fast in feinen Armen. "Ich und Bugenhagen find allein noch bier," melbete er, "und wir find nicht allein, sondern Christus ift mit uns, welcher triumphiren und in uns fich gegen ben Satan beschützen wird, wie wir glauben und hoffen."

Dies Alles, Luther's Glaube an den Herrn und sein weltsoffenes Gemith, seine eheliche und väterliche Liebe, seine Freundsichaft und Gastfreundschaft, sein Gesang und Saitenspiel, sein Witz und seine Laune, seine Luft an des Bolkes Art und der Schönsheit der Natur — dies Alles ist evangelisches Leben im Pfarrhaus. Und dies Leben quillt aus demselben Brunnen, den Luther gebraucht, noch heut in den Pfarrhäusern. Und das Wasser dient der Gemeinde zur Ersrischung.

Man tann fich ben Ginflug auf bas fleinfte, aber zugleich

tieffte Leben des Bolts, den das evangelische Pfarrhaus geiibt, kaum bedeutend genug benken. Als im November 1521 Philipp Melanchthon seinem Tischgenoffen Bugenhagen die eben erschienene lateinische Schrift Luther's über die Beiftlichen und Rlostergelübbe mitgetheilt, hat fie Bugenhagen jofort wiederholt burchlefen und nach langem Nachbenken gefagt: "Diese Sache wird eine Beränderung im Status publicus bewirken. - Die Lehre, welche bisher vorgetragen worden, wiirde ben Status publicus nicht verändert haben." Und Melanchthon felbst hat einst in itberaus lieblicher Weise erfahren, was das Pfarrhaus und die Pfarrfrau bedeute. Der große Gelehrte, bem geistlichen Stande nicht an= gehörend und darum nicht in der Gefahr, durch Bruch eines Geliibbes ben Born ber Gegner berauszuforbern, aber burch feine ichüchterne Natur und die ungemeffene Liebe zu ben Wiffenschaften bedenklich gegen den Cheftand, war doch durch den Zuspruch ber Freunde dazu gebracht worden, im Alter von breiundzwanzig Jahren die gleichaltrige Tochter des Bürgermeisters Krapp in Wittenberg beimzuführen. Aber es fah Anfangs nicht barnach aus, als ob der gelehrte Mann den Segen des Cheftandes je fröhlich empfinden werde. Fünf Wochen nach der Hochzeit schrieb er dem Ambrofins Blaurer: "3ch kann nicht fagen, was ich leibe, doch wird bas, was von Gott kommt, am Ende zu tragen fein." Er lebte sich allmählich in die Che ein, und wie von der eigenen, so fah er von anderen evangelisch geführten Ghen bantbar ben Segen. Es war im Marg 1530. Der Kurfürft hatte die Theologen nach Torgan entboten zur Feststellung der Artikel, welche die Evangelischen auf dem Reichstag zu Augsburg zu verantworten gedachten. Melanchthon hatte die Sauptarbeit. Die Berathungen fanden im Pfarrhause statt. Gines Tags, als die Männer mit einander beteten, ward Melanchthon durch einen Boten herausgerufen. Mübe und traurig ftand er auf, fertigte ben Boten ab und ging dann in fein Gemach. Da fand er des Pfarrers und der beiden Rapläne Frauen sammt den Kindern. Ginige ber Rinder tranken an der Mutterbruft, andere wurden im Ratechismus

und Gebete verhört. Da steht Melanchthon still, hört ber Kinder Stammeln und denkt an den Bjalmipruch: "aus dem Munde der Unmundigen und Säuglinge haft bu bir ein Lob zugerichtet". Besonders beweglich ist ihm der Aublick, wie eines Kaplans Frau ihr Kindlein stillt, ein andres im Gebet verhört und ihrem Manne das Mittagsmahl bereitet. Er ruft aus: "ach welch heiliges und Gott angenehmes Werk!" Dann geht er wieder zu den Theologen fröhlich und getroft. Luther fragt ihn, was ihn so fröhlich und getrost gemacht? Darauf erwiederte er: "Ach, liebe Herrn, lagt uns nicht fo kleimmithig fein, jest hab' ich die gesehen, die für uns fämpfen werden, die uns beschützen, die auch wider alle Gewalt unliberwindlich fein und bleiben werden." Luther fragt, wer benn bieje Helben wären? Philippus antwortete: "Unfers Bfarrers und der Kaplane Weiber und Kinder, deren Gebet jeto angehöret ift, wie benn auch bisher der treue Gott und Bater unfers herrn Jefu Chrifti fold ihr Gebet nicht verachtet hat." Das gab ben Theologen große Freudigkeit, daß fie fest in ber Bahrheit blieben und mannhaft ihr evangelisches Zeugnis gaben.

## 5. Das Protestantifche im deutschen Pfarrhaus.

Nach seiner geschichtlichen Herkunst vom Speierer Reichstag von 1529 liegt das Protestantische in der Berwahrung des Gewissens, sich in Sachen des Glaubens von keiner äußern Gewalt bestimmen zu lassen, sondern allein die Ehre Gottes, seines heitigen Worts und der Menschen Seligkeit zu suchen. In der Meinung der modernen Aufklärung ist das Protestiren das Recht des Einzelnen, zu Allem, was ihm nicht gefällt, Nein zu sagen, ohne die Pssicht, etwas Gemeinsörderliches an die Stelle zu sehen. Nach dem Sinne dersenigen evangelischen Männer, die sich des Namens "Protestant" nicht schämen, sondern ihn als einen Ehrennamen sesthalten, ist der Protestantismus ein Princip, das in dem Evangelium liegt, — die Triebkraft nämlich, welche das evangelische Leben nicht isolirt, sondern das Evangelium als Sauerteig in das

gesammte Leben mengt, damit es überall von der Beihe Chrifti Bengnis gebe. Wenn ber evangelischste ber beutschen Männer, Martin Luther, frei zugleich und gebunden burch Gottes Wort, das Wort keinem Menschen wider sein Gewiffen aufzwingt, sondern burch das Zeugnis des eigenen versöhnten Gewiffens zur Annahme anpreist; wenn er, mit Leib und Seele bem Reiche Gottes an= gehörend, bennoch ber weltlichen Obrigfeit einen Gottesberuf qu= ichreibt; wenn er, ber Mann ber tiefften Betrachtung, ber beftigften Anfechtung, des heißesten Gebets, frei und froh der Traulichkeit und Behaglichkeit bes Familienlebens fich hingiebt; wenn er bie Reformation auch darum eine Morgenröthe nennt, weil in ihr uns wieder die Erkenntnis der Creaturen aufgegangen, von welcher Grasmus nichts wiffe; und endlich, wenn er nicht ber Meinung ift, daß durch das Evangelium alle Klinfte follten zu Boden geschlagen werben, sondern vielmehr ber Meinung, daß fie durch das Evangelium erft recht zu dem Gebrauch tommen, zu welchem Gott fie gegeben habe, - biefe fromme Freiheit, biefe gottjelige Weltoffenheit ift das Protestantische. So gefaßt ist es vom Evangelischen nicht zu scheiben, ift es bas Evangelische in seiner befreienden, weihenden Kraft. Saben wir bei der Betrachtung des Evangelischen das Protestantische bereits mit ins Auge gefaßt, jo werden wir das Protestantische im Pfarrhaus nur in seiner Herkunft aus dem Evangelischen versteben. Wie es sich von der Reformation her im beutschen Pfarrhaus geltend gemacht und von demfelben als eine Kraft ber Erbauung und Bildung ins Bolf hinausgewirft, bas foll mit einigen Strichen veranschaulicht werben.

Das evangelische Psarrhaus nimmt sich des Christenhauses förderlich an. Denn nach dem Worte Gottes wächst das Reich Gottes aus dem Haus. Unprotestantisch wär' es, wenn auch nach der evangelischen Erneuerung der Kirche das Bolk zur Andacht aussichtießlich in die Kirche gerusen worden wäre und wenn das christliche Leben von dem beständigen Ofsenhalten und täglichen Besuch der Kirche abhängig gemacht würde — protestantisch nennen

wir es, daß jedes Chriftenhaus nun eine Rirche fein und feinen hauspriefter, feine hausbibel, feine hauspostille, feinen hausgefang, seine Hausgemeinde haben foll. Das rechte Pfarrhaus will nichts für sich allein. Nirgends ist der Ruf: daß sie Alle weissagten! lebhafter wiederholt worden, als im evangelischen Bfarrhaus. Jeder Sausvater follte bes priesterlichen Amtes warten. Wie er bas leibliche Brot austheilt, jo joll er mit bem geiftlichen bie Geinen verforgen. Dazu wird ihm die Bibel gegeben, deren Aberfetung im Wartburger Stüblein von Martin Luther begonnen, doch erft in Luther's Pjarrhaus, unter dem Beirath der Freunde, vollendet ward. Bunderfam! Als die alte Welt im Römerreich reifte und abfiel, da war es unter den Bölkern, welche die neue Welt mit ihrem Betimmel erfüllten, ein germanischer Stamm, Die Gothen, benen querft von Ulfila die Bibel in der Bolksiprache gegeben ward. Gin Dann germanischen Bluts, Luther, hat dann den Gedanken fiegreich durchgefämpft, daß jeder Chriftenmenfch die Bibel felbft in der Sand haben muffe, um fich gur driftlichen Gelbftandigfeit Bu erheben. Und die germanischen Bolfer find es, die in einer borber unerhörten Weise für die Ausbreitung der Bibel bis gu den fernsten Enden der Erde beitragen. In der Werthichätzung der Berfonlichfeit, der Freiheit, des Gelbstiebens, Gelbsturtheilens, Gelbstfampfens, Gelbstfiegens, liegt eine Berwandtichaft zwischen ber Naturanlage ber Germanen und dem Geiste der Bibel. Und das deutsche evangelische Pfarrhaus hat das bewährt. Aber nicht Die Bibel allein ging bom Pfarrhaus in die Chriftenhäufer. Es gefellte fich zu ihr bas Bengnis aus ber Bibel, Die erbauliche Sch rift. Welche Segensftrome haben fich feit Luther's Tagen bis auf unsere in frommen Büchern aus dem Pfarrhaus ins Chriftenhaus ergoffen! Man bente fich unfer liebes beutsches Bolf am Feierabend und am Sonntag, in Krantheit und Armuth, in Berfolgung und Krieg, in all bem Wechfel des Lebens - und welche Wechsel bat es erlebt - ohne Luther's Bredigten, Nicolai's Freudenipiegel des ewigen Lebens, Berberger's berpoftille, Mrndt's mabres Chriftenthum und Baradie

Beinrich Muller's geiftliche Erquidftunden, Geriver's Seelenichat und zufällige Andachten, Spener's und France's Schriften, Woltersborf's fliegenden Brief, Schmolde's, Sabermann's, Stard's Gebetbucher, ben Reichthum bon Schriftauslegung, ben die Bürtemberger Bengel, Steinhofer, Rieger gebracht, bis zu den neneften berauf. Es find nur wenige Namen aus einer unendlichen Menge genannt — aber der Gedanke, daß unfer Bolk all dieses Labsal nicht gehabt, führt den Schauer der Leerheit mit sich. Und es ist nicht blos der Gehalt an göttlichem Wort, wodurch biefe Biicher unfern Chriften= häufern Segen gebracht, es ift auch ihre Geftalt. Sie find, aus ben häuslichen Erlebniffen bervorgegangen, ben bauslichen Berhältniffen angepaßt. Der Pfarrer fpricht in ihnen zu ben Bfarr= findern wie ein Chemann, wie ein Bater, wie ein Sausherr, ber das Wort Gottes für fein eigenes Saus durchlebt und es barum andern Säufern bergmäßig bringen tann. Es ift ber Saus = und Herzenston, das Gemithliche und Warme, das Saftige und Körnige, was diese Zeugniffe aus Gottes Wort unferm Bolfe io werth macht, als alte, liebe Tröster.

Die deutsche Resormation ist mit dem Liede groß geworden. Das erste, das Luther gesungen, war jenes Lied im Ton des historischen Bolksliedes, das er den zween in Brüssel am 1. Juli 1523 verbrannten Märtyrern geweiht. Bald darauf drang ihn das Bedürsnis nach deutschem Gesang sür den Gottesbienst zur Umdichtung von Psalmen. Aber nachdem die Wittenberger Nachtigall einmal den Ton angegeben, rührten sich im ganzen Bald die Stimmen. "Nicht an wenig stolze Namen ist die Liederkunst gebannt, ausgestreuet ist der Samen über alles deutsche Land." Man hat wohl gesagt, das deutsche evangelische, und noch bestimmter: das deutsche lutherische Bolk sei sast ein Bibelvolk. Iedensalls läßt sich eine Geschichte des innern Ledens unserer deutsche evangelischen Kirche, wenn man sie an einem einzelnen Stücke dieses Ledens geben will, an der Geschichte des geistlichen Liedes so gut geben, als an

ber Geschichte des Pfarrhauses, und das Pfarrhaus hat auch am geiftlichen Lied den größten Theil. Allerdings nur einen Theil ber geiftlichen Lieder haben die Pfarrer gedichtet. Es fehlen neben ben Mannern die Frauen nicht - neben Luther Elifabeth Creutiger, neben Paul Gerhardt Luife Benriette, Die Rurfürstin von Brandenburg, und ihr folgend andre fürstliche Frauen, die Gräfinnen Ludamilie Glifabeth und Memilie Juliane von Rubolftabt, die Landgräfin Anna Cophia von Seffen, und unter ben pietiftifchen Frauen des Abels Senriette Ratharina von Bergborf, Benigna Maria von Reuß, Erdmuth Dorothea von Bingendorf, Sufanne Ratha= rine von Rlettenberg, ferner bie Birtembergerin Dagba= lene Gibylle Rieger, in Sannover Maria Magbalene Bobme, und die Schwestern in Berrnhut Anna Ritidmann und Anna Dober. Und neben ben Beiftlichen fehlen bie Laien nicht, zumal in ben Tagen bes breißigjährigen Krieges und ber pietiftifchen Erwedung. Abam Drefe fang fein Lied "Geelen= bräutigam" als Rapellmeifter. Johann Frant, ber Dichter von "Jesu meine Freude", "Schmiide bich, o liebe Seele", war Bürgermeister. Paul Fleming ichloß fich als Argt einer Befandtichaftsreise nach Berfien an und rüftete fich mit "In allen meinen Thaten". Das Lied "Meinen Jesum laß ich nicht" hat ber Symnafialrettor Chriftian Reymann gefungen. Georg Reumark, ber in ichweren Tagen bes herrn hilfe munderbar erfuhr und davon in seinem Liebe "Wer nur den lieben Gott läßt walten" Beugnis gab, war Archiviefretar und Bibliothefar. "Betgemeinde, heilige bich", diesen Ruf hat zuerst der Preußische Minifter Ludwig von Bfeil erichallen laffen. Gin Argt, Chriftian Friedrich Richter in Salle, hat uns das wunder= volle Lied "Es glänzte ber Chriften inwendiges Leben" geschenkt, und das Bilgerlied "Kommt, Kinder, lagt uns gehen" und das Lied ber anbetenden Singabe "Gott ift gegenwärtig" verdanken wir bem Bandweber Gerhard Terfteegen. Wir feben, Die Reformation hatte den Laien die Zunge gelöft. Aber in den

Bfarrhäusern war boch des Liedes reichster Quell. Mit Luther stimmen in den Bekenntniston des ältesten evangelischen Kirchenliedes die Beiftlichen: Speratus, Jonas, Eber, Alberus, Graumann, Seffe, Mathefius, Ringwald, Schalling, Gelneder, Bienemann. Bon ber erften Beit bes ftrengeren Rirdentones in die neue des perfonlichen Bengniffes leiten hinitber die Bfarrer Bh. Nicolai und Berberger. Es fingen im fiebenzehnten Jahrhundert Seermann, Rift, Gefenius, Rindart, Stegemann, Menfart, Baulus Gerhardt, lauter Beiftliche. Die Bietiftenväter ftimmen einen neuen Ton an Spener und France, und während Reumeifter, Loide, Schmolde ben alten noch fortsingen, geben in ben neuen ein Reander, Lampe, Schabe, Arnold, Frenlinghaufen, Schröber, Schmidt, Rambach, Allen= borf, Lehr, Boltersborf, Siller, Bingenborf. Mus der Beit des ungebrochenen Glaubens in die Beit der neuen Gläubigkeit geht die Gemeinde, geleitet burch ben Gefang ber Münter, Cramer, Sturm, Lavater, Berber, Bermes. Und die Schwalben, die einen neuen Frühling verkinden, find Rrummader, Albertini, Döring, Momes, Theremin, Major, Spitta, Bahnmeyer, Anapp, Lange, Sagen= bach, Rnad, Gerot, Sturm. Wer nur die Lieder Diefer Reibe von Pfarrern je mitgesungen bat, ber weiß ben Segen gu ichaben, ben Deutschland ben evangelischen Bfarrhäusern zu verdanken bat. Es ift auch hier wieder auf den hauston im besten Sinne hinzuweisen. Zwischen bem ber gehaltenen Strenge und der spielenden Traulichkeit schlagen fie im Großen und Ganzen ben mittleren Weg berzmäßigen Zeugniffes an. Man vergleiche bes trefflichen, dichterisch begabten und menschenfreundlichen Zesuiten Friedrich Spee "Trut Nachtigall" mit Paul Gerhardt's, jeinen Zeitgenoffens, Liedern. Dort die icone Gabe durch eine füßliche Weise geschäbigt, welche bie geschmadloseste Schäferpoesie auf Die Auen des guten Sirten überträgt, in unvolfsthumlicher Spielerei - hier der volle, warme, herzmäßige und volksthümliche Ton.

Bas die Bfarrer in ihren Säufern den eigenen Rindern an guter Lehre göttlichen Worts boten, bas gonnten fie und ichafften fie zugleich allen Kindern ber Gemeinde. Aus bem beutschen evangelischen Pfarrhaus, aus bem Saufe Luther's, ift Die deutich = evangelische Bolfsichule erwachsen, ein Rleinod bon foldem Werth, daß billig alle evangelischen Männer, die ihr Bolf lieb haben, gujammenfteben follten, daffelbe gegen ben Beift diefer Zeit zu vertheidigen. Die Behauptung, daß die beutsche evangelische Bolfsichule aus dem beutschen evangelischen Pfarrhaus erwachsen, ift als unwahr lebhaft zurildgewiesen worben. Gie hat nichts Anderes fagen wollen, als daß ber Begründer bes deutschen evangelischen Pfarrhauses, Martin Luther, auch den fräftigften Untrieb zur beutschen ebangelischen Bolfsichule gegeben. Bas die Römische Kirche vor ober nach der Reformation auf dem Gebiete ber Bolfsschule geleiftet, bleibt babei bestehen. Und bas Berdienst der driftlichen Obrigfeit, der Fürsten und Rathsherren ber Städte, nicht allein in ber Beit ungebrochenen reformatorischen Glaubens, sondern auch in den Tagen aufgeklärter humanität, foll nicht geschmälert werben. Die Berleitung ber Schule aus der Reformation foll nur die Anerkennung der Thatsache fein, daß der Jammer um das Bolf zur Gründung von Bolfsschulen führte, und daß ber Jammer um das Bolf, das der Bibel beraubt war, auf das Lesenlernen drang um des Bibellesens willen. Auch F. E. von Rochow, der in der Aufflärungszeit ein fo leuchtendes Borbild als Gründer von Bolfsichulen gab, giebt im Borwort zu seinem Unterricht für Lehrer in niedern und Land= ichnlen zu erkennen, daß der Trieb der Reformation in ihnen wieder lebendig ward, wenn er schreibt: "Ich lebe unter landleuten und mich jammert bes Bolts." Der Um= schwung, der in Unterricht und Erziehung durch die Reformation sich vollzog, kann kaum boch genug geschätzt werden. Es ist neuerlich in der "Geschichte bes deutschen Bolts feit bem Ausgang bes Mittelalters" von Johannes Janffen über ben Bolfsunterricht vor der Resormation Manches beigebracht worden, das

uns den Zustand in günftigerem Lichte barzustellen versucht, als wir Protestanten ihn zu ichauen gewöhnt find. In ber That, es flingt faft, als ob Luther fprache, wenn es im "Seelenführer", einem vorreformatorischen Buche, beißt: "Die Soffnunge ber Rirche, das find infonderheit die Jungen. Darumb foll alle unterwensung damit anheben, die eltern zu ermanen, daß fie ire finder in driftlicher gucht und eren aufwachsen machen und ir haus für die garten findlin die erste schul und erste firche in - driftenliche Mutter, wan du din find, das ift gottes ebenbilbe, uff din fnien haft, jo mache ihm bas zeichen bes beiligen Erutes uff ftirne, mund und bruft, und bete mit im, wann es sprechen fann, bas es nachbetet. Du follt bin find jegnen: ben glauben leren und es füren zur Bicht frugitig, es auch unterwenjen, mas es bedarf, gut ju bichten. - Bater und Mutter fullent ben fleinen mit guten erbaren wandel vorgeen und die finder an junntagen und febertagen zu amt und predigt füren und vesper und funften noch offten zur meß." Der banslichen Erziehung tritt nach bem "Geelenführer" bie bes Bfarrers ergangend gur Geite. "Das ift insonderheit ein loblicher gebrauch, als es von frummen priestern offten in borffern und stedten ingefürt ift, an vormittagen oder nach imbis die stüde des glaubens und die gebetten den jungen und alten zu ercleren und zu fragen, was fo barüber verstanden han." Es hat beutsche Bibeln vor Luther gegeben, aber nicht für das gesammte Bolk. Es hat deutsche geiftliche Lieder in großer Babl vor Luther gegeben, aber nicht mit ber Fille erichloffenen Glaubenslebens, zu welcher er verholfen, und nicht mit bem Rechte, zwischen ben lateinischen Gefängen ebenbürtig als ber Bolfsgefang gemeiner Christenheit zu erklingen. Es bat driftlichen Unterricht und Erziehung gegeben, aber nur als bie Cache einzelner frommer Eltern, einzelner treuer Beiftlichen, aber nicht als beilige Bolksjache. Es fehlte bie Bolksichule, ohne welche bem einzelnen Kinde feine Bürgichaft gewährt ift, bag es bei etwaiger ichlechter Sauslichkeit, etwaiger Gewiffenlofigkeit bes Geiftlichen gu seinem Christenrecht kommt, das ihm die Tanje erworben, in

Gottes Wort unterwiesen werden und aufwachsen zu dürfen. Mädchenschulen gab es nicht. Die Knabenschulen waren Fach= ichulen für die fünftigen Geiftlichen, Argte, Rechtsgelehrten und andere hervorragende Berufe. Und in welchem Zustande ber Ber= angerlichung und Berliederlichung, der Robbeit und Graufamkeit gegen die Jugend die Schulen fich befanden, wir lernen es nicht nur aus Thomas Blatter's Bachanten = und Schützen= ergählungen - was die reformatorischen Männer Luther, Myconius, Mathefins, hermann, Erasmus Alberus erzählen, ift entsetlich zu hören, und stimmt zum Dank, dag es durch die Reformation anders, gründlich anders geworden. Das Evangelium flang wieder burch das Land mit feiner Lockstimme: laffet die Rindlein zu mir tommen! und die Stimme fand in Bfarrerhergen, die Baterhergen waren, vollen Wiederhall. Die Rinder wurden als Gottes Lieblinge, als der Säuser theuerste Schätze erfannt, und die Liebe geleitete fie vom Saus in die Schule, von der Schule zum Haus. Evangelisch war's, daß hinfort feine Schule fein follte ohne Evangelium, protestantisch, bag feine Schule gehalten werben follte, in welcher nur bas Evangelium gelehrt ward. Wenn der protestantische Wunsch, daß jeder Chriften= menich felbst in ber Schrift foriche, ber nächste Grund gum Unterricht im Lefen war, jo trieb doch eben die Schriftforschung zugleich jum höhern Unterricht in ben Sprachen. "Go lieb nun als uns bas Evangelium ift, fo hart laffet uns über ben Sprachen halten," rief Luther ben Birgermeistern und Rathsherrn aller Städte Deutschlands zu, indem er fie ermahnte, driftliche Schulen aufzurichten und zu erhalten. Aber die köftlichste, wenn auch erft nach Jahrhunderten zu voller Reife gekommene Frucht der Reformation bleibt die Bolfsichule, von welcher fein Wiffen ausgeichloffen ift, fofern es mit bem Alter ber Schiller und ber Bahl ber Stunden fich verträgt und nicht zu oberflächlicher Bielwifferei führt, in welcher aber Luther's Bibel und nach dem von Luther gegebenen Borbilde Ratechismus und Gefang ben Rern bes Schulunterrichts, ich will mehr fagen: bes Schullebens bilben. Dieje

Bolfsichule, wie fie aus bem evangelischen Bekenntnis hervorgegangen, fann, wenn fie gefund bleiben foll, teinen andern Charatter haben, als ben tonfeffionellen, ihre Schüler mitffen gur Rirche, jum Gottesbienft, jum Gangerchor in einem bestimmten, bindenden Berhältnis fteben und burch die Begleitung ber Leichen mit ihrem Bejang als lebendige Glieder nicht ber Schule allein, nicht der Familie allein, sondern der Gemeinde fich erweisen. 2118 ob die Menichen für die Schule geschaffen waren, und nicht vielmehr die Schule für die Menschen, so bat man immer wieder versucht, die Schulsache über die Röpfe, Bergen und Bedürfniffe des Bolfs hinweg zu behandeln. Der Konfirmanden=Unterricht ift in Gefahr, durch die Schule in die Ede und Enge getrieben gu werden, ber Pfarrer, der hinter dem Sarge her jum Grabe geht, ift in Gefahr, ohne einen Gangerchor zu fein, in Baben ift man fogar auf ben genialen Gebanken gekommen, um ber Juben = Rinder willen, die am Sonnabend die Schule nicht besuchen, ben Pfarrern an biefem arbeitsvollsten Tag ben driftlichen Religionsunterricht in der Schule zuzumuthen - als ob an dem Konfirmanden= unterricht weniger gelegen sei, als an irgend welchem Unterricht in den Realien, als ob für die Rinder durch den Gefang vor dem Sarg ber nicht ein Bewinn an ernften Gindriiden und ein Befiibl, doch auch etwas zur Erbauung der Gemeinde beitragen zu können, verschafft würde, der eine verlorene Schulftunde wohl erseben fann, als ob um des Staatsgögen Parität willen die Wägung der für das Bolksleben wichtigen Kräfte gang unterbleiben bürfe. Allen biefen Anläufen gegenüber gilt es, Die tonfeffionelle Schule mit protestantischer Schneibe gegen die Simultanschule zu vertheibigen. Denn die eine ift die Schule des Fortschritts, da fie auf die Sobe bes religiofen Lebens ftrebt, ber Erfüllung bes Bolks mit der Offenbarung Gottes in Chrifto, die andre die Schule bes Rüdichritts, da fie aus der vollen Wahrheit des Evangeliums zu den dirftigften Allgemeinheiten und Anfängen guriidlenkt. Die eine ift die Schule der Freiheit, da fie die Freiheit des Chriften= menschen, seines Glaubens leben zu dürfen, nicht verkümmert, die andre die Schule der Rnechtichaft, da fie das innerfte Leben, aus welchem alles andre Leben berauswachsen muß, das Blaubens= leben unterbindet. Die eine ift die Schule ber Dulbung, benn bei tonfessioneller Sonderung wird tein Andersgläubiger burch ben Unterricht verlet, die andre die Schule ber Unbulbfamfeit, denn auf die Schulbante nebeneinander gerückt werden bald die Evangelischen por ben Ratholiken, bald bie Ratholiken por ben Evangelischen burch diese und jene Meinung bes Lehrers fich ge= frankt fühlen. Die eine ift die Schule bes Charafters, benn wo konfessionell gelehrt wird, darf doch der Lehrer von Luther oder bem Bapft eine Überzeugung aussprechen, die andre ift die Schule der Charafterlofigfeit, denn felbst im geographischen Unterricht müßte der Lehrer mit feinen Schülern rheinabwärts fahren und Conftang und Strafburg, Speier und Worms ftille vorbei= laffen, in Angit, von den weltbewegenden Dingen, die fich ba zuge= tragen, etwas fagen zu mitffen. Die eine ift bie Schule ber Poefie, benn in ihr wird ber lieben Jugend Weihnacht und Dftern und Pfingften, die beilige Geschichte und ber beilige Befang nicht vorenthalten, die andre die Schule ber Profa, benn die Boefie, die in das Kindesberg ftromt aus dem Kinde Jefu und der gangen Liebesoffenbarung, die in ihm uns geworden, konnen auch die größten Dichter nicht erseten. Aus dem Pfarrhaus Luthers find zur Gründung ber beutschen evangelischen Bolfsschule bie fraftigsten Antriebe hervorgegangen. Die evangelischen Pfarrer haben burch alle Jahrhunderte mit der größten Uneigennützigkeit diefer Schule ihre Rrafte gewidmet. Wir wollen hoffen, daß zu all ben Ansechtungen, welche die Pfarrhäuser unfrer Tage mit Schmerz erfillen, nicht auch ber Rummer noch hinzugefügt wird, daß sich die Schule und ihre Jugend, weil in Gleichgiltigkeit gegen bie Rirche, im Gegensatz gegen die Pfarrhäuser gestaltet.

In den Pfarrhäusern ist auch durch alle solgende Jahrhunderte die Kunst der Erziehung und des Unterrichts und die warme Bolkstiebe heimisch geblieben, welche an der Bolksbildung fräftig mitarbeitet. Und Niemand darf behaupten, daß die Theo-

logen, beim Fortschritt ber Bolfsbildung nach dem Fortschritt bes geistigen Bedürfnisses und geistigen Lebens, in Theorie oder Praxis fich in dem Herkommlichen festgesetzt und für die Neuerungen ver= ichloffen hätten. Den gewaltigen Antrieben bes fechszehnten Jahr= hunderts, die Luther gegeben und die durch die evangelischen Schulordnungen Gestalt gewonnen, folgten im fiebenzehnten Jahr= hundert Johann Balentin Andrea, namentlich aber Amos Commenius, erfterer mit feiner Befampfung bes Dechanischen im Unterrichte, letterer mit feinem unermudlichen Streben, ben Unterricht erziehlich zu gestalten und in bas Schulwesen, neben ber Gnade im Wort Gottes, auch die Natur mit der Fille ihres mannigfaltigen Lebens einzufihren. Und ber hamburger Saupt= paftor Balthafar Schuppe, ber Mann mit ber Lutherichen Frifche und Rraft ber Rebe, erhebt laut feine Stimme baffir, bag die liebe Jugend bei ihrem Studiren von dem verdrieglichen, weitläufigen zu einem fürzern, leichtern Weg geführt und in bem Unterricht die deutsche Sprache gebraucht werde. Und die Fehler, die der lutherischen Orthodoxie in Bezug auf die Behandlung der Jugend anklebten, haben die pietiftischen Bater Spener und Frande, ber erftere hauptfächlich burch feine tiefe Ginwirfung auf den Katechismus = Unterricht, der lettere durch die Errichtung mufter= hafter Schulen in neuer Geftalt zu verbeffern gefucht. Es foll doch unvergeffen bleiben, was die Lutheraner in Sachsen Spener durch ihren Tadel für ein Lob spendeten: "Wir wollten einen Dberhofprediger haben und haben einen Schulmeifter bekommen." Und lernen follten es bie mobernen Schulmeifter, bag A. S. Frande nicht blos ben Unterricht mit ber Erziehung und die Erziehung der Jugend mit ihrer Frommigfeit in innigen Zusammenhang zu bringen suchte, sondern daß er die Realien in die Schulen ein= führte und jo der Bater der Realschulen geworden ift. Und als unter dem Ginflug der Ausländer John Lode und 3. 3. Rouffeau in Deutschland Männer, die nicht in Bfarrhäusern wohnten, die Bafedow, Galgmann, Campe, Bestaloggi fich ber Erziehung annahmen, haben die Theologen mit ihrer Arbeit nicht

aufgehört. In Salle hat ein Rachfolger France's, ber Rangler M. S. Diemener, mit feinen Grundfaten ber Erziehung und bes Unterrichts, in Beibelberg Fr. S. Chr. Schwarg, Jung Stilling's Schwiegersohn, mit feiner "Erziehungslehre" mitten in den hochgehenden Wogen der padagogischen Reformbewegung mit ber anerkennenswertheften Besonnenheit bie pabagogische Aufgabe ber Zeit zu lofen versucht. Und als die Philosophen Rant, Fichte, Segel, Berbart, einer nach bem andern, Die Ergiehungslehre als einen Sauptzweig am Baum ihrer Biffenichaft pflegten, als Dichter wie Leffing, Schiller und Jean Baul, ber erfte namentlich durch die Gedanken, die er in ber "Erziehung bes Menschengeschlechts" aussprach, bie menschlichen Erzieher auf das Urbild bes göttlichen Erziehers hinweisend, ber andere mit "Briefen über die afthetifche Erziehung bes Menfchen", ber britte mit feiner "Levana", die philosophischen Anschauungen bem Ber= ftandnis der Gebildeten überhaupt näher brachten, immer waren es zugleich Theologen, die neben driftlich gefinnten Richttheologen, wie Beller in Beuggen, Rarl von Raumer in Erlangen, bas Feld ber Erziehung bearbeiteten. Dag in Berber und Schleier= macher ber Philosoph so start wie ber Theolog an ber Arbeit fich betheiligen — als Männer ber erzieherischen Theorie ober Praxis find die Theologen Dengel († 1838 als Bralat in Bürtemberg) und Dinter († 1831 in Königsberg), Ratorp und Sarnifch, Balmer und G. Baur mit allen Ehren zu nennen. - Aber mit der Aufzählung folder Namen ift die Betheiligung der Theologie an der Arbeit der Erziehung nicht erschöpft. Wir ditrfen doch der Randidaten nicht vergeffen, die fich ber Jugend in vornehmen und reichen Säufern annehmen und nicht felten zu ber Wohlthat, die fie ben Böglingen erweisen, eine geistige Erfrischung, eine reli= gibje Belebung bem Saufe ber Eltern zufügen; ber Ranbidaten, die in fleinen Städten die höher ftrebende Jugend um fich fammeln und manches gute Ingenium auf den Weg der Wiffenschaft und ber Wirffamkeit führen; ber Randidaten, wie ber ehrwürdige Ceminardireftor Bahn in Mors, welcher fich auf ber Randidaten=

tonferenz des Stuttgarter Kirchentags 1850 auch als Randidat einfand. — Aber endlich das Pfarrhaus! Im Pfarrgarten zu Niederau bei Meigen stehen zwei Linden und hinter demselben bicht an ber Mauer noch zwei. Dieje Linden hat ein Anabe gepflangt, ber bei bem feligen Pfarrer Rrebel in Roft und Lehre gewesen. Der Knabe war aus Rammenan in der Oberlaufit, eines Bauers und Bandwirkers Cohn. Als einft ber Kammerherr von Miltit nach Rammenau gekommen war, die Kirche und nach= her die befreundete Gutsberrichaft zu besuchen, war der Gottesdienst ichon vorüber und er flagte, daß er die Bredigt verfäumt. Da rief man icherzweise jenen Knaben, weil er die Bredigt jo gut wieder= bolen fonne. Und der Knabe erfüllte feine Aufgabe trefflich. Miltit hatte große Freude an feinem aufgewedten Beifte und iibergab ihn bem finderlosen und finderliebenden Bfarrer von Niederau. Dort legte er ben Grund zu bem, mas er ward, in bem trefflichen Saufe und in der iconen Natur - es war Johann Gottlieb Fichte, ber nachher zu ber beutichen Ration gesprochen, wie seit Luther es Reiner gethan. Und wie viele arme Rnaben verdanken in abnlicher Beije einem Bfarrhaufe, was fie geworden find. Und wie viele reiche! - 3ch barf nur hinweisen auf die entglickende Ergablung voll bantbarer Liebe, die Bilbelm bon Rügelgen in feinen "Jugenderinnerungen eines alten Mannes" gegeben vom Pfarrhaus in Laufa, in welchem ber ebeloje Roller, ein wundersames Driginal voll unpadagogischer Manieren und boch mächtiger Erziehung hauste, und vom Bfarrbauje in Bernburg, in welchem Rrummacher in reichem Familienfreise waltete, ber Bater und Großvater berühmter und trefflicher Bfarrer. Roller, mit feinen banerlich gefleideten zwei Gomeftern wirthichaftend, aus festem Bolg geichnist, Sunger und Bloge wie die neue falfche Lebre überwindend, wie er Morgens aus feinem Rochtopf Schwarzbrot und Milch mit bem blechernen Löffel igt, mit Raten und Tauben wie mit feinen Boglingen auf gleichem Guß ber Ramerabichaftlichteit, aber in ber Konfirmandenstunde, bei ber Konfirmation, welch ein Mann! "Bor und ftand Roller. Er fab wie ein Felfen aus vom erften Schöpfungstage, wie ein Dent= ftein aus uralter Zeit. Die feste Gestalt, bas unwandelbar eble Geficht, die ruhige Haltung, die objektive Rede, aus der nicht die Berriffenheit menschlicher Meinungen, Bermuthungen und Gefühle, jondern die majestätische Gewißheit ewig umwandelbarer Bahrheit iprad: das Alles hatte etwas Apostolijches. Gein dunkles Auge lag auf uns mit bem Ausbrud, nicht bes Stolzes, fonbern ber jorgenden Liebe; und als er nun aus ber Tiefe feines Bergens gu uns fprach, stahl fich eine Thräne nach ber andern über bas ftablerne Geficht. Diefe innere Bewegung eines Mannes, ber feine Empfindung fonft unter Schloß und Riegel hielt, ergriff mich mehr noch als die Worte, die er fagte, und fehr bald fand ich mich so tief eingetaucht in die Feier jener beiligen Stunde, daß ich auf Worte kaum noch hörte. Zu einigem Aufmerken kam es erft wieber, als ich fnieend auf ben Stufen bes Altars, meine Sand in Roller's rechter, feine linke auf meinem Saupte, ben Gegen ber Rirche empfing. "Giebst du dich dem herrn Jesu mit Leib und Leben jum Eigenthum bin?" Go frug mich Roller, und ich fagte "Ja!" und meinte es aufrichtig und ehrlich. Darauf fprach er weiter: " Selig find, die reines Bergens find!" " Soll mir's hart ergebn - lag mich feste stehn - und selbst in den schwersten Tagen niemals iiber Laften klagen — benn burch Dornen bier geht ber Weg zu Dir." Go mar Roller, bei bem ber Knabe Aufnahme gefunden. Anders Rrummacher, ber Dichter, eben erft aus weicher Frommigkeit bes Gefühls fich zur Festigkeit bes Worts in Schrift und Befenntnis durchringend, neue Erfahrungen bes innern Lebens mit dichterischem Schwung, mit jugenblicher Wärme ber Gemeinde verkindend, jum Bortheil feiner Predigt felbst fitr ein Wort des Böglings juganglich, für diesen, ob im feinen schwarzen Rleibe bes Superintendenten, ob Abends in der weißen Biquetjade unter ben Seinen, ob auf ber Kangel im Frad und Mäntelchen - immer ber geliebte "Aetti", fromm und froh, ein Dichter und Sanger, ein Sausvater und Priefter. — Wie viel Segen der Art, wie Roller's und Krummacher's Saus ibn ge-

spendet, ward dankbar empfunden, ohne daß ber Empfänger bavon jo foftlich erzählt. Der Segen hört nicht auf, fo lange es ein evangelisches Pfarrhaus giebt. Es war vor zwanzig und mehr Jahren, da brachte ein lieber, frommer, ehrwiirdiger Greis aus einer reichen frangösischen Stadt, ein lebendiges Blied der Gemeinde altrefor= mirten Bekenntniffes, feinen Jungften, feinen Benjamin, einen achtzehnjährigen, wohlgerathenen, geistig lebendigen Jüngling, ber eben Bachelier geworben, aber nicht mußte, mas er weiter werben folle, in das Pfarrhaus eines weitabgelegenen füddeutschen Gebirgs= borfes. Er foll wenigstens beutich lernen, bas übrige wird Gott filgen. Die Bfarrersleute machsen mit bem Jüngling auf's innigfte gusammen. Gie verzichten auf alle Ginwirfung auf die Babl feines Berufs. Sie laffen fich in ben langen Abendftunden feine Lieblingeftiide vorspielen, und find immer wieder bereit, in Gefpräche über Litteratur mit ihm einzugehen. Es war Anfangs kein Leichtes für bas Kind eines reichen Saufes, in die engen Räume bes Bfarrhauses, für bas Stadtfind, in die Dorfeinsamkeit fich gu gewöhnen. Aber ber Winter warf Reif und Schnee auf Wald und Wiese, und die poetische Aber des Jünglings ward durch das ungewohnte Schauspiel erregt. Abvent kam mit der heiligen Geichäftigkeit seiner Riffungen, mit all ben traulichen Gesprächen, Die dabei gehalten wurden, mit all feinen Liedesflängen, die Saus, Schule und Rirche mit füßem Leben erfüllen, es fam Beihnacht felbst mit Licht und Duft und Klang, ber Jubel bes Saufes, bas nächtliche Wandern bes Bolfs burch ichneeige Gefilde nach ber Rirche, ber Gang ber erfreuenden Liebe durchs Dorf zu den Armen und Kranken, das Glänzen der Kinderaugensterne, - das Alles war bem frangofischen Jüngling eine neue, schone, warme Welt. Und als Weihnacht voriiber war, da that fich fein Berg eines Abends vor den Pfarrersleuten auf: "Ich weiß nun, was mein Beruf ift - ich werde Theologe." Und er ist's geworden und pflegt in der frangösischen Hauptstadt seine Gemeinde und von ihr aus die Rirche des evangelischen Befenntniffes im Land, ein treff= licher Brediger, ein treuer Geelforger. - Bu ben Bfarrbaufern,

die dann und wann einmal einen Zögling aufnehmen, wie es sich gerade sügt, kommen dann jene, die zu eigentlichen Pensions= und
Schulanstalten geworden und unter denen das Haus des
Würtemberger Flattich das eigenthümlichste und berühmteste sein
mag. Man hat oft gespöttelt über die frommen Psarrhäuser, welche
die bösen Jungen der vornehmen Leute aufnehmen. Wer hineingesehen hat in die Macht des Verderbens, welche unsere Jugend
umgiebt, und in den Jammer der Esternherzen, den die üblen
Wege der Kinder bereiten, der vergist das Spotten und dankt
Gott, daß die deutschen evangelischen Psarrer und Psarrfrauen solche
Justuchtsstätten, solche Segensstätten bereiten.

Richt auf solche erzieherische Thätigkeit im engern Sinne beschränkt fich die bildende Thätigkeit der Bfarrhäuser. Ihre Stille, ihr Berwachsensein mit Land und Leuten, ihre tiefen Erlebniffe unter bem Bolfe und ihr Beruf, bem Bolfe im Besten Borbild zu sein — das Alles bringt es mit sich, daß der Pfarrer, wenn er eine ichriftstellerische Gabe in fich fühlt, Boltsichriftfteller und dadurch im vorzüglichen Ginne Bolfsbildner wird. Und die Bolksichriften, welche von den Pfarrhäufern ausgeben, pflegen vor ben Darstellungen bes Bolkslebens, wie fie schriftstellerische Touristen zu geben pflegen, sich burch ben Borgug zu unterscheiben, daß fie wirklich aus bem Bolfsleben stammen, daß ihnen nament= lich das Bolksleben auf dem Lande nicht erft durch den Gegenfat gegen bas Stadtleben, sondern gang an fich lieb und werth ift, ja als das iconfte Leben ericheint. Rachbem Beftaloggi in "Lienhard und Gertrud " uns das Bolksleben im Schweizerischen Gewand, Jung Stilling in ber Geftalt bes Röhler = und Sand= werferlebens, bes Lebens ber Pietiften und Mystifer im Giegenschen Berg- und Waldland, Immermann in ber berben, urdeutschen Urt Westfalens geschilbert, treten die Bfarrer in die Schranken bes Wettlaufes und erringen fich frische, griine Chrenkrange. Das ift ben besten unter ben Erzeugniffen bes Bfarrhauses eigen, daß fie nicht blos volksthimlichen Ton, sondern zugleich landschaftlichen Athem haben. Wie uns am eblen Weine die Blume entzückt, wie

ein Gruß aus einem gang bestimmten Weinberg, fo athmet uns aus den Büchern, von denen wir reden, die besondere Luft einer Gegend frisch ober lind an, die wir einst als Wanderer um die Bruft gefpitrt. Jeremias Gotthelf (Bigius) mit feinen Gr= gählungen aus bem Berner Land voll derber Wirklichkeit, tieffter Belauschung ber menschlichen Empfindungen und Leidenschaften, ernstefter Gesinnung und wärmfter Bolfsliebe, muß bier zuerft genannt werben. Stöber führt uns mit feinen Ergablungen aus bem "Altmühlthal" in eine Gegend, die sonft felten von fernber als Reifeziel auserseben wird. Aus bem Frankenland und bem Speffart erzählt uns Caspari: feine Erzählung aus bem breifig= jährigen Kriege "Der Schulmeister und fein Gobn" ift von ergreifender Wirfung, und was bas Bilchlein " Bu Strafburg auf ber Schang" vermag, das hat ein Pfarrer einmal erfahren, als er Sonntags Abends von einer Predigtfahrt heimfam und bie um die Pfarrerin versammelte weibliche Jugend gum Theil in Thränen, allesammt in tieffter Ergriffenheit fand. Bas war geschehen? Richts Anderes, als daß die Pfarrerin den Jungfrauen "Bu Straßburg auf ber Schang" vorgelesen. Gin überaus sinniger, garter, wahrhaft dichterischer Erzähler, der nur schrieb, weil er es nicht laffen fonnte, und wenn er ichrieb, mit feinem Bergblut ichrieb, ift D. Glaubrecht (Rudolf Defer). Die Wetterau ift feine Land= ichaft mit ihren Dörfern am erlenbepflanzten Bach, von benen durch die Wiese der Pfad nach der bewaldeten Sohe führt, die Wetterau zwischen Bogelsberg und Taunus, in welcher einst die " pietistischen " Grafenhäuser ber Solms, Jenburg, Stolberg gu finden waren, in welcher Zinzendorf seine Bilgergemeinde nach Marienborn, Ronneburg, Herrnhag geführt. Und die Gestalten, die Glaubrecht uns vorführt, find "Stille im Lande", finnige, fromme Menschen mitten unter robem Bolf, arme fromme Schufter und reiche gottlose Müller, alte Mütterlein, beren inwendiges Leben glänzet, und verlorne Sohne, die in Wildheit untergeben - in Allem aber, was Glaubrecht ichreibt, ift ein garter Sauch mahr= haftiger Boesie, die das enge Dasein zur Ewigkeit erweitert. -

Es kommen zu den Bolksschriftstellern, die aus Bolksthum und Landschaft herausschreiben, andere wie D. W. von Horn (Dertel), der Männer aller Art uns in leichten Lebensbeschreibungen vorführt, — doch nicht ohne gesunde Burzelung in Land und Leuten des Hunsrücken, — und die ganze Reihe kleißiger Geistlichen, die ihre Muße dazu gebrauchen, die Früchte der Wissenschaft dem größeren Kreis des Bolks darzubieten und es mit einer passenden und nahrhaften geistlichen Speise zu versorgen. — Es werde, um die Bemerkungen über die volksbildende Thätigkeit der Geistlichen abzuschließen, nur noch daran erinnert, wie sie durch Schrift und Borbild auch auf die wirthschaftlichen Berhältnisse der Gemeinde heilsam eingewirkt. Wer Oberlin's Wirken kennt, wird es nicht verachten, daß dem noch Bieles von selbst zufällt, der vor Allem Gottes Reich zu bauen beslissen ist.

Wenn es fich barum handelt, das Protestantische im evange= lischen Pfarrhaus nachzuweisen, den aus dem Evangelium stam= menden mächtigen Trieb, alles Bolksleben zu vergeistigen, so dürfen die Sohne nicht vergeffen werden, welche aus ben Bfarrhäufern stammen. Welche Bedeutung es für die Kirche hat, daß aus den Söhnen ber Beiftlichen von Geschlecht zu Geschlecht ber Stamm ihrer Diener fich erneuet, davon foll später gehandelt werden. Sier gilt es einen hinweis auf die stattliche Zahl tiichtiger Männer ber höberen Berufsthätigkeit, beren Bater Bfarrer gewesen find. Mehr= fach find Berzeichniffe berfelben aufgestellt worden, neuerlich von dem altfatholischen Rechtsgelehrten von Schulte in Bonn in feiner Schrift über ben Colibatszwang, und von bem evangelischen Confiftorialrath Meuß in Breslau in feinem Buche "Lebensbild bes evangelischen Bfarrhauses". Bum Theil mit Benutung ihrer Nach= weise werden einige Andeutungen gegeben. Bu allem Edlen, so icheint es, regt das Leben im Pfarrhaus an, zumal das ländliche. Saben fich ichon bie alten Birtemberger 3. B. Andrea und Philipp Matth. Sahn gern mit Mathematik, ber lettere jogar auf ihrem Grund mit Herstellung mechanischer Apparate befaßt, jo ift fpater aus einem Pfarrhaus ber große Mathematifer Guler

hervorgegangen. Das Leben auf dem Lande, der Anblid des ge= ftirnten himmels bat, fo icheint es, in den Aftronomen F. Th. Schubert, Olbers, Ente bie Babe gewedt. Bfarrersfohne find: ber Philosoph Schelling, ber Botanifer Linné, ber Chemiter Bergelius und fein Schiller Mitfderlich, ber Reifende und Boolog Lichtenstein, ber Geograph und Physiolog bon Bimmermann, ber Botanifer Sprengel, Die Argte Beim, Reil, Beufinger, Die Anatomen Langenbed, Lober, Bartow, Beber. Der Pfarrersfohn aus bem Erzgebirg Gott= hilf Beinrich Schubert, ber als Argt feine Laufbahn begann und als Lehrer ber Naturwissenschaft sie beschloß, hat die Herkunft aus bem Pfarrhaus lebenslang burch die frommen Schriften bezeugt, durch welche er zur Erbanung der Christengemeinde mitge= holfen hat. Den Zusammenhang mit ber Rechtsgelehrsamkeit, ben die Theologie nie verlieren follte, um das Recht der Kirche gegenüber andern Mächten tapfer vertheidigen zu können, stellen die Juriften Bufendorf, Stryt und Butter bar. Staatsmänner, bie aus Bfarrhäufern ftammen, waren bon Reinhard, von Stägemann, Ancillon, ber Bremer Birgermeifter Smidt. ber furbeffifche Minifter Cberhard. Berühmtefte Ramen unter den Siftorifern wurden guvor von Pfarrern getragen: Schlöger, Johannes von Müller, Spittler, Beeren, Schafarit, 5. Leo, Th. Mommfen, Dropfen. Unfer noch lebenber Leopold von Rante ift fein Pfarrersfohn, aber ein Pfarrersenfel und Bruder von zwei Theologen, und hat selbst in seiner Jugend nicht blos theologische Studien getrieben, sondern auch ein= mal gepredigt. Einer von diesen Brüdern, der sich nachher der Philologie zugewendet, ift in Berlin als Ghunnafialdirektor geftorben. Und die Philologie ift der Theologie nabe verwandt geblieben seit den Tagen, da die Reformation unter Silfe des wiedererwachten Gifers für die altflaffifche Litteratur zur Rraft fam, ba Luther mahnte, die Scheibe, in welcher bas Schwert bes Gottesworts stedt, die Sprachen, fleißig zu treiben. Der Superintendent Müller zu Ohlau ift ber Bater gewesen nicht blos bes großen

Theologen Julius Miller, in beffen Rachfommen die Theologie viele gesegnete Wohnungen hat, sondern auch der Philologen Eduard und Ottfried Müller. Die Theologenfamilie ber Burtorff ift zugleich eine Drientaliftenfippe. Und endlich, wenn die Dichter im vergangenen Jahrhundert herausgefunden haben, daß das rechte ländliche Pfarrhaus ein ichones Stück gefunder Boefie jei, jo muß die Boefie in den Pfarrhäusern gedeihen. Aus dem geiftlichen Lied haben wir den Nachweis ichon geliefert, daß die Pfarrer die Leier zu riihren verstehen. Sie haben's auch mit andern Dingen versucht: aus ber jüngsten Zeit haben uns Ben und Julius Sturm Fabeln, ber lettere auch gartfinnige Liebeslieder und fraftvolle, vaterländische Gefänge geliefert, und in wie manchem Ton hat uns Gerok gefungen! Auch der finnige Schwabe Mörite ift ein Pfarrer. Die Hauspoefie aber, die nicht über den Kreis der Familie und Freunde hinauskommt, gedeiht nirgends beffer als in Pfarrhäusern. Wie die Alten jungen, fo zwitschern die Jungen, und wenn's ber Cohn beffer fann als ber Bater, so wird jein Rame auch im Lande umber befannt. Meuß hat mit treffender Beobachtung barauf hingewiesen, daß in ben beiben Gegnern, beren Rampf unfre neuere Litteraturgeschichte er= öffnet, Gottiched und Bodmer, fich nicht nur zwei Bfarrersfohne, sondern auch zwei Länder, Sachsen und die Schweiz, zwei Richtungen, eine steifere und eine freiere, ja fast zwei Kirchen= gemeinschaften, die lutherische und reformirte, entgegenstehen. Gin Pfarrer ift Gellert nicht geworden, aber bas Erbe bes frommen, armen elterlichen Pfarrhauses hat er sich bewahrt, die Gottseligkeit, die fich geniigen läßt, und ohne des geiftlichen Amtes Träger gu jein, hat er burch jeine frommen Lieber, jeine moralischen Borlejungen, burch fein ganges, bas Bertrauen wedende Wefen in feiner Beit und unter veränderter Geftalt eine Wirffamfeit geübt, wie einst Spener und Francke. Seine Poefie gereichte feiner Frommigkeit, und wiederum feine Frommigkeit feiner Boefie gur Empfehlung. Wieland und Leffing find Bfarrersiohne. Bab. rend der eine am völligften mit dem geiftlichen Erbe aufgeräumt

hat und in feiner Boefie nichts von feiner pietiftischen Erziehung merten lägt, fpiiren wir bei Leffing wenigstens ein gründliches theologisches Interesse, und tros Anti-Gobe bat er boch mehr Reigung zu einem echten Orthodoren als zu einem flunkernden Rationalisten, unreines Waffer nennt er die Orthodoxie, die neumobifche Theologie nennt er Miftjauche. Wir treten in den Kreis bes Göttinger Sainbundes. G. Bürger, obwohl er durch die Bekanntichaft mit Boie und burch die Rabe feines Bohnorts mit ben Gliedern des Bundes viel verfehrte, gehörte bemfelben nicht an, ein Pfarrersfohn, dem in der Kindheit die Bflege einer gebildeten Mutter fehlte und der zu ber "Bfarrerstochter von Taubenbeim" ein entjetliches männliches Gegenstück bilbet. Aber ba waren auch die Pfarrersfohne Boie, ber Schleswiger, ber wadere Rath bes Sainbundes, Solty, ber Sannoveraner, burch beffen Leier Die fromme Tobesahnung gieht, Miller, ber Schwabe, ber nach den Jahren der Empfindsamkeit selbst ein nüchterner Bfarrer geworden. Die Richtung bes hainbundes auf Natiirlichkeit und Bolfsthumlichfeit begegnete fich namentlich in Solty mit ben Erinnerungen eines Landpjarrersjohnes: es geht burch manche feiner Lieder ein Sauch, den Niemand beffer verfteht, als wer in ber Kirche und auf bem Kirchhof bes Landes babeim ift. beran an biefe Gruppe, nur in feinem Chriftenthum immer fefter, riidt Matthias Claudius, von allen Laienpredigern unter ben Dichtern Deutschlands ber tieffte und einfältigfte, ber treubergiafte und wirffamfte. Man kounte ibn für einen Bfarrer balten, für einen Banlus Gerhardt im Gewande des 18. 3abr= bunderts, wie denn auch durch ibn, der von Biarrern stammt, bas alte Pfarrgeichlecht in ben Gobnen fich fortfest. Dag Sippel, Lichtenberg, Bean Baul, Die Sumoriften, Bfarrersibbne gewejen, bavon wird ipater noch gerebet werben. Benn bie Bebrüber Schlegel von ihrer Abstammung aus einem Bfarrbaufe nichts merten laffen - ber Bater war ein aufgeflärter Sofprediger in Sannover - Emanuel Geibel verlengnet feine Berhmit aus bem reformirten Barrbans in Lubed nicht, ein

Dichter, welcher der Natur und dem Menschenherzen ihre geheimsten Laute ablauscht und sie in vollendetster Form wiedergiebt, der bald ins klassische Griechenland, bald ins romantische Spanien schwebt, aber dennoch durch und durch ein vaterländischer und zugleich innig frommer Dichter bleibt. Wie lauter Musik klingen Geibel's Lieder. Musik ist in den Pfarrhäusern heimisch. Wenn die neuere Zeit unter den berühmten Männern der Tonkunst weniger Pfarrerssiöhne als sonst aufzählt, — Psalter und Harfe sind noch immer in den Pfarrhäusern wach, Väter und Söhne, Mitter und Töchter rühren Hände und Stimmen zur edlen Musica. So nahe, als sie Martin Luther neben die Theologie gesetzt, wohnt sie ihr noch immer.

## 6. Das Bürgerliche im deutschen evangelischen Pfarrhaus.

Es gehört mit zu den Führungen Gottes, daß das neu gegründete beutsche Pfarrhaus, in ber Mitte zwischen ben Ständen des Beharrens, dem Adel = und dem Bauernstand, biirgerlich war, unter ber Bucht bes göttlichen Worts eine Stätte geiftiger Bewegung, so reich an Antrieben, die empfangen und weiter gegeben wurden, als irgend eine Stätte bes höheren Lebens, bie damals in beutschen Landen fich fand. Ift ber geiftliche Beruf wie fein andrer bagu berufen, mit allen Ständen auf der gemeinsamen Grundlage menschlicher Bedürftigfeit und göttlicher Gnade zu verfehren, die gefellschaftlich niedriger stehenden zu heben, auch in den gesellschaft= lich höber ftebenden, im ficheren Gefühl geiftiger Cbenburtigkeit, Die höchsten Interessen, das Beil der eigenen Seele und das Wohl des Bolfs wach zu erhalten, jo brachte es bie Entwicklung bes beutschen Lebens mit sich, daß die Reformation einen vorzugsweise bürger= lichen Charafter hatte, und daß ihre Diener bem bürgerlichen Stande angehörten. Zwar hat fich Martin Luther mit feinen reformato= rijden Gebanken nicht blos an bie beutschen Stäbte gewandt, sondern eher als an fie an den driftlichen Adel deutscher Nation; zwar find unter bem Ginflug ber Reformation die Freiheitsgebanken,

die das Mittelalter hindurch in den bilirgerlichen Kreisen ihre Hauptstätte gehabt, auch in die Kreise ber hartbedriidten Bauern gebrungen, aber die schärfften Worte hat Luther gegen die großen Sanfen und Junter und gegen die tollen und thörichten Bauern. Mochten bie Fürsten Sachsens und Seffens mit ben freien beut= ichen Städten in dem Trachten wetteifern, bas Gemeinwesen mit bem Evangelium zu erfüllen: summi episcopi, Rothbijchofe, welche die Kirchengewalt in die Sand nahmen, Patrone, welche die Pfarrer einsetzten, fand die evangelische Kirche auf den Filrstenthronen und in den Häufern des Abels - Pfarrer fand fie doch eigentlich nur im Bürgerstande, felten im Abel, vereinzelt in den triebfräftigen Beiftern, welche zu aller Beit aus ber unterften Schicht ber Besellschaft fich emporarbeiten. In dem biirgerlichen Charafter bes neuen Kirchenwesens liegt ein Unterschied von dem der Kirche Roms. Wie die Römische Kirche, obwohl zur Erreichung ihrer weltlichen Biele in alle Gattel der Politik flug fich ichidend, fich boch am liebsten an die unumschränkte Fürstengewalt, wenn sich diese nur bas Märlein von ber Solibarität fonservativer Interessen gerne sagen läßt, und an die rohe Bolksgewalt anschließt, so hat fie je und je ihre Bischöfe und Briefter, die einen aus dem Abel, die andern aus dem Bauernstand gewonnen. Jene lockten die Ehren und Pfriinden, die für den Adel offen standen, diese wurden durch die Aussicht gelockt, in eine Stellung zu kommen von foldem Anfeben und foldem Behagen, die sie weit über die angeborenen Ber= hältniffe hinaushob. In neuerer Zeit scheint auch in der Römischen Rirche bie Sache fich geandert zu haben. 3war damit ift's beim Mten geblieben, daß die niedre Geiftlichkeit zum größten Theil vom Lande kommt. Dr. von Schulte, der Altkatholik, der aber die Berhältniffe ber Römischen Kirche genau kennt, jagt barüber: "Zum größten Theile kommen die Geiftlichen vom Lande. Bald nimmt ein geiftlicher Onkel einen Jungen zu fich, unterrichtet ihn ein paar Jahre und ichickt ihn auf's Gymnafium, bald ift's ein Gutsherr, ber ihn auf Empfehlung bes Pfarrers ftudiren läßt, bald wird ein Familienstipendium benutt. Sat der Bauer mehrere Sobne,

jo hat er, da es fehr unvortheilhaft ift, ben Sof zu theilen, wenn er einen ober zwei Cohne geiftlich ftubiren läßt, bie Ausficht, bag erstens das Erbe von diesen nicht beausprucht wird, zweitens eine ober mehrere Töchter beim Bruder eventuell Berforgung finden, brittens er felbft fich bei ibm gur Rube feten fann. Ift ber Sof gar verschuldet, fo lockt die Ausficht, daß ber geiftliche Sohn, Bruder ihn rein macht, auch bereinft noch ein hübsches Gummchen hinterläßt. Der Beiftliche hat in der Gemeinde eine erhabene Stellung: beim katholischen Landvolk wird ber geiftliche Sohn und Bruder an vielen Orten nicht mehr gedugt, er ift blos ber "geiftliche Berr, unfer Berr". Einen Jungen in biefer Stellung zu haben, bas ift ber Stolz und zugleich ber febr reale Bortheil bes Bauern, Schullehrers, Sandwerfers . . . Run tommt ichlieflich hingu, daß in der That das Studium der Theologie um so weniger Fähigfeiten fordert, je mehr das Wesen der Religion in Außer= lichkeiten gesetzt wird, ber römische Theolog an fich bie geringsten Fähigkeiten nöthig hat, weil er nichts zu begreifen braucht, besto besser vorankommt, je mehr er blind glaubt, eisert, friecht. Bur Beit, als ich Gymnafiast war, wurde auf ben katholischen Gymnasien in Beftfalen auch ber Schwächste burch bas Abiturienten= Examen gelaffen, wenn er Theologie studiren wollte; man machte bas geradezu als Grund im Zengniffe bemerklich. Schlieflich haben fich die Bischöfe felbst bagegen gewehrt, daß man die absolut unfähigen für gelehrt genug hielt, Beiftliche zu werben. Es fam bavon ab. Aber daß ein Bauer noch heute oft einen Jungen zum "geistlich Stubiren" beftimmt, nur weil er "gu bumm" ober "gu ichwach" jei, "um Bauer" zu werben, ift Thatsache." Steht es mit ber Ergänzung bes Priefterstandes aus bem unterften Bolt heute wie jonft, jo scheint ber Abel nicht mehr jo viele Gohne bem Rirchenbienft zu widmen. Dr. von Schulte ichreibt: "Der Rölner Schema= tismus von 1872 weist unter 1947 Priestern 14 abliche auf, darunter 7 Orbenspriefter, einen (Graf Spee) aus einer alten Familie; ber von Münster von 1868 unter 1266 sieben, barunter einen (Graf Galen) aus alter Familie. Kaum 12 Geiftliche in

ganz Deutschland gehören alten ablichen Familien an. Und doch haben sast Alle gute Karrieren gemacht. Herr von Ketteler sitzt in Mainz, von Leonrad in Sichstädt; die wenigen Adlichen sind ziemlich überall Domherren; wo in Österreich ein Altadlicher ist, macht er glänzende Karriere. Kardinal Schwarzenberg wurde mit 28 Jahren zum Erzbischof von Salzburg gewählt: Gregor XVI. hatte eine solche Freude, wieder einmal einen deutschen Fürsten als Geistlichen zu sehen, daß er ihn mit 38 Jahren zum Kardinal machte. Man nehme nur die deutschen und österreichischen Schematismen zur Hand, um zu sehen, daß Adliche regelmäßig brillante Karrieren machen. Und doch lockt das Alles nicht!"

In- ber evangelischen Kirche, in welcher von Anfang an bem hohen und niederen Adel, den Fürsten und Patronen nach der Anschauung der deutschen Reformation auch ohne Eintritt ins Amt des Predigers der Beruf für die Kirche zu arbeiten gegeben war, andrerseits keine Ehren und Pfründen lockten, hat der Abel die Rangel fehr felten bestiegen. Um bes Abels felbst willen fann es Einem leid thun, daß felbft in der Beit, in welcher gerade die ablichen Säufer einen Sauch driftlicher Erwedung lebhaft fpiirten, ein Graf Bingenborf, ber die gesellschaftliche Schranke burch= brechend ein Brediger und Hirte ber Gemeinde geworden ift, fast allein ftand. Dur einem jungen herrn von Auerswald, ber fich der Theologie beflig, hat er mehrere warme dichterische Zurufe gewidmet. Auch heute fehlen in den Reihen der Theologen die ablichen Namen nicht völlig: Graf Bandiffin, Freiherr von Bobelichwingh, Freiherr von ber Golg, von Czettrig, bon Sendewit, von Reergard, von Buttkamer, von Behr, von Trestow u. A. Aber es find feltene Ausnahmen. Der Ruhm ift nicht fein für ben gesellschaftlich höchsten Stand, bag er seine Sohne wohl in der Kirche, in welcher es Erzbischöfe und Bischöfe mit reichem Glang und hohen Pfriinden giebt, zum geistlichen Dienste stellt, daß aber die Kirche, die das reiche Evan= gelium, aber sonst ein färgliches Einkommen hat, aus dem Abel auch in solchen Zeiten seiten einen Diener gewinnt, ba berselbe fich

lant zum Evangelium bekennt. Aber so sern lag sonst der Gedanke, daß ein Mann von adlicher Geburt ins geistliche Amt treten könne, daß Wilhelm Ludwig Nitsch, der Großvater unsers Karl Immanuel Nitsch, als er zur Theologie sich wandte, den Adel, der seinem Bater, einem kaiserlichen Pfalzgrasen, geworden war, wieder aufgab. Wenn in Deutschland heute Fürstenhöse, Grasenschlösser, herrenhäuser in nicht geringer Zahl sich sinden, darinnen Gottes Wort in Ehren und in Branch ist, die Überzeugung lebt, daß unsres Volks Zukunst am Evangelium hängt, die wärmste Liebe tüchtigen Geistlichen sich zuwendet, der Dienst der Kirche als ein seliger gepriesen wird, wenn der Abel seine Töchter als Frauen in die Pfarrhäuser, als Schwestern in die Diakonissenhäuser entläßt — warum sehlen seine Söhne in den Reihen der Pfarrer? Eine offene Frage, die schon lange auf Antwort wartet.

Indeg preisen wir Gottes Fiigung, daß aus bem beften deutschen Mittelstande, welcher ben Beruf ber gesellschaftlichen Bermittlung hat, die evangelische Beiftlichkeit gewonnen wurde, und daß durch den Dienst ber Geiftlichen biefer Mittelstand an geistigem Gehalt gewann. Als auf dem Wiener Rongreg Mexander I. auf die Wiederherstellung Polens bedacht war, verdroß es ihn, daß ber Freiherr vom Stein in seine Gedanken nicht einging. Der Raifer fette ihn dariiber zur Rede, und Stein antwortete: "In Bolen fehlt ein britter Stand, ber in allen gefitteten ganbern ber Aufbewahrer ber Ginfichten, ber Sitten, ber Reichthümer bes Bolts ift." Es ift bekannt, daß Stein die Bedeutung des Abels wohl zu schätzen wußte und daß er mit dem Bauernstande auf dem Grund verwandter Anschauungen und Interessen gern ver= febrte, aber es entging ihm nicht, wie ber Mittelftand zwischen Abel und Bauer ber Stand fei, ber, nicht an die Scholle gebunden, ben Staatsgebanken frei und lebendig auszugestalten berufen fei. Wir wenden das Wort auf die Kirche an. hier gilt noch völliger als auf dem Gebiete bes Staats, bag fein Glied fich für zu boch ober zu gering halten biirfe, um nicht für bas gemeine Befte mit=

zuarbeiten, und ein Sinabsteigen bes Abels, ein Berauffleigen bes Bauern in die Reihen der Geiftlichen muß immer mit Freuden begriißt werden. Aber wie die Dinge im 16. Jahrhundert lagen, war's Gottes Fiigung, daß aus den biirgerlichen Kreifen, in denen die reformatorischen Gedanken eine fo hoffnungsreiche Pflangftätte gefunden, auch die fünftigen Fortpflanzer der Reformation gewonnen wurden. Beides, der wiffenschaftliche und freiheitliche Geift, welcher in dem Bürgerstande bisber ichon gewaltet, fand fich von der Bredigt des Evangeliums, von dem Wiffen auch der Laien um bas Beil und von der Freiheit des Chriftenmenschen verftandnis= innig angeweht. Geben wir nach Wittenberg, fo war Luther ber Cohn eines Bergmanns, ber fich burch Strebfamfeit und Ehrbarfeit über bie Standesgenoffen emporgearbeitet hatte, Melandthon eines Baffenichmieds Cohn, ber im Rreife ber Berwandtichaft, bei Renchlin, das beste, neuerwachte wissen= ichaftliche Streben fand. Juftus Jonas war ber Cohn bes rechtsgelehrten Bürgermeifters zu Nordhaufen, Johannes Bugenhagen ber Gobn eines Rathsherrn in Bollin. Bon ben Berfaffern bes Beibelberger Ratechismus mar Urfinus eines Bfarrers Cohn, Dlevianus nannte einen Tuchmacher und Meister ber Zunft in Trier seinen Bater. Fragen wir nach ben Männern ber beften Lutherschen Rechtgläubigkeit, jo ift Johann Arndt eines hofpredigers Cohn, Martin Chemnit, aus wendischem Abel ftammend, ber Gohn eines Tudmaders, Balerius Berberger's Bater war gwar nur ein Rürichner, aber ein gebildeter, ftrebfamer Mann, Johann Gerhardt, ber große Lehrer, war ber Gohn des Genators in Quedlinburg, Baul Gerhardt, ber warmherzige Dichter, ber Gohn bes Bürgermeifters in Grafenhainden, Beinrich Müller und Chriftian Scriver waren die Gohne angesehener Raufleute, ber eine aus Rostod, ber andere aus Rendsburg. Die Bater bes Pietismus waren die Gohne tüchtiger Beamten, Philipp Jatob Spener bes hofmeifters und Raths der Grafen von Rappoldsweper, August Hermann Frande bes Sof= und

Juftigraths France in Gotha. Bon bedeutenden Theologen ber neuern Beit waren Schleiermacher und Ritid Gohne und Entel von Beiftlichen, Rothe und Stier Gobne Breugifcher Beamten. Menten war aus einer Raufmannsfamilie in Bremen gebiirtig, feine Mutter aber bie Enkelin bes beriihmten reformirten Theologen Lampe. Lohe stammte aus einem Bader= baus. Die Aufgablung biefer Namen und die Erinnerung an ihre Abstammung - in welchen Reichthum bürgerlicher Tüchtig= feit, fei es in der Wiffenschaft ober im Gewerbe, fei es im Rirchen= oder im Staatsbienst, führen fie ein! Riehl fagt: "Jener oberfte sittliche Grundsat bes Protestantismus, ber ben Rampf um die Gottseligfeit von bem Felbe ber außern Werfe in die Tiefen bes inwendigen Menichen zurückversett, entspricht bem Geifte bes Bürgerthums, welchem bas Ringen nach Erwerb bobere Rraft und mächtigeren Reiz birgt als der Befit des Erworbenen felber. Die katholische Kirche besitzt - aristokratisch - ein liegendes, in feinem Grundftod unveräugerliches Rapital von Gnabenmitteln, der Protestantismus kennt — bürgerlich — nur das Ringen nach dem Erwerb der Gnade durch den Glauben, und feine Dogmatik giebt ber Kirche nirgends einen rechtlichen Besitztitel für bas feste, ruhende Kapital eines eigentlichen Gnabenschaßes. — Grade biefer birgerlichen Richtung im Protestantismus tonnte sich auch der Ratholicismus auf die Dauer nicht entziehen, er ift in Deffe und Bredigt und allerlei Rulturformen, in der Zugänglichkeit der verbeutschten beiligen Schrift für bie gange Gemeinde und in vielen weitern Stiiden bürgerlicher geworben, mahrend hier früher ber priesterliche aristofratische Charafter vorwaltete. Darin zeigt sich eine ber entscheibenden focialen Folgen ber Reformation. - Der protestantische Kultus, ber Kirchenbau und was damit zusammenhangt, ift bis jum Übermaß bürgerlich, b. h. schlicht, nüchtern, verständig, praktisch, aber auch ungemüthlich und poesielos. Gang ebenso zeichnete ich oben bie neuere Bürgersitte. Der Brunt ber tatholischen Kirchengebräuche läßt sich bald als aristotratisch, bald als volksthitmlich, bauerifch bezeichnen. Die Bauern tatholifcher

Landstriche schmilden ihre Kirchen und Beiligenhäuschen in ber Regel weit lebhafter als felbft die reichsten städtischen Gemeinden. Das ift eine gang natürliche Konfegueng ihrer bunten Röcke und ihrer riesenmäßigen Hochzeitsschmäuse. — Der protestantische Choral im schweren Gleichschritt, ernst, schmudlos, in ben einsachsten Urformen der Melodie und Harmonie sich bewegend, dabei aber von der gangen Gemeinde gesungen, ift bürgerlichen Gepräges. Die katholischen Kirchengesänge find bagegen entweder vorwiegend fontrapunttifch = ariftofratisch, oder bei ben allgemeinen Chorgefängen an das bewegliche Bolkslied, an den finnig gemithlichen Bauerngesang anschließend. Es ift eine merhviirdige sociale Thatsache, daß der Protestantismus das eigentlich neuere Bolkslied, das Bauernlied, welches die Ginfalt religiofen Gefühls oft jo ergeifend ausspricht, von seinem Kultus streng fern gehalten bat. - Dhne Luther's beutsche Bibel, ohne die burch biefes Werk festgestellte allgemeine beutsche Sprechart und Schreibart ware ber moderne Universalismus des Bitrgerthums gar nicht möglich gewesen. Denn feine oberfte Boraussetzung ift, daß die Scheidungen ber Stände gefreuzt werden durch die große Querlinie, welche lediglich eine gebildete und eine ungebildete Gesellschaft abtheilt. Dieje "gebildete Gefellichaft" ift aber im Gegenfatz zur gelehrten Welt nur möglich geworden burch Luther's Centralifirung ber beutschen Schriftsprache." Wir können Riehl's Worte nur unter einigen Verwahrungen gelten laffen. Riehl ift in der Theologie zu gut bewandert, als daß ihm ber Unterschied zwischen ber Gicherheit eines Römischen Ratholiken, dem der firchliche Gehorsam den Himmel aufthut, und dem Ringen eines evangelischen Christen, der das Ererbte nur besitzt, wenn er's erwirbt, hatte entgehen konnen; aber das ichließt nicht aus, daß auch die evangelische Kirche, und grade sie, ein sestes Kapital von Gnadengütern hat. Riehl ift ein zu erfahrener Wanderer und feiner Beobachter, als daß ihm nicht da und dort der volks= thumlich bunte und belebte katholische Gottesbienft neben dem trodnen rationalistischen Gottesbienst in einer protestantischen Rirche, ber außer ber ungesalzenen Predigt nichts bot, wie Boefie neben

Broja hätte ericheinen muffen; aber Rationalismus und Evangelium find zweierlei Dinge, und die Reformation hat den Gottesbienft von der Kunft feineswegs entleert. Riehl ift ein zu guter Kenner der Musit, als daß ihm der ernste Kirchenton ber evangelischen Chorale, und der heitere Bolfston fatholischer Prozessionslieder nicht aufgefallen wäre; aber es würde nicht schwer halten, ihm evangelisches Bolfsleben zu zeigen, in welchem neben bem strengen Choral eine reiche Fille geiftlichen Bolksliedes bei Wanderungen und Teften erichallt. Endlich ift Riehl ein zu gründlicher Social= politifer, als daß er die Bedeutung ber allgemeinen Bildung, welche im Gegensatz gegen die Gelehrsamkeit von der Reformation ausgegangen, hätte unterschäßen können: aber die sogenannte "gebildete Gesellichaft" biefer Tage ift gewiß Niemandem von zweifelhafterem Werthe, als eben bem Socialpolitifer, ber Kraft und Berftand überall im Bolfsleben auffindet. Richt eine gebildete Gesellschaft hat Luther, auch mit Hilse ber Sprache und bes Drucks, ju gründen gedacht, fondern eine Gemeinde, die bei aller Berichiedenheit der Bildung in der Bibel, bem Ratechismus, dem Boltslied, in der Kirchlichkeit, Säuslichkeit, Bürgerlichkeit ihr Gemeinsames hätte. Aber das Urtheil, daß die Reformation burger= lich gewesen, nehme ich bin als Bestätigung für die Behauptung, daß das evangelische Pfarrhaus bürgerlich fei.

Bei aller Bürgerlichkeit haben doch die evangelischen Pfarzhäuser nicht selten eins mit dem Abel gemein: die durch Jahrhunderte sich sorterbende Familientradition, ein Familienbewußtsein, das in jedem Stande etwas Abliches hat, auch in dem des kleinen Bauern. Heinrich Stilling fragte seinen Großvater Eberhard, den Kohlenbrenner, als sie vom Dörslein Grund den Bergwald hinausstiegen, nach seinen Ahnen. Bater Stilling lächelte und antwortete: "Wir stammen wohl schwerlich von einem Fürsten her, das ist mir aber auch ganz einerlei. Deine Borsahren sind alle ehrbare, fromme Leute gewesen, es giebt wenig Fürsten, die das sagen können. Laß dir das die größte Ehre in der Welt sein, daß dein Großvater, Urgroßvater und ihre Bäter alle Männer waren, die

zwar außer ihrem Hause nichts zu befehlen hatten, doch aber von allen Menichen geliebt und geehrt wurden." Gold ein ftolges Familienbewußtsein wie in diesem Köhler, wohnt auch in vielen beutschen Bfarrfamilien: bis in die Tage ber Reformation hinauf fonnen fie ihren leiblichen und geiftlichen Stammbaum verfolgen, und der Ruhm der Bater, dem Baterlande viele gelehrte und gottfelige Männer geschenkt zu haben, treibt bas junge Geschlecht, die alten Bahnen weiter zu gehn. Sier und da, wie in Nord= ichleswig, ward das Forterben des Amts von dem Bater auf den Sohn durch die Einrichtung begünftigt, daß dort die Pfarrhäuser Eigenthum bes Bfarrers find und fammt bem Inventar von bem Nachfolger käuflich erworben werden müssen. Aber auch da; wo diese wirthschaftlichen Gründe nicht mitwirkten, war das theologische Familienbewußtsein ftart genug, um die Bfarrersfohne von Geschlecht gu Geschlecht in bes Baters Bahnen gu leiten. Datthias Claudius ift zwar nicht Bfarrer geworden, hat aber Theologie studirt, und ich glaube, die deutschen Pfarrer werden ihn gerne als ben Ihren gelten laffen, benn er ift in feiner Beife ein Brediger Jeju Christi geworden, der unter den gesegnetsten genannt werden mag. Diefer stammt aus einer Familie, in welcher die Theologie und das geiftliche Amt feit Ende des fechszehnten Jahrhunderts bis ins achtzehnte und neunzehnte fortgeerbt. — Neben ber Familie Claudius fei die Familie Boie aus Dithmarichen genannt, davon Giner, ber Hauptpaftor in Flensburg, bem Sainbund feinen Begründer, dem Bogifchen Saus die treffliche Sausfrau und der Bogischen "Luife" das Urbild des Pfarrers von Grinau gegeben. — Welch ein Erbiegen wird uns offenbar, wenn wir hören, daß die Mutter eines der größten nachreformatorischen Theologen, bes Bürtemberger Johann Albrecht Bengel, eine Urenfelin bes Würtemberger Reformators Johannes Breng gemefen. - Chriftian Beinrich Beller, ber Briinder und langjährige Borfteber ber Erziehungsanstalt in Beuggen, ein Mann, ber feine geiftlichen Gobne in ben Werfen driftlicher Barmbergigfeit zu hunderten gablt, ftammte aus einem Geschlechte, das aus der Schweig nach Würtemberg ausgewandert war und von der Reformation an in Pfarrern sich fortsetzte. Der älteste Abne, von welchem die Runde geblieben, war Steinhauer, der zweite ward Maurermeister und ging zur Kirche der Reformation über. Run ward des Maurers Sohn lutherischer Theologe, und in fünf Nachkommen setzte fich ber geiftliche Beruf fort. Der neunte erft in der Ahnenreihe des Steinhauers ward Jurift; aber wie es öfter geschieht, wenn ein Glied in der Ahnenkette ben geift= lichen Beruf verläßt, daß ein folgendes um fo eifriger wieder nach demfelben fucht, jo gab fich ber Gobn bes Juriften, ohne Fach= theologe zu fein, gang ber evangelischen Arbeit bin, und aus feinem Saufe find nicht nur geiftliche Gohne ausgegangen, bie leiblichen Rinder und Schwiegerkinder find auch Beifteserben geworden. "Mein Bater," fo ergablt Chriftian Beinrich Beller, "hatte in seinem Hause ein stilles hinteres Zimmer, in welchem an allen vier Banben die in DI gemalten Portrats aller feiner Borfahren, von dem Pfarrer Johannes Beller in Rothfelden an bis jum Porträt feines Baters, ber als helfer in Boblingen friih gestorben ift, hingen. Go hingen auch die Bilber einiger Zellerinnen da. Eines Sonntags Abends ging ich in diefes Zimmer, um allein und ungeftort in Gellert's moralischen Borlesungen zu lefen. Ergriffen von einer Stelle barin blidte ich auf, und es war mir, alle diefe Bilber meiner Borfahren lebten und ichaueten mich väterlich ernst an, als wollten sie mir sagen: o halte bich wohl und mache uns feine Schande! Werbe fromm und tugendhaft! Es war ein unbeschreiblicher Lebenseindruck, der mich zu einem innigen Gebet voll findlich heiliger Borfate und Gelübde begeisterte." - Und nicht allein im Würtemberger Lande blüben folde Pfarrersgeschlechter mit adlichem Familienbewußtsein. Aus Bebbeim bei Sildburghaufen ichreibt ein greifer Amtsbruder: "Geit bem October 1766 haben wir brei Rühner (mein Großvater Johann Balthafar von 1766-1804, Konrad Friedrich, mein Bater, von 1798-1838, dann ich felbst von 1836 bis jest) in ununterbrochener Reihe bas Pfarramt bier in Bedheim

zwar außer ihrem Hause nichts zu besehlen hatten, doch aber w allen Menschen geliebt und geehrt wurden." Solch ein ftol Familienbewußtsein wie in diesem Köhler, wohnt auch in viel beutschen Bfarrfamilien: bis in die Tage ber Reformation bin fonnen fie ihren leiblichen und geiftlichen Stammbaum verfolg und der Ruhm ber Bater, dem Baterlande viele gelehrte gottselige Manner geschenkt zu haben, treibt bas junge Gesch die alten Bahnen weiter zu gehn. Hier und ba, wie in N schleswig, ward bas Forterben bes Amts von bem Bater auf Sohn burch die Ginrichtung begünftigt, daß dort die Bfarrh Eigenthum des Pfarrers find und fammt dem Inventar von Nachfolger fäuflich erworben werben müffen. Aber auch ba biefe wirthschaftlichen Gründe nicht mitwirkten, war bas theologie Familienbewußtjein ftart genug, um die Pfarrersfohne von Gefann gu Geschlecht in bes Baters Bahnen zu leiten. Datt Claudius ift zwar nicht Pfarrer geworden, hat aber Theor studirt, und ich glaube, die deutschen Pfarrer werden ihn als ben Ihren gelten laffen, benn er ift in feiner Beife Brediger Jesu Christi geworden, der unter ben gejegnetsten gen werben mag. Dieser stammt aus einer Familie, in welche Theologie und das geiftliche Amt feit Ende des fechszehnten hunderts bis ins achtzehnte und neunzehnte fortgeerbt. der Familie Claudius fei die Familie Boie aus Dithma genannt, davon Einer, der Hauptpaftor in Flensburg, dem bund seinen Begründer, bem Bogischen Saus die treffliche frau und der Bogischen "Luise" das Urbild des Pfarrer Griinau gegeben. — Welch ein Erbfegen wird uns offenbar wir hören, daß die Mutter eines der größten nachreformate Theologen, des Würtemberger Johann Albrecht B eine Urenkelin des Wirtemberger Reformators Johannes gemefen. - Chriftian Beinrich Beller, ber Grind langiahrige Borfteber ber Erziehungsanstalt in Bengaer Mann, der feine geiftlichen Gobne in den Werken der Barmbergigfeit zu Sunderten gablt, ftammte aus einem Bei

das aus der Schweiz nach Würtemberg ausgewandert war und von der Reformation an in Pfarrern fich fortsetzte. Der älteste Abne, von welchem die Runde geblieben, war Steinhauer, ber zweite ward Maurermeister und ging zur Kirche ber Reformation über. Run ward bes Maurers Sohn lutherischer Theologe, und in fünf Nachstommen fette fich ber geiftliche Beruf fort. Der neunte erft in der Ahnenreihe des Steinhauers ward Jurift; aber wie es öfter geschieht, wenn ein Glied in der Ahnenkette den geift= lichen Beruf verläßt, daß ein folgendes um fo eifriger wieder nach demfelben fucht, jo gab fich ber Gobn bes Juriften, ohne Fach= theologe zu fein, gang ber evangelischen Arbeit bin, und aus feinem Saufe find nicht nur geiftliche Gohne ausgegangen, Die leiblichen Kinder und Schwiegerkinder find auch Geisteserben geworden. "Mein Bater," jo erzählt Chriftian Beinrich Beller, "batte in seinem Saufe ein stilles hinteres Zimmer, in welchem an allen vier Banben bie in DI gemalten Portrats aller feiner Borfahren, von dem Bfarrer Johannes Zeller in Rothfelden an bis zum Porträt feines Baters, ber als Belfer in Böblingen früh gestorben ift, bingen. Go bingen auch die Bilber einiger Zellerinnen da. Eines Sonntags Abends ging ich in biefes Zimmer, um allein und ungeftort in Gellert's moralifchen Borlefungen zu lefen. Ergriffen von einer Stelle barin blidte ich auf, und es war mir, alle diese Bilber meiner Borfahren lebten und schaueten mich väterlich ernst an, als wollten sie mir sagen: o halte bich wohl und mache uns feine Schande! Werbe fromm und tugendhaft! Es war ein unbeschreiblicher Lebenseindruck, der mich zu einem innigen Gebet voll findlich beiliger Borfate und Gelübde begeisterte." - Und nicht allein im Würtemberger Lande blüben folde Pfarrersgeschlechter mit adlichem Familienbewußtsein. Aus Bedheim bei Sildburghausen schreibt ein greifer Amtsbruder: "Seit bem October 1766 haben wir brei Ribner (mein Groß= vater Johann Balthafar von 1766 - 1804, Konrad Friedrich, mein Bater, bon 1798-1838, bann ich felbst von 1836 bis jest) in ununterbrochener Reihe bas Pfarramt bier in Bedheim

mit den zwei Filialen Roth und Zeilfeld nach unfern Rräften und mit Singebung an unfern beiligen Beruf verwaltet. In bem ab= geschloffenen Kreise ber burch Berheirathung mit uns brei Bedheimer Rühnern verwandten Familien gablen wir 20 Bfarrer feit dem Beitraum von etwa 110 Jahren. Jest freilich leben nur noch 4 von ihnen und ich weiß nur 3 Knaben, die vielleicht ben geist= lichen Beruf in der vielfach verzweigten Berwandtschaft forterhalten werden." - Bu Stechow bei Rathenow feierte am 8. Juli 1877 die Familie des Baftors Sülfen, die feit 1777 in ununterbrochener Folge durch drei Geschlechter das dortige Pfarramt inne bat, das hundertjährige Amtsjubilanm als Familienfest. Chriftian Sitten war Baftor zu Stechow fechsundfünfzig Jahre, von 1777 bis 1833; ber Cohn beffelben, Chriftian Billien von 1833 - 1858, und dieses Cohn hermann billen feit 1858. Etwa fünfzig Mitglieder ber Familie, barunter neben Männern bes Richter= ftandes, höhern Schulamts und faufmännischen Berufs nicht weniger als fechs Pfarrer, versammelten fich in dem Pfarrdorfe. Mit bem Batronat wetteiferte die Gemeinde, ber Pfarrfamilie Dank und Chre zu erweisen. Und diese ftiftete fich zu dem Gebachtnis in den Bergen der Pfarrfinder ein äußeres durch Dar= bietung heiligen Geräths. - Wie wundersam, wenn Großvater, Bater und Gohn bas Leben und die Bewegung in ber Rirche lebendig und beweglich mit durchgemacht, spiegelt fich die Geschichte der Kirche in der Familiengeschichte! Und wie wundersam, wenn fernab von der Offentlichkeit durch Geschlechter hindurch das Bfarr= haus mit der Gemeinde verwächst! Ich fuhr einst mit lieben Freunden und unsern Familien von der Insel Föhr während der Ebbe auf Leiterwagen über des Meeres Grund zu einer der Diinen = Infeln hinüber, die wir von den Hünengräbern auf Föhr oft aus dem Meere tauchen gesehen. Tief war der Eindruck der Einfamkeit, der beim Betreten ber Infel über uns tam. Berrlich war's, von der hohen Diine der Fluth, deren schwellende Wogen wie weiße Rosse daberbrauften, nicht nur entgegenzuschauen, sondern auch entgegenzueilen und in ihr erfrischendes Bad fich zu tauchen.

Seltjam mutheten uns die ftillen Bauernhäufer an. Es fehlte nicht Rirche und Pfarrhaus. Wir begrüßten ben Pfarrer. Gein Saus glich gang ben andern Säufern ber Infel. Die Pfarrfrau, von der Insel gebiirtig, unterschied sich in der Tracht kaum von den Frauen des Bolkes. Der Bfarrer, ein kleiner, körperlich gedrückter und geiftig wenigstens ftiller Mann, erzählte uns, daß er mit Bater und Großvater hundertundzwanzig Jahre in diefer Pfarrei bes Amtes walte. Welche Stille, welche Einfamkeit! Er hatte fich Milhe gegeben, ben friefischen Sprachichat, ber unter feinen Landsleuten noch ein lebendiger Befit ift, durch bie Schrift ju fichern. Er hatte fich eine Sammlung ber Dinge angelegt, welche das Meer je und je ihm auf die Diine warf. Und da er uns auf eine andre Beise nicht für sein Rabinett einzuheimsen wußte, jo legte er uns einen weißen Bogen Papier bin, damit wir wenigstens unfre Namen zurückließen. Was follt' ich dem Amtsbruder wiinichen? Dag er die Woge bes firchlichen Lebens frischer um das Berg spilren mochte, ober daß er in der ftillen Traulichkeit seines Insellebens ungeftort bliebe? Die Gefahr ift nicht gering, daß die einsame Kohle verglübe. Aber auch das Blitt fann febr groß fein, unter Gottes feierlichem Simmel, auf der stillen Insel, umrauscht von dem ewigen Liede des Meeres, das Wort Gottes in der Menschen Leben, das überall ein bewegtes Meer ift, hineinzulegen, als hirt und Bater ber Gemeinde. -Bon den Dünen der Rordfee wenden wir uns zu den füddeutschen Bergen. Im Bogelsberg blüht feit bem fechszehnten Jahrhundert bas gabtreiche Bfarrersgeschlecht ber Bindewald. Gingelne ftiegen hinab in die fruchtbare Wetterau. Giner ift in der pietistischen Beit Oberhofprediger in Darmftadt geworben. Gin andrer fand nach allerlei Fahrten feine Anfiedelung in Barnewit bei Brandenburg, der Bater des Preugischen Geheimraths, der in bem Minifterium Raumer's eine wirffame Stellung einnahm. meisten find ihrer vielverrufenen, aber ichonen Gebirgsheimat, ben berrlichen Buchenwäldern und würzigen Wiesen, bem biedern Bolf und bem echtbeutichen Bolfsthum treu geblieben. Giner von

ihnen, Friedrich Ludwig Bindewald, Bfarrer gu Engelrod, war bagu ausersehen, bem merkwirdigsten Fremden, der je beutsche Art angezogen, Abalbert von Chamiffo, ein paar gemithliche Tage zu bereiten. Bu Anfang bes Ungliicksjahres 1806, in einer Beit, da ber frangofifche Ebelmann als Breufifcher Lieutenant bort droben auf der Höhe des Bogelsbergs im Quartier lag — draußen das triibste Wetter, inwendig die triibste Stimmung - war es der "alte redliche Bindewald", der ihm innig wohl that. por wenig Jahren kounte, wer etwa im hoben Sommer durch frische Buchenwälder und blumenreiche Wiesen auf die Bogelsberger Soben hinaufftieg, nabe bem Schloffe ber Freiherren von Riedefel gu Gifenbach in Frifchborn einen Riedefelfchen Pfarrer bes alten Namens Bindewald finden, und in ihm einen frifchen Born Bogelsberger Sagen, Märchen und Lieder. Der theure Freund, den die Lefer dieses Buchs noch liebgewinnen werden als Schreiber eines Briefs aus bem Pfarrleben ber Bogelberger Ginfamkeit, ift zu den ewigen Bergen beimgerufen. — Eben fo alt und viel gabl= reicher als die Bindewald find in Seffen die Scriba, ja ich möchte fast vermuthen, daß sie das pfarrerreichste Bfarrersgeschlecht in beutschen Landen feien. Gin Sprog beffelben, ber fich nachher burch treffliche archivalische Forschungen und ihre Beröffentlichung verdient gemacht, der nachmalige Pfarrer in Niederbeerbach im Obenwald, Eduard Scriba, hat icon im Jahre 1824 eine "genealogisch = biographische Ubersicht ber Familie Scriba" gegeben. Der fraftige Stamm mit Aften und Zweigen fteht beutlich por uns. Der Ahnherr Konrad Schreiber war in Debebach in Weftfalen anfäsig. Gein Gobn, ber in Wittenberg ftubirt, D. Beinrich Schreiber, nachber Scriba, ward 1567 Pfarrer zu Goddelsheim, Amts Gifenberg, in der Graffchaft Balbed, und von ihm an bis auf diesen Tag hat es ber beutschen Kirche nie an einer größeren Anzahl von Pfarrern gesehlt, welche den Namen Scriba trugen. Gin Zweig des Geschlechts, das in ben ersten Zeiten hauptfächlich in Walbeck und der heffischen Berricaft Itter blübte, ward ins Darmstädtische verpflangt und hat

iiberaus reiche Bliithen getrieben. Biele Chen waren finderreich, am reichften die bes Pfarrers Philipp Morig Scriba gu Niederbeerbach, der 1799 ftarb. Ich hörte schon in meiner Kind= heit viel von dem Pfarrhause zu Niederbeerbach, und wenn ich auf meinen Wanderungen von der Burg Frankenstein auf das überaus lieblich gelegene Dorf im tiefen Thal nieberschaute, gebacht' ich auch der Sippe der Scriba. Und wer heute die Kirche des Dorfs besucht und läßt fich die Steinbilder ber Frankensteiner Ritter zeigen, unter ihnen des Georg Oswald, ber ben Lindwurm niedertritt, und die Sagen ergählen, welche zwischen Burg und Dorf weben, der wird neben den Denkmälern der Ritter auch gerne die Gräber der Pfarrer sehen und neben den Rittergeschichten auch gerne hören, wie im Pfarrhaus zu Riederbeerbach zu Ende bes vorigen Jahrhunderts ber Pfarrer Scriba gehauft, Bater von zwanzig Kindern, und wie das kinderreichste Pfarrhaus zugleich das gaftfreieste gewesen, und wie die Gaste, wenn sie in ungewöhn= licher Zahl ins Saus fielen, aus allen möglichen Gefäßen getrunken und fich die wundersamsten Schlafftätten gesucht. Nicht lauter Bfarrer find aus bem Stamm entsproffen. Gin Zweig ward bäuerlich, ein anderer ablich. Staatsmänner und Offiziere, Raufleute und Apothefer gingen aus der Familie hervor. Naturwiffen= ichaft war bei vielen eine beliebte Nebenbeschäftigung. 3ch erinnere mich, wie ich als Knabe mit einer Rohrbommel, die mein Bater geschoffen, zum Pfarrer Scriba nach Crumftadt im Riebe wanderte, der sie ausstopfte, und welch einen Eindruck mir seine natur= geschichtliche Sammlung machte, seine "Storpionchen", wie fie ein Jude des Orts zu nennen pflegte. Pfarrer aber waren die meisten Abkömmlinge des Geschlechts — nicht weniger als vierzig hab' ich gezählt, die in der Genealogie von 1824 gedruckt find, und feit jenem Jahre haben die jungen Scriba nicht aufgehört bem Dienst der Kirche sich zu widmen. Der liebe Freund, der mich über feine Familie gründlich unterrichtet hat, Ferdinand Scriba, ein Rachfolger von Erasmus Alberus in Sprendlingen bei Frankfurt a/Di., stammt in ununterbrochener Reihe von

Pfarrern, als neunter von Conrad Schreiber von Medebach ab. Und faum hat die Familie ben Bfarrhäusern weniger Bfarrfrauen geschenkt als Pfarrer, und wie treffliche! Bundersame Märe tonnt' ich von ihnen jagen, wenn die noch lebenden mich nicht darüber schelten würden. Gott segne auch in Zufunft den alten Stamm mit seinen jungen Trieben zum Bohl unserer Rirche! -Neben ber Erinnerung an ein Saus, eine andre an eine Stadt. In ber Wetterau liegt die fleine Stadt Lich, mit bochftens 2500 Seelen - auf jedes Sundert fommt mehr als Gin Bfarrer. Ich habe fie gezählt, die hentigen Tags leben, es find ihrer fechsundzwanzig, Göhne aus ben zwei Pfarrhäusern, von Schullehrern, Beamten, Bürgern. Der firchliche Ginn bes fürftlichen Saufes Colms = Sobenfolms = Lich und ber firchliche Ginn ber Stadt ben Gott unter ber Pflege ibrer eblen Batrone und treuen Sirten bewahren moge - hat diese wundersame Frucht zu Wege gebracht, die vielleicht in Deutschland einzig in ihrer Art ift. Ober welche Stadt will mit bem freundlichen Städtchen an ber Better in bie Schranten treten jum Wettlauf?

Die Beiten wechseln. In meiner Beffen = Darmftabtifchen Beimat machten in den Jahren 1838-1868 nicht weniger als 520 Candidaten das examen pro ministerio. Darunter waren Sobne von Bjarrern 173, von Beamten 100, von Lebrern 97, von Bürgern und Banern 88, von Handwerfern 30, von Raufleuten 19, von Argten 6, von Apothefern 5, von Offigieren 2. Wie bürgerlich ift also bas gegenwärtige Geschlecht ber bortigen Biarrer! Und wie reichlich bat ber burgerliche Stand und por Allem bas Biarrhaus bie Lirche mit Dienern verforgt! Das ift anders geworden. Grade der vernehme Beamten = und der wohlbabende Kansmannestand uit in unsern Tagen ber Kirche entfrembet, Die weltliche Wiffenichaft ichant vornehm auf Die Gottesgelabetbeit berab, als tomme ibr feine "Satultat" gu, felbft aus ben Warrhaufern kommen immer weniger Jünglinge, bie es für Avende und Spre anseben, in die Suftagien ber Bater gu treten. In den Opmnaffen, jo geht die Klage durch das Land, wird nicht

jo febr in ben Religionsftunden als in ben anderen Stunden, nur im Borübergeben, nicht grade von ben Direktoren, sondern von anderen Lehrern den Schülern die Theologie verleidet. "Ein fo heller Ropf wie du will. Theologe werden!" "Du bift so dumm, daß du nur Theologe werden fannst!" "Du bist jo dumm wie das Baterunfer" - bis zu diefer Läfterung gehn die ungefalzenen Bibe diefer flugen Leute, die Allerlei gelernt haben, aber jenes Spriichlein nicht: maxima debetur pueris reverentia! — Worauf beuten die Beichen ber Beit? Ift die Beit im Anbruch, wo nicht blos aus dem bäuerlichen Grunde, sondern auch aus der adlichen Spite ber Gesellschaft die Geisteskraft fich hervordrängt, eine lang geftundete Schuld, welche bie Bürgerlichkeit bisber auf fich genommen, au gablen? Dürfen wir auf eine neue Beiftesausgiegung hoffen, welche die ganze Kirchengemeinde ergreifen wird, und damit auf einen beiligen Betteifer aller Stände, wer es bem andern in bem jeligsten Wert, Geelen zu retten und Gottes Reich zu bauen, gu= vorthun werde? Die Ernte ift groß und ber Arbeiter find wenig, wir bitten den Herrn der Ernte, daß er Arbeiter in feine Ernte sende.

### 3weiter Abichnitt.

# Das deutsche enangelische Pfarrhaus in seiner geschichtlichen Entfaltung.

#### 1. Das Pfarrhaus der Entheriden Gläubigkeit.

Das Licht leuchtet, ohne laut zu werden. Bom Brunnen fpricht man bann am meiften, wenn er zu rinnen aufbort. Bom hellen Schein und frischen Born des Pfarrhauses, bas wir fo boch gerühmt, ift darum in der Geschichte nicht sehr viel zu lesen. Gelbst Bücher wie Tholud's "Rirchliches Leben im fiebenzehnten Jahrhundert " und " Luthersche Lebenszeugen " bringen uns bavon geringe Runde. Bas follte von dem gewöhnlichen Bfarrbaus, wenn es auch das wohlthätigste Licht und der erquidendste Brunnen für die Gemeinde war, auf die Nachwelt tommen? Erft bann, wenn ju dem Gewöhnlichen ein Außerordentliches bingutritt, wird uns and bom Bfarrhaus und feinen Bewohnern genauere Runde, Die jegenbringend durch die Geschlechter läuft. Go ift's mit benjenigen ebangelischen Beiftlichen, benen bie Babe erbaulicher Schrift und geiftlichen Liebes eigen war und dieselbe in schwerer Beit zum Troft der Gemeinde gebrauchten. Wir nennen aus dem Jahrhundert nach Luther Johann Mathefins, Balerius Berberger, Johann Seermann und Baulus Gerbardt - alle vier aus ehrbaren Bilrgersfamilien ftammend, in ber frommen Bucht ber Lutherschen Rirche aufgewachsen, in schwerem Kreuz geübt, mit einer gottjeligen und liebesinnigen Sanslichkeit gesegnet und endlich alle vier Sarfenichlager, burch beren Saiten ber beilige Geift auch als frommer Familiengeist innig, warm und traulich weht.

Johann Mathefins (geb. 1504), eines Rathsberrn gu Rochlit bei Leipzig Cohn, Luther's Tischgenoffe in Wittenberg, dann Luther's Biograph in den Predigten, Die er auf feiner Kangel in Joachimsthal bielt, ift in feinem Saufe Luther's treuer Jünger Wir haben von ihm anger andern Erbauungsschriften eine Reihe geiftlicher Lieber, die durch ihren Sauston und die gefunde Glaubenstraft, welche das gesammte Leben zu durchdringen sucht, wohlthun. Bon dem Pfarrer in Joachimsthal ift ungertrennlich und darum ein leuchtendes Borbild für das Berhältnis des Lehrers, Rufters, Rantors jum Geiftlichen, ber Schulmeifter Ritolaus Bermann, am meiften burch fein Beihnachtslied "Lobt Gott, ihr Chriften alle gleich", das feste Rirchlichkeit und naive Rindlich= feit in seltener Beise verbindet, befannt. Es wird von ihm gejagt: "Er war bes Mathefins guter alter Freund; wenn herr Mathefius eine gute Predigt gethan hatte, so ist der fromme Kantor geschwind da gewesen und hat den Text mit den vor= nehmften Lehren in die Form eines Gefanges gebracht, und fo hat unfer herr Gott bem Mathefins Die Ehre angethan, wie jenem Engel, ber die Geburt Chrifti predigte, fo tam die Menge ber himmlifchen Beerschaaren, die lobeten Gott und sprachen: Chre fei Gott in der Sobe u. f. w., weil fich auf eine gute Predigt ein ichoner Gefang gehöret." Köftlich ift's zunächst, wie Pfarrer und Rantor in ihren Liebern ber Stadt Bestes suchen. Man spiirt, daß Luther's Wort nicht blos den Adel deutscher Nation, sondern auch die bentichen Städte gefunden hat. Solch ein aufrichtiges, bergliches Interesse an der bürgerlichen Wohlfahrt der Gemeinde findet man in der Briefter und Monche Lieder nicht. Wenn Mathefins in feinem Lied "für Stadt= und Bergregiment in Joachimsthal" betet, fo lobt Hermann, daß Alles wohl bestellt fei.

> Christlich im Thal ist's Negiment Bestelt, niemand darf klagen, Auch hab wir rein das göttlich' Wort Als an eim Ort, Kein Mensch wird anders sagen.

Im Thal ist auch ein ehrbar Tracht Bei Mannen und bei Weiben: Biel Schmuck und Hoffahrt man nicht acht, Kein übrigen Pracht Sieht man an schönen Jungfrauen.

Höchlich noch eins ich rühmen muß, Die Kinderzucht ich meine: Gots Wort Knaben und Jungfräulein Lebrt man gar fein, Das ziert ein ganz Gemeine.

Still und friedlich bei Tag und Nacht Hält man sich auf ber Gassen: Ob wir gleich kein Stadtmauer han, Liegt gar nichts dran, Sicher gehstu dein Straßen.

Herr Chrift, Stadt = und Bergregiment In Fried und Lieb erhalte! Segens Bergwerf und den Nathstuhl, Gemein', Kirch' und Schul, Das wünscht Hermann, der alte.

Es würde in der Stadt so gut nicht stehn, wenn nicht jedes Haus seine Lection lernte. Mathesius sand in Sibylle Richter eine fromme Hausfrau. Sie hatte sich als Jungfrau nur das erbeten, wenn sie ehelich werden sollte, daß er ihr doch einen Mann auslese, der sein Wort lieb und werth halte, weil sie dann gewiß sei, er werde sie um Gotteswillen auch lieb und werth halten. Mathesius stimmt in dem Hochzeitlied nach Sprüche 31 einen neuen Ton an, zu welchem der heldenhaste Luther seine Harse noch nicht gestimmt hatte.

Wem Gott ein ehesich Weib beschert, Mit Tugend, Glaub und Zucht verehrt, Der hat den schönsten Schatz auf Erd, Ein Weib ist aller Ehren werth.

Sie ist ihres Mannes Hilf und Frend, Die ihn erquickt in Lieb und Leid, Sie ist sein Seul und Chrenkranz, Ohn Weib ist gar kein Frende gang. Ihr Mann hat Troft und Ehr von ihr, Sie ift seins Herzens Wunsch und Zier, Seiner Augen Luft, Freundin und Hort, An sie verknipft mit Gottes Wort.

Bom Kantor aber haben wir eine ganze Neihe Lieder, "wie man eine Braut geistlich ansingen soll", in volksthümlichem Ton, wie es nicht anders sein kann, und mit dem durchdringenden, ost wiederholten Klang: "in Züchten und in Ehren, Gott woll euch segen und mehren."

> Die Braut, die wölln wir singen an in züchten und in ehren, samt ihrem lieben Bräutigam, in züchten und in ehren, Gott wöll sie segen und mehren.

Sie beibe find in Gottes Hand in gilchten und in Ehren, weil sie sich geben in ehlichen Stand in gilchten und in ehren, Gott wöll sie segen und mehren.

Mit treuen eins das ander mein in züchten und in ehren, euer Herz und sin stim über ein in züchten und in ehren, Gott wöll euch segen und mehren.

So wölln wir nun von hinnen gan in gilchten und in ehren, und wölln euch beide beisammen lan, in gilchten und in ehren, Gott wöll euch segen und mehren.

Den allerliebsten Wetteiser zeigen der Pastor und der Kantor in der Lust, mit welcher sie sich der Kindlein annehmen. Wie sein Klingt's doch, wenn Mathesius singt: "ein Wiegenlied sür gottselige Kindermaidlein und andere christlich Personen, so der lieben Kindelein warten, damit sie zu schweigen oder zu wiegen".

Run schlaf, mein liebes Kindelein Und thu bein englein zu, Denn Gott der wil dein Bater sein. Drumb schlaf mit guter ruh.

Und nachdem dem Kindlein Alles vorgesungen worden ist, was ber Bater zu seinem Seil gethan, heißt es weiter:

Drumb schlaf, du liebes Kindelein, Preis Gott, den vater dein. Wie Zacharias Genselein, So wirst du felig fein.

Drauf ein "Kinder Joseph, nicht in der Kirchen, sondern im Hause zu singen, der Christen Kinder mit zu schweigen oder einzuwiegen". Der Schulmeister wendet sich schon mehr an die Schulkinder:

Hört, ihr liebsten Kinderlein, spricht das Herze Zesulein, seid züchtig und lernet sein betet fleißig im Namen mein, so wil ich stets bei ench sein, mit mein lieben Engelein ench allezeit behilten sein.

Werd ir zmorgens gern aufstehn und fleißig zur Schule gehn und studieren mit ganzem fleiß das ir mir fingt Lob und Preis, werd ir mein Wort gerne hören, so wil ich euch als beschern, was euer Herz nur wird begern.

Gein ganges Gefangbiichlein widmet er ben Rindern:

Ob ich gleich wenig bring barvon und kinder arbeit giebt kinder lohn, so wirds boch alles machen gleich Christis mein Herr im Himmelreich. Dem sagt allzeit Loh, ehr und Preis Niklas Hermann, der alte Greis.

Bas Luther in einem Brief an seinen Kurfürsten Johann von der Jugend in Sachsen rühmt, das war auch in der Bergstadt

Joachinsthal zu sehen. "Es wächst jetzt daher die zart Jugend von Knäblein und Maidlein, mit dem Katechismo und Schrift so-wohl zugericht, daß mirs in meinem Herzen sanst thut, daß ich sehen mag, wie jetzt junge Knäblein und Maidlein mehr beten, gläuben und reden können von Gott, von Christo, denn vorhin und noch alle Stift, Schulen und Klöster gekönnt haben und noch können. Es ist sirwahr solichs jung Bolk ein schön Paradies, dersgleichen auch in der Welt nicht ist."

In Balerius Berberger (geb. 1562 zu Fraustadt) hat fich eine der beften Gaben ber mittelalterlichen Rirche, Die volksthümliche Predigt des Bruders Berthold von Regensburg, evangelisch erneuert. Wie Bruder Berthold, jo predigt Balerius Serberger anichaulich, faftig, blübend, herzmäßig, mit reichem, ungesuchtem Gebrauch von Gleichnis und Geschichte, nur daß ber Frangisfaner viel mit den Seiligen zu thun hat, der Lutheraner aber nur einen Ramen fennt und nennt, Jejus und immer wieder Jejus. Der Knabe war eines Kürschners Sohn, eines Mannes, ber in bem besten Birgerthum ber Zeit lebte und webte, "ein gefeierter Fechter, Sänger und benticher Boet, ber oft auf ber bentichen Singeschule als ein hurtiger Sanger bas Kranzchen verdient hatte", auch wohl verftand, seinem Knaben die ersten Anfänge bes Latein mit Defliniren und Konjugiren beizubringen. Am Tage, ba er ibn zuerft in die Schule führte und ben Lehrern empfahl, ging er subor mit ihm in die Kirche und betete mit ihm in seinem Ge= ftiihl auf den Knieen, daß der treue Gott das Kind behitten und ein Gefäß feiner Barmbergigfeit und ein Wertzeng ber Rirche aus ihm machen wolle. Wenn der Bater dabeim bei der Arbeit faß, fo fang er geiftliche Lieber, und Wort und Beise bes Liebes "An Wafferfliffen Babylon" hat in jo friiher Kindheit ichon ber Sohn bem Bater abgelaufcht. Früh, mit neun Jahren, bes Baters beraubt, ward er burch treuer Freunde Silfe bem Biele zugeführt, das der Bater fich für den Gohn ausersehen, er ward Geiftlicher, und von 1584 bis 1627 durfte er feiner Baterftadt als Lebrer, Diafonus und Baftor dienen - ein ganger Mann in Chrifto, von

gliidlichfter Begabung, innigftem Glauben, treuestem Fleiße, ein Brediger, Seelforger, Beter, ber nur Gins im Bergen hatte, Gins auf ber Rangel predigte, Gins im Leben ber Gemeinde fuchte. Bas es sei, er hat's uns furz und treffend in seinem einzigen, aber vieltausendmal gesungenen Liede "Balet will ich dir geben, du arge, faliche Belt," gejagt. "In meines Bergens Grunde bein Ram' und Rreng allein funtelt all Beit und Stunde, brauf fann ich froblich fein." Gegen bie Romifchen Feinde war er, obwohl sonst friedliebenden Gemüths, wenn es die Bertheibigung bes herrn, bes Evangeliums, ber Gemeinde galt, ein unerschrodener, tiefgegriindeter, ichlagfertiger Beuge. Rein ergreifenderes Beispiel von der Treue eines evangelischen Sirten und von der Opferbereitschaft einer evangelischen Gemeinde giebt es als ben Bau ber Kirche "jum Kripplein Chrifti", ber aufgerichtet ward, als die Römischen die große evangelische Kirche an sich ge= riffen - ein Bau durch die innigfte Gemeinschaft bes hirten und ber Berbe zu Stande gebracht. In Theurung war er ein Bater feiner Bfarrfinder. Als die Beft über zweitaufend berfelben bin= raffte, ward er nicht mude im troftreichen Zuspruch und in ber treuen Leichenbegleitung. Und der Lobn für feine furchtlofe Treue blieb nicht aus. Er fonnte rühmen: "In Diefer ichredlichen Best bewahrte mein Herr Jesus mich und mein ganzes Haus, daß uns nicht das fleinste Unglüdlein begegnete." Ein Rind an Lieblichfeit bes Glaubens, ein Bropbet an Mart und Bein burchichütternber Gewalt, hat er fein Wort ins weite Baterland, auch in ber Ratholifen und Calviniften Saufer bineingetragen. Und fein eigenes Hans - wie warm war es vom frommen Familiengeift, von Liebe ber Ebeleute und ber Rinder und Eltern zu einander durchbaucht! Geine Frau Anna Rubinger, eines Rathsberrn Tochter, bat er fich von Gott erbeten. Und an berfelben Stelle im Stüblein, wo er fie fich erbeten, ward fie ibm von ben Eltern gugejagt: eine bergerquidende Gebetgerhorung! Der ehrbare Rath feste feinen Diatonus freigebig in ben Stand, bag er eine ftattliche Sochzeit feiern konnte. Als er feine liebe Mutter fragte, wen er einladen

follte, fagte fie: " Schreibe mir ben Beren Jefu oben an!" Er bat's gethan und durfte auch in spätern Jahren in den Breis ausbrechen: "Berr, fei gelobet und gedanket für die treue Gesellin bes Glaubens und bes Lebens, bes Gebets und ber Gorgen, Anna Rüdingerin, die da eine Tochter ber Gottesfurcht und Bescheibenbeit, ein lebendiges Erempel mahrer Demuth, ein Spiegel ber Taubeneinfalt, ein Paradies ber häuslichen Glückfeligkeit." Wie ernst er sich um einen frommen Hausstand bemühte, zeigt bas Gebet, das er beim Gefindewechsel in sein Tagebuch schrieb: "herr Befu, ber bu in allen Bergen herrscheft, regiere uns mit beinem beiligen Beift, daß diefer Wechsel unserm Saufe gum Gegen gereiche." Ihren erften Sohn nannten bie Eltern Zacharias, weil der Rame bedeutet: "gebent an Gott." Der Rame des zweiten, Balerianus, follte des Baters Balerius und der Mutter Anna Gebachtnis in fich schließen. Balerianus ward früh von seinem Beiland abgerufen, ein liebes, frühreifes Gotteskind. Das Tischgebet pflegte ber Knabe mit ben Worten zu schließen: "Liebster Jesu, Licht ber Welt, unfer Leben, Troft und Heil, Lag uns werden weber todt, noch der heißen Söll zu Theil." Dann dankte er den Eltern, indem er ihnen die Sande reichte und iprach: "gelobet fei Gott, ber herr." Wenn er in tiefen Gedanken war, ichrieb er mit ben Fingern in die Erde. Sechs Jahre alt ward bas Kind todtfrant. "In feiner Angft," erzählt ber Bater, "füßte er beide Sändlein ohn Unterlaß, und redte fie gen himmel und sprach: o du suger Jeju, hilf mir boch! D fomm boch, ich wäre gar gern binauf! Wo haft du dich bin verborgen? Lag dich boch feben! Silf mir doch! Erlöse mich doch! Und gab ihm selbst die Antwort: 3a, fürwahr, ich will erlösen! Rach seiner Angst sah er ein schönes Engelden, und weisete, wo es fage. Alls ich ihn fragte, ob er wollte Mandelfern oder Buder haben, iprach er: Nein, nur Jefus! Da die Mutter fragte: Liebes Göhnlein, willst du nicht bei mir bleiben? Da iprach er: Nein, zu meinem Berrn muß ich boch!" Der Bater fette bem Rinde in der Rirche neben bem Gingange in Die Sacriftei einen Stein mit der Inschrift: "Balerianus Berberger,

ber ichon im 6. Jahre feines Alters zum bewundernswürdigen Schauspiel Jejum bekannt hatte, erwartet bier ben Tag ber Grlöfung feit bem 28. September 1601." - Der alteste Sohn, Bacharias, wuchs bem Bater zu großer Freude in aller Gottesgelahrtheit und Gottseligkeit beran, und ward früh, ohne bes Baters Buthun, aber zu seinem ichonften Gliid burch die Liebe, die der Rath ber Stadt zu bem Bater und Gobn begte, fein Gehilfe im Amt. Und als dem Diakonus von feiner Hausfrau, des Birgermeifters Deutschländer Tochter, ein Gobn geboren murbe, ben fie nach dem Großvater Balerins nannten, ba war ein Wetteifern mifchen biefem und bem Bater bes Rindes im Loben und Segnen. Sie verzeichneten jedes wichtige Ereignis feines jungen Lebens unter frommen Bünschen: wie er entwöhnt wurde, zu laufen an= fing, die Blattern bekam, von einer Hausfreundin mit einem vergoldeten Becher beichenkt und in die Schule gebracht ward. "Berr Jefu, beine Gnade erhalte ibn! Der Berr Jefus fei gelobet in Ewigkeit!" pflegten fie bann zu fagen. - Gute Freunde und treue Nachbarn fehlten dem warmberzigen Manne nicht, und welch ein Segen aus bem Pfarrhaus in Frauftadt in die Kirche bes herrn ausging, bavon geben Briefe bes Dankes und Gaben ber Liebe, die aus der Nahe und Ferne ihm gutamen, beredtes Beugnis. Ein Freund hat ihm auch auf fein bei Lebzeiten ausgesprochenes Berlangen die Leichenrede gehalten und ihn einen Mann genannt, "bem Jejus Liebe, Jejus Chrfurcht, Jejus Alles" gewefen. Der Mann, das haus, das leben muthet uns an wie das Befte, was die in Luther's Berjon, Haus und Leben vorbildlich gegebene Durchbringung des Deutschvolksthümlichen und des Evangelischen zu Stande gebracht.

In Balerins Herberger's Haus lebte als Schüler bes Chmnasiums in Fraustadt Johann Heermann, dem Sohne Zacharias ein treuer Helser bei seinen Schularbeiten, dem Bater ein fröhlicher Schreiber, so oft er ihn rief. Wundersam ist's, wie Bieles, was Herberger erlebt hat, in Heermann's Leben sich wiederholt. Beide waren Kürschnersssöhne, von frommen Eltern früh

zum Dienste der Kirche verlobt, durch Armuth in der gelehrten Laufbahn gefährbet, von Wohlthatern auf berfelben erhalten; beibe hatten eine reiche Gabe ber Rede und des Gefanges, Herberger mehr ber Rede, heermann mehr bes Gefangs, und find weit hinaus in das Land und von Geschlecht zu Geschlecht Berkindiger des Jesusnamens gewesen; beide find durch eine schwere Kreuzesichule hindurchgegangen, Theurung, Best, Krieg, Feindschaft wider das Evangelium. Doch ift ein Unterschied. Während Berberger die Kriegsnoth nur über das Bolf hereinbrechen fah, ward über Hermann's eigenem Saupt die Mordwaffe geschwungen. römischen Widersacher brachen in Serberger's Kirche - Seermann mußte in ber eigenen Familie ihre Liige und ihren Mord fpuren. Berberger ging gesunden Leibes durch die Schrecken ber Best heermann fagte von fich, daß er in all feinem leben taum einen völlig gesunden Tag gehabt. Geboren am 11. October 1585 gu Randten in Riederschlefien, bann zu Wohlan, Frauftadt, Breslau und Brieg auf gelehrten Schulen, ward er in ber letten Stadt um seiner lateinischen Gebichte willen schon als breinndzwanzig= jähriger Jüngling öffentlich als Dichter mit dem Lorbeerkrang geschmückt. Nachbem er in Strafburg ftubirt, ward er 1611 Baftor Bis 1636 führte er das Amt oft unter unbeschreib= lichen Leibesbeschwerben, bann mußte er's aufgeben. Er bezog 1638 zu Liffa ein Sauschen und predigte hinfort feinem Bolte von der Rrantenftube aus durch feine Schriften und Lieder. Die deutsche evangelische Kirche fingt viele seiner Lieder bis auf diesen Tag in den Kirchen: "Gergliebster Jesu, was haft du verbrochen", "Frühmorgens, da die Conn' aufgeht ", "D Jeju, Jeju, Gottes Cohn", "So wahr ich lebe, spricht bein Gott", "Was willst du dich betrüben", "D Jeju Chrift, wahres Licht", "D Gott, bu frommer Gott", "Bion flagt mit Angft und Schmerzen". Wir fuchen in feinen Liedern die Thur, um in fein Saus zu treten. Und fie wird uns geöffnet. Nachdem ihm das geiftliche Amt geworden, vermählte er fich, ein Sechsundzwanzigjähriger, mit des Bürger= meifters und hofrichters in Raudten, Feige, Tochter Dorothea und lebte mit ihr, obwohl finderlos, im Sonnenschein des schönsten Gliicks. Aber nicht ganz sechs Jahre währte dies Gliick. Der Heimgang der geliebten Hausfrau hat dem Manne die tiefsten Schmerzen, der Gemeinde ein Lied gebracht, wie sie noch keins des iessen, das Lied des Wittwers, das seitdem den von dem Grabe der Frauen heimkehrenden Männern zu immer neuem Troste dient. Dem Lobe der Heimgegangenen, der Klage über den Verlust stimmt er die Leier. "Bei wem soll ich auf dieser Welt rechtschaffne Liebe sinden? Der meiste Theil nicht Glauben hält, die Treu' will gar verschwinden. Ich glaub' und red' es ohne Scheu: die best' ist die getraute Treu', der muß ich jetzt enterathen." Dann erhebt er sich aus seiner Trauer zur Anschanung der himmlischen Wonne, welche der geliebten Heimgegangenen zu Theil geworden, und tröstet sich der einstigen fröhlichen Nachsahrt.

Du tommit nicht wieder ber zu mir In dies betriibte Leben, Ich aber tomm' hinauf zu dir, Da werd' ich mit dir schweben In höchster Freude, Wonn' und Lust, Die deine Seele täglich tost't, Drauf ich mich berglich freue.

D wie mit großer Frendigfeit Woll'n wir einander fennen, Da wird uns dann zu feiner Zeit Der bitt're Tod mehe trennen. Uch, welche Frende wird dann sein, Wenn ich die, die ich jeht bewein', Mit Frenden werd' umfangen!

Ties will ich sets in Traurigkeit Mir zu Gemüthe führen, Erwarten in Geduld der Zeit, Wie Christen will gebühren. Gott alles Troses steh bei mit Und mich durch seinen Geist regier", Zu seines Kamens Chom! Es ist nicht dichterische Ursprünglichkeit, welche dieses und ähnliche Lieder auszeichnet, es ist das fromme Christengesühl unter der Heimfuhung Gottes, das hier seinen schlichten, tiesen Ausdruckstüdet. Und darin liegt sitr alle Zeit die erbauliche Kraft dieses Liedes, denn am Sarg und Grab ist das einsachste Wort, wenn's nur aus Gottes Tiese und des Menschen Tiese kommt, das will-kommenste. — Heermann hat sich zum zweiten Mal mit Anna Teichsmann, einer verwaisten Kausmannstochter, verheirathet, und in "friedund liebreicher Ehe" wurden ihm drei Söhne und eine Tochter geboren. Als ihm ein Kind gestorben, wird er sitr die evangelische Gemeinde der Tröster bei Kindesleichen. Er läßt das Kind seinen Abschied von den Eltern ansangen:

Gottlob, die Stund' ist kommen, Da ich werd' aufgenommen Jus schöne Paradeis. Ihr Eltern dürft nicht klagen, Mit Freuden sollt ihr sagen: Dem höchsten sei Lob, Ehr' und Preis!

Und das Lied schließt seinen Abschied:

Abe, nun seib gesegnet, Was euch jetund begegnet, Jit andern auch geschehn. Biel' milisen's noch ersahren. Nun, Gott woll' euch bewahren! Dort wollen wir uns wiederschn.

Aufs schmerzlichste hat er selbst exleben müssen, was er in dem Liebe zum Trost beim frühen heimgang der Kleinen ausgesprochen:

Wie öfters wird verführet, Manch Kind, an bem man spüret Rechtschaffne Frömmigkeit, Die Welt von Lift und Tücke Legt heimlich ihre Stricke Bei Tag und Nacht zu jeder Zeit.

Ein Sohn voll hoffnung, fein ältestes und liebstes Rind, von frommem Gemith und ungemeiner Geistesgabe, sein Samuel,

war auf bem Gymnafium zu Breslau. Da legte "die Welt voll Lift und Tüde" burch bie Sande ber Jefuiten bem Jüngling ihre Stride: ber Sohn bes reichgesegneten evangelischen Beugen ward verfiihrt, in die Jesuitenschule zu treten und den katholischen Glauben anzunehmen. Da regte sich in dem Bater, sobald er Runde bekam, mit berfelben Macht bas väterliche Berg und bas evangelische Gewissen. Er sandte dem Sohn eine "treuberzige Abmahnungsichrift" zu. "Sobald Gott meine Seele abforbert," heißt es darin, "will ich vor Gottes Stuhl niederfallen und fie, die Berführer, innerhalb Jahresfrift vor fein Gericht fordern, und solltest du dich nicht umkehren, dich zugleich mit: da sollt ihr Gott und mir antworten. In beinen Briefen haft bu bich allegeit unterschrieben: bes herrn Baters gehorsamster Cohn bis in ben Tob. Solltest bu biefe Bufage brechen, wollte ich beine Fauft vor dem Richterstuhl Gottes mitnehmen, sie allda ausweisen und um Rache bitten." Darunter: "Johann Heermann, ber betrübt ift bis in den Tod." Der Sohn ward von dem Wort getroffen, febrte reumuthig and Berg des Baters und in den Schof der mitterlichen Kirche zuriich, ftarb aber nach ein paar Jahren in der Blüthe seines Alters, man vermuthete an den Folgen jesuitischen Gifts. Der Bater, nach bem Beimgang verlangend, hat von Weib und Kind in einem innigen Lied Abschied genommen. "Er wird fein Mann an meiner Statt, bas foll bich freudig machen," fo tröftet er die Frau. "Fragt Niemand: Kinder, habt ihr Brot? Ein Gott wird für euch forgen," fo verheißt er ben Rindern. Im Februar 1647 ward er ausgespannt und eilte beim. Die Lieder, die in seinem Sause geklungen, voll Leides und voll Lichtes, find auf uns gefommen, und wenn wir bebenten, daß die gange mittelalterliche Kirche folden Troft an Gräbern nicht gesungen, wie wir von Heermann hören, so preisen wir Gott, daß er das evangelische Pfarrhaus gebaut, ein Haus nicht ohne das liebe Rreug, aber eben barum ein Saus, in welchem bas Rreug = und Trofflied flingt, wie das Lied der Nachtigall um fo tiefer, je tiefer die Nacht ift.

Und nun Paulus Gerhardt! Wer von ihm rebet, ber tann's nicht laffen - er muß ihn mit Martin Luther vergleichen. Sein Gefang ift bas Lutherlied aus bem Rirchenton in ben Sauston übersett. Richt als ob Luther, der das Kinderlied auf Weih= nacht und der Kinder Gebet wider die Erbseinde der Christenheitgedichtet, ben Hauston nicht auch getroffen hätte, nicht als ob Gerhardt's Festlieder nicht werth waren, immer wieder in weiten Rirchenhallen aus ben Bergen ber bicht gebrängten Gemeinde gu ichallen; aber ber Hauston ift boch ber Grundton biefer Lieber, warm und innig, fröhlich in Traurigkeit, heldenhaft in der Anfechtung. Gervinus rühmt an ihnen, daß ber fie gefungen nirgends ben Pfarrer merken laffe. Gottlob, benn baburch find fie alle für die Gemeinde fingbar. Gottlob aber auch dafür, daß wir ein evangelisches Bfarrhaus haben, beffen Lieber die gange Gemeinde mitsingen fann. "Gerhardt dichtete während dem Kirchengeläute", pflegte Sippel's Mutter zu fagen. Das ift zu verstehen. einfältig fie klingen, es ift in biefer Ginfalt Salbung. Weniger verständlich ist, was diese Pfarrfrau mit dem Urtheil meinte: "Ein gewiffer Drud, eine gewiffe Beklommenheit, eine Engbrifftig= feit war ihm eigen." Bon außen freilich hat ber Druck nicht gefehlt. Bas für eine seltsame Lebensführung, daß der trefflich begabte, innig fromme und firchlich glänbige Mann erst mit sechs= undvierzig Jahren ins Amt tam! Und wie fcmer bas Geschick, bag er aus bem Umt in Berlin, in welchem Gottes Gegen ibn überschüttet, weichen und in ein anderes treten mußte, das ihm viel Dornen und Difteln brachte! Geiftliche Anfechtung, Sorge ums Brod, Schmerz der Trennung — all den Druck hat er erfahren. Aber Beklommenheit liegt barum nicht auf feinen Liedern und fie klingen nicht nach Engbrüftigkeit. Bielmehr ift eine Festlichfeit in ihnen, ber feine Sobe zu boch ift, neben einem Sichbescheiben in ber Stille, bas nur bie mahrste Frommigfeit giebt. Wenn nur Gott da ift und sein lieber Gohn und bes Beiftes Zeugnis, bas ift genug. Da ift fein Sauerseben, wenn er leidet, betet er, wenn der Berr ihm Freude schieft, fingt

er Bfalmen. Jede Gabe Gottes bunkt ihm gut, die mit Dankfagung genoffen wird. Darum welch ein Ineinander von Bolfs= thumlichkeit und Chriftlichkeit, Natur und Gnade, von firchlichem Bekenntnis und perfonlichem Bengnis, von Gottesbienft in ber Gemeinde und Andacht im Saufe! Und das Saus, das Chriften= haus in beutschen Landen — wie viel verdankt es dem Pfarrhaus unfers Paulus Gerhardt! Spat erft führte er Anna Marie Bertholbt, die Tochter eines Rammergerichtsadvotaten in Berlin, in fein Pfarrhaus nach Mittenwalde. Aber um fo wunderbarer erschien ihm Gottes freundliche Hand. Was tausendmal zuvor gesagt worden war, daß Gott, der den Chestand eingesett, in jedem neuen Fall das Weib dem Manne zuführt, daß die Eben im Simmel geschloffen werden, das hat nun Paulus Gerhardt in feinem köftlichen Lied voll beiliger Glaubenseinfalt gefungen : "Boller Bunder, voller Runft", und noch jeden Tag fingen's ibm nach die Chepaare in den Pfarrhäusern, die zur filbernen oder goldenen Hochzeit fich ichiden, und die Brautpaare, die in der erften Wonne bes Gichgefundenhabens fteben. Es fingen bie Brautleute im feligen Staunen, bag Gott fie zusammengeführt:

> Die sich nach bem Angesicht Niemals hie bevor gefannt, Auch sonst im geringsten nicht Mit Gedanken zugewandt, Derer Herzen, berer Hand Knilpst Gott in ein Liebesband.

Hier wächst ein geschickter Sohn, Dort ein' edle Tochter zu, Eines ist des andern Kron', Eines ist des andern Ruh', Eines ist des andern Licht, Wissen's aber beide nicht.

Bis so lang' es bem beliebt, Der die Welt im Schofe halt Und zur rechten Stunde giebt Jedem, was ihm wohlgefallt: Da erscheint in Werk und That Der so tief verborgne Rath.

Es singen die Cheleute in der Anbetung der Bunderliebe Gottes, die immer gut macht, was die Menschen bose machen:

Geht's nicht allzeit wie es foll, Ift doch diese Liebe still, Hält sich in dem Kreuze wohl, Dentt, es sei des Herren Will', Und versichert sich mit Freud' Einer künstig bessern Zeit.

Unterdessen geht und sleußt Gottes reicher Segenbach, Speist die Leiber, tränkt den Geist, Stärkt des Hauses Grund und Dach, Und was klein, gering und bloß, Macht er mächtig, viel und groß.

Endlich, wenn nun ganz vollbracht, Was Gott hier in dieser Welt Frommen Kindern zugedacht, Nimmt er sie ins Himmelszelt, Und driickt sie mit großer Lust Selbst an seinen Mund und Brust.

Mit der Braut von dreinnddreißig Jahren zieht der Sänger, bald ein Filnfziger, in's Pfarrhaus. "Wie schön ist's doch, Herr Jesu Christ, im Stande, da dein Segen ist, im Stande heil'ger Ehe", so klingt's in dem vielgeliebten Ton des geistlichen Braut-liedes, das Ph. Nicolai der Gemeinde gegeben. "Kein Burm, kein Sturm kann zerschlagen, kann zernagen, was Gott giebet, dem Paar, das in ihm sich liebet!" Und wenn er die Hausfrau walten sieht, da wird Salomo's Frauenlob Klang seiner Haus. Hauston ist in den Lobliedern wie in den Trostliedern.

Du zählft, wie oft ein Chrifte wein' Und was sein Kummer sei — Kein Zähe' und Thränlein ist so klein, Du hebst und legst es bei. Du fillst des Lebens Mangel aus Mit dem, das ewig sieht. Und filhrst uns in des Himmels Haus, Wenn uns die Erd' entgeht.

Sauston ift in ben Troftliebern: "Befiehl bu beine Bege", "Gieb bich zufrieden und fei ftille". Sauston auch in den Liedern, die Gottes icone Natur preisen. Die lieben Kinder möcht' er hinausführen aus ben engen Stuben und ber bumpfen Luft: "Geh aus mein Berg und fuche Freud' in diefer ichonen Commerszeit", jo heißt die Aufforderung, und die Kinder geben und kommen gurud und bringen Blumen aus ben Garten beutscher Biirger und Bauern, Rosen und Lilien, Narzissen und Tulipanen, Beilchen und Aurifel, und wollen Ben und Stroh aus der Krippe thun und den fleinen Jesus auf Blumen betten. "Nehmt weg bas Strob, nehmt weg das Beu, ich will mir Blumen holen, daß meines Heilands Lager fei auf Rofen und Biolen." Und wenn ber Beiland eins ber Rinder holt - fo ift's ber Beiland. Und es entspinnt fich ein Wechselgespräch zwischen bem icheibenben Rind und ben weinenden Eltern, bas nicht beweglicher und tröftlicher fein konnte. Das Rind fpricht:

Mein berzer Bater, weint ihr noch,
Und ihr, die mich geboren?
Bas grämt ihr euch? was macht ihr doch?
Ich bin ja unverloren.
Uch, follt't ihr seben, wie mir's geht
Und wie mich der so hoch erhöht,
Oer selhst so hoch erhöben,
Ich weiß, ihr würdet anders thun
Und meiner Seele süsses Ruhn
Mit eurem Munde loden.

#### Und ber Bater antwortet:

Du bift zwar mein und bleibest mein, Wer will mir's anders sagen? Doch bist du nicht nur mein allein: Der Herr von en gen Tagen, Der hat das meiste Recht an dir, Der fordert und erhebt von mir Dich, o mein Sohn, mein Wille, Mein Herz und Wunschesfille!

Und mit getröstetem Leid setzen die Eltern ihre Wallfahrt sort. Aus Abend und Morgen wird immer wieder ein neuer Tag. "Die goldne Sonne voll Freud' und Wonne" läßt durch die Fenster in's Pfarrhaus ihr "herzerquickendes, liebliches Licht" scheinen und Muth kommt in die Seele. Und ist sie Abends hinabgesunken — "Fahr hin, ein' andre Sonne, mein Jesus, meine Wonne, gar hell in meinem Herzen scheint."

Bon der Hausfrau dieses Dichters haben wir wenig Kunde, denn die Aufzeichnungen, die sie in ihre Hausdibles gemacht haben soll und die wir in verschiedenen Schriften abgedruckt finden, sind nirgends als urkundlich nachgewiesen und scheinen auf einer geschieften Ersindung Wildenhahn's zu beruhen. Wir geben noch die Lebensregeln, die er seinem Sohne Johannes hinterlassen:

"Meinem einigen hinterlassenen Sohne überlasse ich von irdischen Gütern wenig, dabei aber einen ehrlichen Namen, dessen er sich sonderlich nicht wird zu schämen haben.

"Es weiß mein Sohn, daß ich ihn von seiner zarten Kindheit an dem Herrn meinem Gott zu eigen gegeben, daß er ein Diener und Prediger seines heiligen Worts werden soll: dabei soll er nun bleiben und sich daran nicht kehren, daß er wenig gute Tage dabei haben möchte, denn da weiß der liebe Gott schon Rath zu, und kann das äußerliche Triibsal mit innerlicher Herzenslust und Freudigkeit des Geistes genugsam ersetzen.

"Die heilige Theologiam studire in reinen Schulen und auf unversälsichten Universitäten, und hitte dich ja vor Synkretisten, denn die suchen das Zeitliche und sind weder Gott noch Menschen treu.

"In beinem gemeinen Leben folge nicht bofer Gefellschaft, sondern dem Willen und Befehl deines Gottes.

"Infonderheit:

- "1. Thue nichts Boses in der Hoffnung, es werde heimlich bleiben, denn es wird nichts so klein gesponnen, es kommt an die Sonnen.
- "2. Außer beinem Amte und Beruse erzilrne dich nicht. Merkst du denn, daß dich der Zorn erhitzet habe, so schweige stockstille, und rede nicht eher ein Wort, bis du erstlich die zehn Gebote und den christlichen Glauben bei dir ausgebetet hast.
- "3. Der fleischlichen sündlichen Lüste schäme dich, und wenn du dermaleinst zu solchen Jahren kommst, daß du heirathen kannst, so heirathe mit Gott und gutem Rath frommer, getreuer und verständiger Leute.
- "4. Thue Leuten Gutes, ob sie die es gleich nicht zu vergelten haben, denn was Menschen nicht vergelten können, das hat der Schöpfer Himmels und der Erden längst vergolten, da er dich erschaffen hat, da er dir seinen lieben Sohn geschenket hat, und da er dich in der heiligen Tause zu seinem Kinde und Erben auf = und angenommen hat.
- "5. Dem Geiz sleuch als die Hölle: laß dir gentigen an dem, was du mit Shren und gutem Gewissen erworben hast, obs gleich nicht allzuviel ist. Beschert dir aber der liebe Gott ein Mehres, so bitte ihn, daß er dich vor dem leidigen Mißbrauch des zeitlichen Guts bewahren wolle.

"Summa: bete fleißig, studire was Chrliches, lebe friedlich, diene redlich und bleib in deinem Glauben und Bekenntnis beständig, so wirst du einmal auch sterben und von dieser Welt scheiden willig, fröhlich und seliglich! Amen."

## 2. Das evangelische Pfarrhaus im dreißigjährigen Friege. Johannes Cervinus. Johann Valentin Andrea.

Der entsetzliche Krieg, der das Baterland drei Jahrzehnte hindurch verwüstete, war eine Probe von gewaltigem Ernst, ob das deutsche evangelische Psarrhaus sir das Bolk etwas tauge, ob

ber Pfarrer burch die Che weich, burch die Sorge für die Familie feig geworben, oder ob er bereit fei, mit feinem Bolf zu leiben, für seine Kirche zu fampfen. Die Brobe ward bestanden. Auch Buftav Frentag ftellt in feinen Bildern aus der beutschen Ber= gangenheit, wo er auf den dreißigjährigen Rrieg zu reben fommt, bem evangelischen Pfarrhaus ein gutes Zeugnis aus. Er giebt uns Bilber von ben unfäglichen Qualen, welche iber bie Pfarrer und ihre Familien gekommen, Bilber auch von ber Robbeit bes Rriegslebens, in welches die Geiftlichen mit hineingeriffen wurden; aber er fügt hingu, daß die Bfarrer fich felbst wacker gehalten und bem Bolf ein Salt gewesen. Dag in jener Zeit namenloser Triibfal, bes perfonlichen Leidens, des Familienjammers, ber Boltsnoth und namentlich bes Webs, das über die Kirche schwer fich lagerte, das deutsch=evangelische Troftlied, wie reines Gold im Feuer bewährt, reich fich ergoß, ist bekannt. Der Gesang tam aus ichwerfter Erfahrung. Die Pfarrer waren in bem Kriegs= fturm, der über die Gemeinden hereinbraufte, vor Allem bloßgestellt. Im Pfarrhaus suchten die Beutelustigen vor Allem Geld und Gut. "Bfaff gieb Gelb", war der Raiferlichen gewöhnlicher Gruß. Und die Schweden waren auch nicht schiichtern. Brandschatzungen, welche ben Gemeinden aufgelegt wurden, belasteten die Bergen der Birten am ichwersten. Und unerschrocken traten diese mit ihrer Fiirsprache bor die Kriegsoberften. In Gilenburg will der schwedische Oberst Dörfling 30,000 Thaler erpressen. Dort war Martin Rinfart Pfarrer, ber nachher ben Frieden begriißte mit feinem Lobgesange "Run banket alle Gott", bem wahrhaftigen beutschen: "Te Deum laudamus". Der treffliche Mann bittet um Erlag. Der Rriegsmann ift unerbittlich. "Rommt, meine lieben Kirchfinder, fo ruft er da seiner Gemeinde gu; haben wir bei den Menschen fein Gebor noch Gnade, jo wollen wir mit Bott reben". Er läßt gur Betftunde läuten und fingt mit feinem Bolt auf ben Rnieen: "Wenn wir in hochsten Rothen fein". Das hilft, nur 2000 Thaler müffen bezahlt werben. - Aber wie oft brach ber Gränel ber Berwüftung in die beilige Stätte

herein! Der Geistliche am Altar wird geschmäht, die Agende mit dem Säbel zerschnitten, die Hostie vom Altar genommen, der Wein verschüttet oder gotteslästerlich getrunken. Bon den Magdesburger Geistlichen, die unter den sausenden Kugeln ihre Herde geweidet und die Sterbenden getröstet, ward der Eine nackend ausgezogen und mit seinem Weibe geschlagen, der Andre in jahrelange Haft geworsen, ein Dritter am Altar niedergehauen, ein Vierter slüchtete sich mit 4000 Einwohnern in den Dom. Waren die Wohnungen verwiistet, so zogen die Geistlichen mit ihren beraubten Leuten in die Waldesverstecke, getrost, daß ihnen Gottes Wort Niemand rauben konnte. Und leider waren es nicht immer nur die Feinde — die eigenen Gemeinden verursachten nach der Rohheit der Zeit dem treuesten Geistlichen ost tieses Herzeleid.

Raum bürfte es ein reicheres Bilb von den Leiden des beutschen evangelischen Pfarrhauses im breißigjährigen Kriege geben, als das uns Cervinus in der "Wetterfelder Chronif" entwirft. Loreng Cervinus (eigentlich Birich) war um 1579 in Griinberg in Oberheffen als ber Cohn eines "Burgers und Rathsverwandten" geboren. Geine theologifchen Studien machte er auf ber Universität Marburg, wo er ju ben Füßen Bintelmanns und Menbers fich zu einem ernften, festen, frommen Lutheraner ausbildete. 3m 3abr 1604 ward er von dem Freiherrn von Robenftein in bem Demvälder Dorfe Frantiich = Rrumbach, nabe ber fagenberühmten Burg Robenftein, angeftellt. Theils bie Streitigfeiten mit Papisten, in welche er bier öfter gerieth, theils bie Unnehmlichkeiten, Die ibm Die Nabe feines Schwiegervaters auf ber neuen Stelle bot, mogen Beranlaffung gewefen fein, bag er icon im Jahre 1608 ben Obenwald mit ber Wetterau vertaufchte und von bem Grafen Albert Otto von Solms-Lanbach bie Berufung nach Wetterfelb annahm. Rur eine balbe Stunde von Betterfeld, ben wunderichonen Buchenwaldern nabegerüdt, welche bie Abhänge bes Begelsberges bebeden und aus welchen bas Rifficen Better in Die frachtbare Betteran fich ergießt, liegt Stadt und Schleg Laubach, ber Gie einer ehemaligen reichsunmittelbaren, jest standesherrlichen Familie, welche ber eigenen Herrichaft viele treffliche Regenten, bem Reiche tüchtige Manner für das heer, das Gericht und die Berwaltung gegeben hat. In Laubach war Georg Flabung erfter Bfarrer und Superintendent. Diefer, wie ihn die Marburger Fakultät rühmte, "in ber heiligen Theologie und Philosophie, in den Hauptsprachen tief gelehrte und überaus fromme und getreue Mann", aus Gotha gebürtig, war von dem lutherischen Pfalzgrafen Ludwig VI. als Professor der Ethit, der Geschichte und Boesie an die Universität Beidelberg berufen worden. Als nach bem Tode feines Landesherrn, unter ber vormundschaftlichen Regierung Johann Casimirs, das Land wieder reformirt gemacht ward, und Georg Fladung als Anhänger ber Concordienformel gegen biese Neuerung, die deformatio Casimiriana, eine Protestationsschrift ausgehen ließ, verlor er 1585 mit gleichgefinnten Kollegen fein Umt. Aber in bemfelben Jahre noch gab ihm der Graf Johann Georg von Solms = Laubach die Stelle bes Diakonus in Laubach, von welcher er nach fünf Jahren in die erste Pfarrstelle aufriidte. Bon Laubach ift Grünberg, ber Geburtsort Cervinus, nur anderthalb Stunden entfernt. Er mag bei gelegentlichem Besuch in der Baterstadt auch bei bem Superin= tendenten Fladung eingekehrt fein und Berg und Sand ber Tochter gewonnen haben. "Und zwar bin ich Johannes Cervinus Grunebergensis im Jahr 1603 erstmahls in diese lobliche Herrschaft tommen, burch Gelegenheit ehrlichen heuraths, mit des Ehr= würtigen und Sochgelerten Serrn M. Georgii Fladungi S. gewesenen Pastoris und Superintendentis zu Laubach ehelichen frommen Dochtern Dorotheen S. Da ich mich ben jo bald in Laubach und in den umbliegenden Kirchen concionando exerciret habe und in vieler ehrlichen Leute, hobes und niedrigen Standes, funtschaft kommen bin." Diese Kundschaft wird ihm bann 1608 bie Berufung nach Wetterfeld eingetragen haben. Er mochte nun Gott loben, daß ihm das Los auf's Liebliche gefallen. Wetter= feld, ein Dorf von mäßiger Größe, hebt fich gar freundlich von ben Wiesen an der Wetter die Anhöhe hinauf. Das Feld ift

fruchtbar. Der schöne Buchwald winkt von den Bergen. Das einzige Filial Rödges ist nur eine gute halbe Stunde von dem Hauptorte entsernt. Wollte Cervinus den Bater besuchen, so war Grünberg in anderthalb Stunden zu erreichen. Ein kurzer nachmittägiger Spaziergang sührte nach Laubach zum gelehrten Gespräch mit dem Schwiegervater, und im Pfarrhaus zu Wetterseld konnten die beiden elterlichen Familien leicht zusammentressen. Der Bersfasser dieses Buchs hat all die schönen Wege jener Landschaft durch blumige Wiesen, wehende Kornselder, rauschende Wälder so oft mit eigenen Füßen gemessen und hat im Psarrhaus zu Wetterseld so manches britderliche und schwesterliche Psarrfränzchen genossen und von der "loblichen Herrschaft" in Laubach so viel Lieb" und Sunst ersahren, daß ihm auch das Psarrhaus des Johannes Cervinus Grunebergensis zu Ansang des 17. Jahrhunderts wie Friede und Behagen anmuthet.

Aber bies Saus ift feinem Pfarrberrn gu einer Stätte unfäglicher Leiben geworben. Zwei Kinder hat ihm feine fromme Dorothee geboren. Der Cobn Laurentins wuchs auf, warb Rettor ber lateinischen Schule in Laubach und ftarb 1635 an ber Beft. Das Tochterlein Agnes, am 10. Mai 1616 getauft, ftarb icon am 12. Mai. Am 14. Mai folgte bann bie Mutter bem Rinbe nach. Bezeichnend für bie etwas nüchterne Auffaffung ber Ebe, welche vielen lutherijden Geiftlichen jener Beit eigen war, ift bie raiche Wiederverheirathung, ichon am 11. September besielben 3abres, nach faum vier Monaten. Seine zweite Frau mar wieder eine Dorothee, geb. Reinbard, aus feiner Baterftadt Grünberg. Gie gebar ibm gebn Kinder, vier Cobne und fechs Tochter, von benen feins alter als 18 3abre warb, weil feins bie Best von 1635 überlebte. Die Mutter felbst ward am 22. Juni 1635 von der Pest weggerafft. Noch einmal, wieder nach einem faum viermenatlichen Wittverfambe, verbeiratbete er fich am 20. October 1635 mit "Ratharina, bes Gorb. Samig Eicheln f. gewesenen Mitburgers allhier (zu Ambach) binterlaffnen Bittme". Gie brachte ibm aus ihrer erften Gbe eine Stieftochter

zu, gebar ihm aber keine Kinder. So hat der Pfarrer von Wetterfeld die Geburt und den Tod von zwölf Kindern gesehen und ein gutes Theil seines Lebens kinderlos zubringen müssen. Wie viel Leid schließt diese Thatsache schon in sich! Aber der Leidenskelch enthielt mehr.

She wir nach der "Wetterfelder Chronif" uns vom Pfarrer Cervinus uns seine Erlebnisse erzählen lassen und am Faden dieser Erzählung eine kurze Wanderung durch die Schrecknisse des dreißigsährigen Krieges machen, gedenken wir noch einen Augenblick der glücklichen Verhältnisse, in denen er vorher gelebt.

Cervinus hat in ber Graffchaft Colms = Laubach eine driftliche, genauer eine evangelisch = lutherische Obrigfeit vor= gefunden. Dit der größten Gewiffenhaftigkeit forgte die Berrichaft für Kirche und Schule. Namentlich blühte eine höhere Schule in der kleinen Stadt Laubach aufs erfreulichste und wohlthätigfte. Wenn ber gegenwärtige Gerr ber Grafichaft mit Aufbringung großer Opfer ein Ihmnafium in Laubach errichtet hat, um seine Sohne nicht auf ferne Schulen senden zu miffen und um der lern= begierigen Jugend der Bfarr=, Beamten= und Bürgerhäuser umber ohne große Rosten die Reise zur Universität zu verschaffen, so ist er in die Wege seiner Bater getreten. Bu Anfang bes 17. Jahr= hunderts hatte die Schule in Laubach einen folden Ruf, daß nicht allein die ablichen Familien des Landes umber ihr die Göhne iibergaben, die Bellersheim, Low, Riedefel u. A. jondern auch aus der Ferne die Schüler famen. Zweimal jährlich im Frühjahr und Berbst wurden öffentliche Prüfungen veraustaltet, zu welchen die gräfliche Familie, Die Beiftlichfeit, Die Stadtrathe fich einstellten. Dieje amtlichen Theilnehmer an den Briifungen spendeten bann ein paar Bagen ober Pfennige zu Brämien für die ausgezeichnetesten Schiller. Auch Stipendien wurden armen Studirenden für die Universität bewilligt. Boren wir, wie unfer Chronist die gute driftliche Obrigfeit lobt: "Damals ift bas löbliche gravliche Saus in bochfter Flor gestanden, durch Gottes Segen, ben weil der Hochwohlgeborne Grave und Berr Grav

Hansgeorg etc. wie auch die Hochwohlgeb. Gravin und Fran Margaretha Gottes h. Wort recht grundlich verstanden, und mit driftlichem Epper über demselbigen gehalten, firchen und ichulen mit trewen wohl qualificirten dienern ernstlich versehen, dieselben geliebet und vatterlich verforget, gerne und gnediglich gehöret, den= selbigen in allem guten gnediglich die Sand geboten, ihren Gravlichen findern allezeit Hochgelarte trewe praeceptores gehalten und mit gutem erempel vorgangen, dieselbigen auf die vornemen Universiteten geschickt und sowohl zu Saus als auf den Universiteten gute fundamenta in Religione und artibus liberalibus legen laffen, die liebe junge Berichaft in allen williglich gefolget und jo wohl in Gottes Furcht als in anderen, ihrem ftand gemeß, Grablichen herrischen tugenden fich täglich geübet und barinnen gewachsen, find Ihre Gnaden samt und sonderlich von allen Fürsten und Gravlichen heusern, auch sonst von jedermann hohes und niedren ftandes geliebet, gelobet, geehret und befordert worden, das fast keine woche hingangen, darinnen Ihre Gnaden nicht von fremten Berschaften waren freundlich besucht, das wohl werth were, das foldes andern zu gutem exempel weitleuflig beschrieben werde.

"Den a(n)gestellten monatlichen Convent (ber Geistlichen), auch die Examina scholastica haben die Hochwohlgeborne gravliche junge Herrschaften personlich, sleisig, gnediglich besucht, gezihret, geehrt, selbsten argumenta proponirt, deklamiret und damit jedersmann instigiret, das viele vom Adel auch vorneme seut aus dem benachbarten ihre kinder zur schuel Laubach verschieft gleich als zu einer Academien, auch die bürgerschaft ihre kinder mit lust und freuden zur schule gehalten, darzu Ihre Gnaden allen gnedigen vorschub von dem ihren gethan, jersich zween stipendiaten von armer seut kindern auf den Universiteten gehalten, deren jedem jersich mit brod und kleidung aus dem schloß versorget, und diesselbigen so weit bringen lassen, daß sie bei allen Universiteten vor den paedagogiis gestrehet, in scholas publicas cum laude aussenvonnen und nach kurzer zeit honores publicas assezieren konnten.

Sonderlich aber wurde von jedermann die Musica zu Laubach hochgelobet."

Mit ber Obrigfeit fteht die Beiftlichkeit in Gottes Wort und Luthers Lehr' einmüthig zusammen. Die gnädige Herrschaft mag der Unterweisung und der Tröstung, zu welcher die Diener des Evangeliums berufen find, nicht entbehren. "Ihre Gnaben S(elig), berichtet Cervinus, hatten von benen, die fich die Reformirten nennen, oftmals ichwere ansechtung in religionsachen, aber burch fleißige Betrachtung göttlichen Worts, burch bas liebe Gebet und trewen Undericht vornehmer Theologen von Universiteten besonders herrn D. Aegydii Hunnii S. und herrn D. Johannis Winkelmanni S., welche ihre gn. auf ihrer futschen oftmahls zu fich geholet, vielmehr aber in Schreiben consultiret haben, auch burch fleifiges Bachen und Beten obgemelten Berrn Fladungi S. jind J. g. (Gottlob) allwege auf guter ban erhalten werden." Und nicht mit berühmten Theologen allein hat die gnädige Herrschaft verkehrt: fie hielt fich gewöhnlich an ihren verordneten Seelforger. Und wenn fie ihren Git innerhalb bes Kirchipiels Wetterfeld aufichlug, so war sofort ber Pfarrer bes Kirchspiels ber Seelforger ber Berrichaft. "Im Dec. 1609 ift die Best zu Laubach kommen, hat M. Philippi (Bistorius, bes mit dem Grafen abwesenden Pfarrers) Sausframe Gelden (Gelasia) mit breien Kindern bin= genommen und ift die Durchl. und Hochgeborne Fürstin und Frame, Frame Anna, geborne Landgravin zu Beffen 2c. Gravin zu Solms zc. herrn Graf Albrecht Otten Fraw Gemahlin mit J. g. Graflichen Rindern und etlichen Soifgefindtlein auf die Engelburg im Thiergarten gewichen, allda ich unwürtiger J. g. die h. Weihnachten, auf's Newjahr, und in festo Epiphanion mit dem h. Ampt underthanig aufgewartet, hat J. f. g. fich in hertslicher Demuth auf's allergnedigste gegen mich erzeiget, welches ich unwirtiger nicht genugsam riihmen fann." Im Nov. 1611 hat fich biefe Flucht ber Gräfin bor ber Best nach ber Engelsburg und des Paftors Troft mit Gottes Wort in beweglicherer Beife wiederholt. Diesmal erlag das hochwohlgeborne Fräulein Agnes.

Andern Tags, mabrend der Argt "bes lieben Freuleins Leichnam eröffnet, die causam mortis zu erfahren", hat die fürstliche Mutter den Pfarrer fommen laffen — und "bat den Troft gottliches Wortes gant gnedig und andechtiglich angehoret und ein lang gottselig gesprech, mit vergiesung vieler Threnen mit mir gehalten." Rach zwei Jahren, August 1611 fommt die Best zum britten Dal nach Laubach. Und Cervinus bedient die Hofhaltung auf der Engelburg und in Merlau bis in den Januar 1614 mit einer Sonntags = und Wochenpredigt und etliche Male auch mit ber beil. Kommunion. "Diese Zeit, so bezeugt er, habe ich bas gottfelige Berg ber lieben frommen Fürftin recht tennen lernen. Wiewohl es mir fauer worden, benn ich die Zeit zu Wetterfeld und Rotges zugleich mit Gottes Silfe alle Predigten gethan und feine verseumet." So dankbar ber Chronist dies ichone Bertrauensverhältnis zwischen ber Herrichaft und ber Geiftlichkeit rühmt, so entriiftet zeigt er fich gegen die Störung besfelben. Um 2. Marz 1610 fiel Graf Albrecht Otto vor Breitenbend im Jülichichen, wohin er mit dem Pfalzgrafen von Neuburg gezogen war, von einem Stüd = Geschütz getroffen. Die Brüder ber Wittwe, Die Landgrafen Ludwig und Philipp von Seffen tamen, um derfelben, die gesegneten Leibes war, die Trauerkunde fänftiglich beizubringen. "Die beiden herrn paftores Daus M. Fladungus und Daus M. Geierberg, welche J. f. g. als eine rechte Liebhaberin Gottliches Worts und des h. Ministerii sonsten alzeit gnediglich gehoret, hatten sich auf Troft aus Gottes Wort gefast gemacht (wie es benn waren b. Maner foll troftes) wolten J. f. g. ber Tage einen besuchen und trösten, weren auch ohne zweifel mit ihrem trost angenehm gewesen. Aber ber secretarius Thomas Maul, ber bamals bas factotum bei Hoif war, hat fie (weiß nicht aus was politischer Weisheit) gar nicht wollen zulaffen: muste also bas höchstbetriibte fürftliche Bert bes rechten troftes Gottlichen Worts damals mangel leiden, welches die beiden frommen Manner hochlich betriibet, haben auch dem Maul nimmer wohl getrauet." Noch empfindlicher war die Aufrichtung einer Schrante zwischen ber Berrichaft und ber Beiftsichfeit, wenn der Verdacht resormirter Intrigue nahe lag. "Auch hatte das liebe Ministerium bisher allwege bei Ihren gnaden liberum aditum — freien Zugang — gnedige Audients, schlennige Hilberum aditum — freien Zugang — gnedige Audients, schlennige Hilfe, bis ein verschmitzter Mann Eberhart Moor von Isensburgischer Herrschaft vertrieben, sich bei Hoif einpracticirte, understund sich die liebe Herrschaft dahin zu bereden, solches seh wider J. g. respekt, J. g. solten ihre prediger halten, wie die Herrn zu Isenburg, die hielten ihre prediger wie die andern bawern, musten alles durch die beampten vordringen und durch die bescheid erwarten. . Ist aber nicht gut, wann hohe Obrigkeiten nur mit frembben augen sehen und frembben Ohren hören sollen: da handeln solche gesellen vielmahl, das sich unschultige Leute hindern Ohren krawen, wie ich selbst oft ersahren. Exempla sunt odiosa: doch richtet der liebe Gott immer zu seiner Zeit. Wer nur gedult haben kann."

Folgen wir dem treuherzigen Mann, der mit der Herrschaft nicht wider seine Bauern, sondern für seine Bauern verkehren will, nunmehr auf sein Dorf. 1608 zog er dort ein. 1609 beginnt schon das Leid. Ein Theil des Pfarrhauses fällt ein und erschlägt beinahe die liebe Hausfrau Dorothea. Der Graf Albertus Otto schnahe die liebe Hausfrau Dorothea. Der Graf Albertus Otto schnahe die liebe Hausfrau alles nöthige Holz aus seinen Wäldern und thut "sonst alle gnedige besörderung". Am 10. August kann das neue Haus bezogen werden, am Tage des heiligen Laurentius. Den Einzug seiert die Hausfrau, indem sie ein Knäblein gebiert, der Hausvater, indem ers auf den Namen Laurentius taust. Dem "Brüstholz" gab der Pfarrer eine Inschrift, die auf deutschungefähr lautet:

herr Chrift, weil Albert Otto dir geweiht den Bau, Bau' ihm ein ewig Haus auf selger Himmelsau. Und laß den Hausherrn, dem sein eigen Haus ward neu, Dein Haus und Wort und Recht, herr Chrift, verwalten treu.')

CHRJSTE tibi tuus hanc ALBERTUS condidit OTTO ALBERTO aeternym condito CHRJSTE Domum. Hac da CHRJSTE tua sit semper in acde fidelis Oeconomus Verbi Institiaeque tuae.

Ein treuer Saushalter Gottes ift Cervinus in feinem neuen Bfarrhaus gewesen und in den schwersten Beimsuchungen hat er seine Treue erprobt. Daß es bose Beit war, barauf beutet er zuerst im Jahre 1621. Er klagt über das "teuflische landesverderbliche Wesen mit der Kipperei." Man machte überall schlechtes Geld, wodurch alles Geld tief in seinem Werthe fiel. Gin neuer Mantel kostete ihn 100 Th. Das war seine Besoldung von einem gangen Jahr. Mit bem folgenden Jahre 1622 begannen bie Rriegsleiden burch immer neue Ginguartierung, Brandichatung, Berwüftung, Beinigung. Freund und Feind unterschieden fich kaum in der Sarte, mit der fie das Bolf bedrückten. Dazu mar ber gange Krieg mit folder Berreigung bes beutschen Reichs verknüpft, jo wechselvoll wogte er hin und her, daß der Betrachtung iiber die Zeit die politische Überzeugung fast fehlt. Der Krieg, von welcher Seite auch grade seine Roth kommen mochte, war burchaus gräulich. Und faum ward sein Lauf mit einem andern Wunsche begleitet, als daß er zu Ende gehn möchte. Cervinus scheint ein wohlhabender Mann gewesen zu sein. Nur so war es ihm möglich, daß er aus Wetterfeld fich nach Griinberg oder Laubach in ein eigenes Haus flüchten, den Gemeinden in schwerer Noth Geld leihen und seine verwiistete Wirthschaft immer wieder berftellen konnte. "Im November 1623 ift ein Ritmeister zu Freienfehn - 11/2 Stunde von Wetterfeld - gelegen, dem bas Land contribuiren mujen, darzu ich 70 Thaler der Gemeinde zu Wetterfeld und 106 Th. ber Gemeinde zu Rotges gelieben, bin zum Theil ubel bezahlet worden... Anno 1624 den 16. Aprilis hab ich meinen Sohn Lorengen ins Gieser Paedagogium geführet, wurde underweges von den Soldaten beraubt, und als ich heim fam, war die alte pfarrichewren eingefallen und die liebe ernde vor der thir." Da gehts benn an ein schnelles Bauen, wozu die Fiirstin das Holz schenkt und der Bfarrer das Geld vorschieft. Im Februar 1625 wird er bei einer Rirchenvifitation von den Soldaten eines neuen Mantels beraubt. Im December 1627 rafft die Beft in Wet= terfeld vier Berfonen weg; im Februar 1629 geschicht dasfelbe in Rödges.

Mit dem Jahre 1634 mehrt sich die Triibsal. Graf Albrecht Otto II. war Schwedens Bundesgenosse und mußte von den anrückenden Spaniern und Kaiserlichen Böses erwarten. Er sloh nach Ziegenhain, der Festung, welche seinem Schwager Landsgrafen Wilhelm V. von Hessen Kassel gehörte. Cervinus sloh auf Hessen Darmstädtischen Grund und Boden nach seiner Baterstadt Gründerg, weil der Darmstädter Landgraf kaiserlich war. Die Isolanischen Bölker haben im Laubachschen grausamlich gewührtet.

"Den 17. Oct. 1634 bin ich wieder von Grünberg nach Wetterfell gezogen.

"Nach der Nerlinger Schlacht hat das keiserlich volk allenthalben im Land ubel gehauset, Laubach dreymahl gepländert, bin
ich den 25. Tag Octobris 1634 wieder nach Gründerg geslogen,
mit alle meinen pfarrkindern, haben daselbst den ganzen winter
über bleiben und grosen jamer ausgestanden, besonders mit dem
armen viehe, desen ich ostmahls 50 stied pferd und kühe überm
Halse gehabt, auch manchmal 50 menschen Seelen in meiner
kleinen Behausung, ohne Schaf, Schwein und dergleichen, habe
daselbst in meinem Hause den armen Leuten gepredigt, und
getrostet, hab ost meiner und anderer armen leute aus den Solmischen dorfern uber 150 in der predigt gehabt, das studen, Eren
(Hausgang) und garten sollgestanden, die communion gehalten,
kinder getauft ist ein jamer zu sehen gewesen.

"Den 25. Oct. 1634 ward die Stadt Grünberg auch angerent, mit brant und plünderung betrewet, musten 1000 Thaler Brantschatzung geben, darzu ich auch 25 Thaler geben und noch keinen psennig wieder bekommen.

"Den 28. Januarii 1635 die Crabaten zu Wetterfell firchen und pfarrhaus gepliindert.

"Den 12. Februarii 1635. Oberster Ungeschieft nach Laubach kommen. Damahls hat sich ein gants Regiment keiserisch Bolk in Wettersell gelegt (weil noch viel durr gesutter und stro da gewesen) und ist lange Zeit da geblieben, daß sich kein mensch der unsrigen alda hat dürsen sehen lassen, ohne die Schiller knaben,

die ich beordert bahin zu gehen und vor den heusern als arme Bettelkinder (wie sie den in Wahrheit waren) geistliche lieder zu singen, als gehorten sie nicht dahin, desen sie auch gewohnten und teglich hingingen und bei den Soldaten almosen holeten, kamen wieder und reseriereten uns, wie mit uns gehauset wilrde, war ein groser jamer 20.

"Den 18. Tag Febr. 1635 ist Benninghausen in's Land gekommen, hat in Hungen, Laubacher und Grünberger ampt auch sehr übel gehauset. Gott erbarm es.

"Ich vermeint gnade bei denen im Pfarrhaus zu erlangen, schief ihnen eine Ohm bier, fleisch von einem schwein, und ein geback Brodt hin, welches sie selbst auf einem karren zu Grünberg abholeten, als ich aber nicht nachsolget, wurden mir alle laden, tisch, benke, betstuel, schränke, backtrog, treppen und was nur abzureisen war, auch thuren und alles gestuel, auch getesele an der Manner buen in der Kirchen und umb die kanzel abgerissen und verbrent, beneben vielen büchern und geschriebenen sachen, welche ich nicht gern verlohre, sind bis auf den 17. Martii 1635 continue ligen blieben.

"Underdesen sind viel der unserigen aus braft und kumer hin und wieder gestorben.

"Auf Palmarum war 22. Martii hab ich wieder an beiden Orten Wetterfelden und Rotges geprediget, verhoffent, das h. Ofterfest da zu halten, aber wegen Tyrannei des ligistischen Bolks nicht gekonnt, sondern die H. Ostern mit beiderlei Pfarrkindern in meinem Hause zu Grünberg halten musen.

"Den 8. Tag Maji ist das Mansseldische Bolk zu Laubach aufgezogen.

"Den 17. Maji 1635 ist der gute Herr M. Maximilianus Ritter, pastor und superintendens zu Laubach aus kummer gestorben, und das heilige Amt bis auf diesen Tag nicht wieder bestellet worden, sondern von Herrn Joh. Bothio allein versehen worden, wird von der bürgerschaft hart beslaget. "Den 30. Maii 1635. Ift der Baro aus Calabria mit seinem Bold auch einmal aus Laubach gezogen und das Mansseldische Bold aufgebrochen.

"Im Ansang des Junii sind mir die Wetterseller einmal vom Hasse gezogen, underdesen ist die Best allenthalben eingebrochen, auch mein arm Hauß begriffen, und ist im Junio mein herzliebes Sheweib Dorothea, mit 6 lieben kindern und Pitzen Margareten, welche auf sie gewartet in wenigen tagen in Gott selig entschlasen, ich auch dermasen krank gelegen, das man mich etlichmahl tod gesagt, din aber durch Gottes Gnade wieder auskommen, vielleicht mehr Unglück den geschehen, auszustehen und dem lieben Gott in seiner kirche langer zu dienen; der liebe Gott gibt mir solches in Gnaden zu erkennen, mich dankbar zu erzeigen und helse mir in gnaden hernach. Amen."

In's Kirchenbuch trägt Cervinus die Todesfälle mit diesen Borten ein.

- "12. Juni. Mein M. Johann Hirschen liebe Dochter Anna Maria zu Grünberg peste gestorben, daselbst ehrlich begraben.
- "22. Juni. Meine liebe Hausmutter Dorothea S. zu Griinberg begraben.
  - "22. Mein jüngstes liebes Dochterlein Ratharina.
- "22. Meine liebe Dochter Anna Elisabeth besgleichen begraben.
- "27. Mein lieber Sohn Maximilianus und Caspar auch baselhst peste gestorben und begraben, Gott verleihe ihnen allen eine froliche Auferstehung zum ewigen Leben und helse mir der ich damahls auch peste laborirt und durch Gotes Gnade wieder aufsomen in gnaden zu seiner zeit zu ihnen. Amen.
- "27. Bipen Margaret, welche unser gewartet, auch das selbsten begraben worden.
- "31. Juni mein liebes Dochterlein Eva daselbst begraben."

Cervinus fährt in seiner Chronik sort: "Damals ist die Pest so stark gewesen, daß sie allenthalben über die Helste der Leud hinweg genommen und einmal zu Grünberg 27 Leichen in einer procession getragen worden. Und daneben die hungersnoth so groß gewesen, das die mest korn 7 koppstück gegolten.

"In diesem Monat Augusto sind zu Grünberg 334 personen begraben worden.

"Umb diese Zeit ist der lobliche monatliche Convent der pastorum et ludimoderatorum zu Laubach abgeschafft, dagegen den heilosen jüden ihre blasphemias zu üben erlaubet worden, doch umb gelt, welches sie sonst bei keiner andern herschaft haben erlangen können, desen wolle sich Gott erbarmen."

Es würde zu weit führen, wollten wir all die Plünderungen, Brandschatzungen, Auswanderungen des geplagten Mannes aufzählen. In der späteren Zeit des schrecklichen Kriegs hat er nicht mehr in Gründerg, sondern in dem näher gelegenen Laubach seine Zuslucht genommen. Noch einige Züge. Aus dem Jahr 1644 berichtet er: "Den 11. Tag junij als Königsmark mit den Hessen und Weimarischen Bölkern den Behern nachgesolget, ist mir zu Wettersell ein gantes geback Brot genommen worden, sehlet nicht diel das ich wehre um alles rind viehe kommen, wie den das mahl mein lieber Herr Schwager M. Jacob Zeckler, Pfarrher zu Münster umb 2 gute Ochsen und 2 herliche kühe kam, wir aber slohen wieder nach Laubach, sint den 19. Juny wieder heim kommen.

"Beil man nun so stark aus Minster in Westschlen vom lang erwünschten frieden geschwatzt, hatte ich auch starke hosnung, meine schwere Klag über so manigsaltiges elend sollte geendet sein: Aber, Gott erbarms, meine hofsnung hat mich weit betrogen: den indem wir zu Wetterselden uns vor den Underhessen wegen unsver Fraw Gravin nicht sürchteten!) und zu wohl warteten, kahm den 18. Tag Octobris ein hessisch Varten von 35 Pserden, blieden übernacht bei uns und thaten ihnen die armen Leute

<sup>1)</sup> Sie war eine Schwester ber Landgräfin bon Beffen : Raffel.

alles gute, der Leutnant, der fie führete, war dren mal bei mir, nam fich alles guten an, schieben noch mit gutem Willen. Alls aber die underhessische Armee vor Butschbach zogen, fahmen sie mit einem gangen Schwarm, ichidten auf Simonis Juda (28. Oct.) ein Saufen boje Buben borber, begerten futter, welche ihnen die arme leut beneben brot willig gaben, ohne das fie ihnen in Seufern ihres gefallens zu maufen nicht geftatten wolten, als diese abgeschaft wurden, siel ber gante schwarm ins borf und jonderlich in ben pfarhoif, handelten nicht wie ehrliche Soldaten, sondern ärger als nie kein feind gethan, ja wie die wittende wolfe und Teufel, haben mir armseligen mehr als vor 100 Th., herr Jacob Beckleren, Pfarherrn zu Miinster so gut als vor 100 Thaler ichaben gethan, haben alle Mastidwein, und geduch, frucht, fleisch, hausrath und alles bei den armen leuten hingeraubet, der liebe firchenfelch und verguldet plätlein, der schone teppich, welchen ich felbst auf den Gottestisch gegeben, mein Mantel, welchs stiid under jo viel taufend andern Bolfern jo viel jahr her erhalten hatte muste auch fort, wir haben es geklagt, wen wir gewolt, ist alles umbsonft gewesen. Die hoben officirer beim heffischen Bolt haben die schult unsern beampten gegeben, die solten uns gewarnet und um salva quarti ben zeit wie andre angehalten haben, ift bie warbeit, die arme Leut aufzuschinden sind sie gut, aber zu schützen taugen fie nichts, Gott wolle fich unfer erbarmen und ein beffer Regiment bescheren. Der Tod selbst ift besser den so ein elendes Leben.

"Ach das Gott erbarm, ich armseliger Mann, hatte zwar gehoffet, ich hatte nun gnug von triibsalen geschrieben und wolte die seder einmal hinlegen, aber es kann noch nicht sein."

Im Jahr 1645 schlugen die kaiserlichen und bairischen Bölker dicht bei Wetterfeld ein großes Lager auf, 100,000 Pferd und so viel Menschen. "Den 25. Tag Maij sind wir aus Wetterselden gehen Laubach gezogen mit dem viehe, und theils mobilien, und biß auf Bartholomä: den 24. Tag Augusti in allergrosestem Etend darinnen gesessen, und underdesen, umb allen segen Gottes an viehen und allen fruchten was nur aus der Erde gewachsen,

durch die hellischen Harpias die beherische und keiserische Bolker gebracht." Beim Abzug ging der treue Pfarrer in's Lager und legte Fiirsprache ein beim Landgrasen Georg, "wegen der armen Leut, obs nicht meglich seh, daß J. f. g. im Ausbruch den Brand verhindern, ob die arme Leut ein theil ihres hausraths und früchten wieder bekommen möchten." Nicht umsonst. "Den obwohl die auserste lager würden abgebrandt, blieb doch umb das Dorf her so viel stehen und liegen, das sowohl Laubach, Gründerg und alle Dorfer umbher als wir zu Wettersel deses wohl genossen und mancher mehr bekommen, als er verlohren gehabt, ist mir aber, besonders von meinen Pfarrkindern wenig gedankt worden.

"Den als jederman wieder einzog und alle thüren im ganzen Pfarhoif hinweg wahren, auch ein groß stiick am Zigel dach auf dem Pfarrhaus über den beiden stellen hinweg geschlagen gewesen und der regen beide bew durchweichete, date ich die beite Bawmeister Conrad Deschen und Hans Cunrad Hoismann, das sie mir doch das nötigste wolten helsen machen. Gaben sie die antwort: sie heten mir den Pfarhoif gantz geliesert, ich mochte es wieder machen. Und ob ihnen gleich gebot von der Obrigkeit würde angelegt; hatte ihrer keiner einen singer angelegt oder ein psennig darzugegeben, wolte ich ben ihnen wohnen, hab ich's alles mitsen selber von dem meinen wieder repariren. Und als ich darüber auf der Kanzel geklagt, haben sie mich allenthalben übel geschendet. Gott bekehre sie oder helse mir in Gnaden von ihnen. Das wünsche ich von Herzen. Amen."

Selbst mit dem Friedensschluß war das Elend noch nicht zu Ende. "Nachdem den 24. Octobris 1648 zu Dsnabrilg und Münster in Westphalen der allgemeine durchgehende Teutsche frieden zwischen feisert. Majestet und beiden Kronen Frankreich und Schweden getroffen und publiciret worden; ist zwar jederman desen hochlich erfrewet worden, und haben dem lieben Gott (wie billich) davor herzlich gedanket und auf besserung gehofset: hat sich aber noch nicht allerdings darzu schiefen wollen. Den die Schwedische Bolker, welche auf die Friedens gelter (eine unauß-

sprechliche Summa, dergleichen in keiner Historien gedacht wird, weil die Welt gestanden) gewartet: haben sich in alle Lander außsgetheilt: Obrister Hans Caspar Bego ist mit seinem Regiment von januario 1649 bis in den Martium 1650 in den Wetterawschen Grafschaften gelegen, sein General Hamerstein zu Bornheim, er aber zu Liche Quartier gehabt, zu Laubach ist ein Wust Kind, Michel Heirath, ein Holsteiner Capitein Leutenant 2c. Ist zwar sicherheit im Felde und auf der Strasen gewesen, haben die ganze Zeit in unsern Hausen bleiben konnen (davor wir Gott billich zu danken) haben aber sonst ein grausames gekostet.

"Zu Wetterselben haben 2 soldaten gelegen 14 monat lang. Hans Jakob Friand ein Franzoß von Lamoth und Jost Burkhart ein Doring haben monatlich gekostet 10 Thaler Kostgeld 1 Th. Servis. Jeden Monat 5 achtel Haver. Thut 154 Reichsth. 70 achtel Haver. Das achtel 3 Koppstiick thut 46 Th.  $2^{1}/_{2}$  Koppstiick und so viel Heus als die haben verasen konnen, ist ein überauß große Beschwerung gewesen.

"Auch hat ber mutwillige Capitein Leutenant den ganten sommer alle seine geul durch alle unfre Wißgrunden geweidet und dieselbigen verderbet, welches wir auch wol sind gewahr worden, ist mit 30 Th. nicht zu bezahlen. Zun Friedensgeltern haben die armen Wetterselder zwey mahl 44 Reichsthaler geben musen, Summa 88 Reichsth. Die Quittung, so mir Johannes Neus gezeiget vom Capitein Leutenant thun 148 Th.  $2^{1}/_{2}$  Koppstiick....

"Summa 285 Reichsth. ift noch nicht alles.

"Ansangs des Martii 1650 ist Bege, und Cap. Leutenant abgedanket, jener nach Haus gezogen, dieser hat sich den 18. Martij auch aus Laupach, wie seines gleichen, verlohren. L. D.

"Die Reuter aber, beren 24 in bieser Grasschaft Laubach blieben, haben einen andern Capiten bekommen, ligt bismahl zu Budingen, wir wetterselder haben unsern Frankosen behalten. Wie lange die nun noch bleiben werden, das weiß der liebe Gott. Der wolle in Gnaden ein Ende daraus machen. Und uns gnediglich bekehern und vor dergleichen elend behüten.

"Den wen wir from wehren, bedurften wir solcher ruthen nicht. Den die wahrheit zu bekennen, das ein solcher wustling, der nicht ein Buchstab lesen oder schreiben kann, so lange Zeit, ohne Furcht Land und Leut nach alle seinem lust und mutwillen packet, ist nicht der geringste strasern gottes eins. Er hat das arme Stetlein Laubach allein über 3000 Thaler gekostet. Haec consignavi 20 Die Martii 1650.

"Den 23. Julij dieses 1650 jahres hat man endlich aufsgehoret dem Frantsosen sein monatgeld u. Haver zu geben, u. hat Oberster Hammerstein gantzlich abgedandt Laus Deo.

"Hier zwischen hat man allenthalben Friedens Danksagung gehalten."

Die Schreden bes breißigjährigen Krieges hat ber Pfarrer von Wetterfeld bis ans Ende und über daffelbe hinaus burchge= toftet. Bier und fünfzig Jahre bis zu feiner Berfetzung in ben wohlverdienten Ruhestand im 3. 1658 hat er sein Amt verwaltet, bavon volle fünfzig Jahre allein in Wetterfeld. Zweimal hat er bie Berufung in eine einträglichere Stelle ber gräflichen Refiben; Laubach ausgeschlagen — aus Treue und Wachsamkeit für die Gemeinde zu Wetterfeld. Alls er in die Gemeinde einzog, war Friede und Wohlstand, und eine Reihe von Jahren durfte er mit der Gemeinde dieses Glücks sich freuen. "Da näherte sich mit bem Jahre 1622, fagt Matthäi in feinen Erläuterungen zur Betterfelder Chronik, ber in Böhmen entstandene Krieg den Grengen der Grafschaft Laubach und seit der Zeit schwand der Wohlstand und mit ihm die Bevölkerung des Landes dahin. Jahr für Jahr - nur 1629 und 1632 find ausgenommen - erichreckten und plagten fortan fremde Solbaten bes Cervinus Gemeinden Wetterfeld und Rödges. Erft tamen Raiferliche, Ligiften und Braunschweiger, bann bie bojen friedländischen Soldaten, endlich bie Schweben und bagu Darmstädter und Riederheffen, Beimaraner und ichlieflich Franzosen. Achtzig bis neunzigmal rückte räuberisches Kriegsvolk im Laufe eines Zeitraums von 25 Jahren in die Grafichaft und erichredte die Bewohner berfelben burch ben Ginmarich in nachbar= liches Gebiet. Da mußte benn Cervinus erleben, bag Nachbar= borfer (3. B. Billingen) gang verobeten und Jahre lang menschenleer baftanden, er mußte seben, wie die beimatlichen Fluren gertreten, bie Ernte geraubt wurde, wie die Saufer bes Dorfs zerfielen, die Acter jum großen Theil wiift lagen und ftatt bes Weigens Dornen und Difteln trugen, wie endlich feine Bfarrfinder aus Rummer und Frost dahin starben. Bu all dem Glend fand fich 1635 auch noch die schreckliche Best ein . . . " Wie withende Bolfe und Teufel" hausten ichlieflich die in der zweiten Sälfte des Krieges gang verwilderten Soldaten, fobald fie in ein wehrlofes Dorf fielen. Um ihren Mighandlungen und Erpressungen zu entgehen, flüchteten fich daher von 1634 an Cervinus und feine Pfarrkinder vor ihnen hinter die Mauern Laubachs oder Grünbergs. Achtzehnmal mußten fie innerhalb 13 Jahre ihr Dörfchen verlaffen, achtzehnmal kehrten fie wieder heim in die Ruinen desselben, in denen sie manchmal kaum etwas anders fanden als von hungrigen hunden angefreffene Soldatenleichen. Richt weniger als 174 Wochen hat Cervinus in ber Zeit von 1634 bis Ende 1648 in Elend in Grünberg und Laubach zubringen milffen, zusammengepfercht mit Hunderten anderer ungliidlicher Landbewohner."

Was in diesem schrecklichsten aller deutschen Kriege der Pfarrer und das Pfarrhaus bedeutete, das läßt die Wetterselder Chronik in den lebendigken Farben erkennen: der Pfarrer ist ein Bild der treuesten Pflichtersüllung zum Wohle der Gemeinde, das Pfarrhaus ein Bild der sestestellung zum Bohle der Gemeinde, das Pfarrhaus ein Bild der sestestellung zum Bohle der Gemeinde, das Pfarrhaus ein Bild der sestestellung zum Bohle der Gemeinde, das Pfarrhaus ein Bild der sestestellung zum das Dasein geworden! Friede und Wohlstand ist dahin. Das Verhältnis zu den Herrschaften, das so innig gewesen war, erscheint hier und da getrübt. Die erquickenden amtsbrüderlichen Zusammenkiinste hören auf. Die Gemeinde wird in der Härrer. Und wie viele Opser er sür sie bringt — sie dankt es ihm wenig. "Als die armen Leut zu Wettersell sich mit ihrem viehe zu Laubach kümmerlich aushielten und 41

Stiide Rindvieh ins Lager zu Wetterfell geben mußten, habe ich aus Condolents und fie zu tröften, von freiem auch ein rind darzu gegeben, welches mir andre Paftores in der Herrschaft verwiesen, sollts nicht gethan haben." Das Schwerste in all bem Schweren war die Art des Krieges felbst: da standen nicht bloß Bölker gegen Bolter, Chriften gegen Chriften - nein, beutsche Stämme gegen beutsche Stämme, evangelische Confession gegen evangelische Confeffion. Man litt unfäglich - aber bem Opfer fehlte bie er= hebende Aussicht, das ftarkende Biel. Das Leiden ichlog die Bersuchung in fich, einen dumpfen, stumpfen Fatalismus zu erzeugen. Rur der Chriftenglaube konnte vor dieser Bersuchung bewahren. Diefer Chriftenglaube bot bem Berfaffer ber Wetterfelder Chronik drei Lichtstrahlen im dunkeln Thal, die Erkenntnis, daß die Bucht= ruthe in Gottes Sand liegt, feine Rinder zur Buge zu bringen, die Zuversicht, daß benen, die Gott lieben, alle Dinge jum Beften bienen, endlich die Treue im Beruf, die nicht auf Dank wartet, sondern in jeder Lage Gottes Willen thut.

Cervinus war ein Mann der Gegenwart. Er that, was er konnte, das Elend des Kriegs zu lindern. Wie in Noth und Tod der Zeit der Glaube zur Hoffnung besseren Zeiten wurden, zeigt uns das Lebensbild des Johann Valentin Andreä.

Wir wollen uns nunmehr sein Pfarrhaus ansehen, das nicht nur gelitten, sondern auch eine Zussucht der Leidenden geworden, ein Pfarrhaus, aus dem uns zwar nicht das gemüthliche häusliche Leben in besonders reichen Zügen entgegentritt, wohl aber das Arbeitsleben, die Energie des Pfarrers, aufzubauen, was der Krieg niedergerissen, den Pfarrern wieder heiligen Muth, den Hausvätern frommen Sinn, der ganzen Gemeinde den Geist ernster Zucht wieder einzuhauchen.

Man darf wohl behaupten, der bedeutendste evangelische Geistliche Deutschlands während des dreißigjährigen Krieges sei Johann Balentin Andreä (1586—1654) gewesen, — der Borläuser Spener's durch den Ernst, mit welchem er die Orthodoxie des Kopses in lebendigen Glauben des Herzens zu verwandeln trachtete,

ber Borläufer Frande's durch die Fürforge für die Kinder und Mten, für die Armen und Kranten, für die Blüthe ber Schule und ben Dienst ber Kirche, ber Borläufer Bingendorf's burch bie geistige Beweglichkeit, mit welcher er sein gindendes Wort in ge= bundener und ungebundener Rebe in die Zeit warf, durch keinen Stil befangen, immer er felbft. Dbwohl Theologe, hat er mit Beighunger geschichtliche, mathematische, geographische, bichterische Werke burchforicht. Mit ber angestrengtesten Thätigkeit bes Geiftes verbindet der lebendige Jüngling Lautenschlagen und Boltigiren, und der Berkehr mit Tischlern, Uhrmachern, Goldarbeitern beweift und ftartt feinen Ginn für die Wirklichkeit bes alltäglichen Lebens. Der Lutherschen Kirche angehörig, eines berühmten Kämpen für Lutheriche Rechtgläubigkeit Enkel, fteht er im Briefwechsel mit Amos Comenius, bem Bijchof ber Brüber in Mähren und Böhmen, bewundert er das Gemeindeleben im reformirten Genf, und wenn er bas Bild der Christenheit so zeichnet, wie es vor seiner Seele steht, muthet es uns an, als ob die Liebe der Gläubigen in den ersten Jahrhunderten vor und träte. Mitten in einer Zeit theologischer Engigfeit ein Mann von weitestem Blid, mitten im Streit ber Meinungen ein warmes, an den Chriften am liebsten Chriftum herausfühlendes Berg, mitten in der Noth des Kriegs ein Seld rettender Liebe tritt er mit feinem Beift, leichtbeweglich in Schrift und Wort, der herrschenden Geschmadlosigkeit entgegen. 3. B. Andreä war ber Entel jenes Jacob Undrea, durch beffen Bemithen bie Concordienformel zu Stande gekommen, und der Sohn bes Johannes Unbreä, Stadtpfarrers zu Berrenberg, nachher Abts von Königsberg. Seine Mutter, Maria Mofer, aus bem berühmten Geichlechte, bas Deutschland zwei driftliche Staatsmänner gegeben, war eine mächtige Frau, die uns in ihrem Berhältnis zu Andrea vorkommt wie Ludwig Hofacters Mutter in ihrem Berhalt= nis zu ihrem Gohn. Unermitbet an Fleiß, fo ichilbert fie Gruneifen, einfach in ben Sitten, bejonders geschickt im Sammeln ber Kräuter und in Bereitung ber Arzueien, fest und ftreng im Glauben, eifrig im Gebet, lebte fie nach und von Gottes Worte, las alljähr=

lich die Bibel und monatlich ihr Pfalmbuch zu Ende, und war in ber erbaulichen Litteratur ihrer Zeit sehr bewandert. In ihres Baters Saufe hatte fie ben Anfang gemacht mit ber Pflege ber Armen, fie fuhr im eigenen Hause fort, und als Wittwe war fie jo thätig für Andere, wie je zuvor. Groß, ichlank und fräftig von Geftalt, fein von Antlit, im Saufe Berr wie ein Mann und bienftbar wie eine Magt, mild und freigebig gegen Andre, felbst mit wenig und fast nichts zufrieden, forperlich troden und durch Arbeit abgehärtet, reinlich, aber allem Schmucke abhold, lebte fie überall anständig, überall Allen willfommen, sorgte für das Ihrige, ertrug das Fremde, schätzte das Öffentliche, schadete Niemand, bewies die Freude wohlzuthun gegen Jedermann. Die ftarke Frau gestattete fich, als ihr vielgeliebter, fanftmithiger Mann gestorben war, nicht cher eine Thräne, als bis fie ihm die Augen zugedrückt, die Lippen geklißt und ben Leichnam ins Sterbelinnen gefleibet. Mit ihren fieben Kindern gog fie dann nach Tübingen, ernährte fie durch Roftganger, pflegte fie forglich wie ein Arzt, unterrichtete fie griind= lich wie ein Schulmeifter und alles das in der Liebesgewalt der Mutter. Ein Freund ichlug ihr vor, zur Erleichterung ihrer Laft, einen oder ben andern ihrer Sohne ein Sandwert lernen zu laffen. Sie borte ben Rath ruhig an, als aber ber Rathgeber bas Zimmer verlaffen, zog fie ihren Schleier vom Saupte, warf ihn vor die Söhne auf ben Tisch, brach - ein seltenes Schauspiel - in Thranen and und sprach: "wenn ihr brav bleibt, so will ich Alles und felbst biesen Schleier baran wenden, euch eurem Stande und ber Wiffenschaft zu erhalten, und ber Wunsch eures Baters foll nicht vergeblich gewesen sein." Als die Kinder herangewachsen und in der Welt zerstreut waren, da trug ihr die Freundschaft mit der gleichgefinnten Bergogin ben Ruf ein, als Borsteherin ber Soj= apothete in Stuttgart fich niederzulassen; fie verwaltete ihr Amt im Sinne ber Armen = und Rrankenpflege und hieß bei allen Runden nur die "Mutter Andrea". In ihren alten Tagen, als der Bergog und die Bergogin beimgegangen waren, gog fie zu ihrem Gobne Johann Balentin Andrea nach Calw. Dort ward fie "die Mutter

der Stadt " und die geliebte Mutter des Pfarrhauses. Bis ans Ende und über das Ende hinaus durch ernste Mahnung an die Hinterbliebenen waren die Armen ihre Sorge. Geistliche trugen den Sarg, der Sohn ging hinter ihm her — nicht als der eine Todte begrub, sondern als der geistliche Sohn der Mutter, der ausging, in ihrer Nachsolge das Reich Gottes zu predigen, und nicht in Worten allein, sondern in der Kraft.

Das Neue an bem Pfarrhaus, wie es Johann Balentin Andrea aufbaut, erscheint mir bies, daß es, wie Luther's Saus, eine Buflucht ber Bedürftigen, in besonderem Ginne gugleich bie Brunnenftube ift, von der aus die Brunnen in der Gemeinde gefüllt werden. Man würde beute fagen: es fei fein Bfarrhaus eine Stätte und Schule innerer Miffion gewesen. In feinem erften Amte als Diakonus in Baibingen bringt er, der viel umbergewandert war, fich erft innerlich zur Ruhe und wirkt schriftstellerisch. MS ber Bierunddreißigjährige gum Defan in Calw ernannt ward, bewies er, daß es ihm nicht geniigte, in seiner respublica christianopolitana ein Bealbild bes Christenstaates aufgestellt zu haben, fondern bag er ben gangen Ernft feiner Geele an die Arbeit für Die Serstellung der Christengemeinde zu setzen bereit mar. Sochst bedeutsam ift hierbei, daß dieser lutherische Theologe von der fraftigen Berfaffung ber reformirten Rirche einen Stachel empfangen batte, der ihm nicht Rube ließ. "Als ich in Genf war," jo er= gablt er, "bemerkte ich etwas Großes, woran die Erinnerung, ja vielmehr wonach die Sehnsucht nur mit meinem Leben erfterben wird. Richt nur nämlich findet fich bier bas volltommene Inftitut einer vollkommenen freien Republik, sondern als eine besondere Bierbe und Mittel ber Disciplin eine Sittenzucht, nach welcher liber die Sitten und felbst die geringften Uberschreitungen ber Bürger wöchentlich Untersuchung angestellt wird, zuerst durch die BiertelBinfpettoren, bann burch bie Senioren, endlich burch ben Magiftrat, je nachdem ber Frevel ber Sache ober die Berhartung und Berftodung ber Schuldigen es erfordern. In Folge beffen find denn alle Fluchworte, alles Bürfel = und Kartenspiel, Uppig=

feit, Abermuth, Bank, Sag, Betrug, Luxus u. f. w., geschweige benn größere Bergehungen, die fast unerhört find, unterfagt. Welche herrliche Bierbe für die driftliche Religion, folde Sittenreinheit, von ber wir mit allen Thränen beweinen miiffen, daß fie uns fehlt und fast gang vernachläffigt wird, und bag nicht alle Gutgefinnten fich anstrengen, daß fie ins Leben gerufen werde! Dich, wofern mich bie Berichiedenheit ber Religion nicht abge= halten, hatte bie fittliche übereinstimmung bier auf ewig gefesselt, und mit allem Gifer habe ich bon ba an getrachtet, bag etwas Uhnliches auch unferer Rirche zu Theil würde. Richt geringer als die öffentliche Bucht war auch die häusliche meines Hausherrn Scarron, ausgezeichnet burch ftetige Gebetsitbungen, Lektitre ber beiligen Schrift, Gottesfurcht in Worten und Thaten, Maghalten in Speise und Rleidung, daß ich eine größere Sittenreinheit felbst im väterlichen Saufe nicht gegeben." Später, als er die Arbeit in Calm begonnen, ichreibt er: "Befonbers reigte mich ber Gebante an bie Rirden in Frankreid, porguglich bie Genfer. Dazu rief ich dann die Befferen hie und da auf. Da aber die Meisten bei guten Binichen und dem Beifalle stehen blieben und von denfelben Fesseln, die ich fühlte, zurückgehalten wurden, so widmete ich mich gang der Sorge für meine eigene Kirche." Und er hat mit mufterhafter Treue gesorgt. Zuerst wurden mit Silfe wohlhabender Bürger zwei Kirchen hergestellt und mit Gemälden und Bildhauerwerf ausgeziert. Dann fuchte er ben ichonften Schmud der Kirche zu schaffen, eine lebendige Gemeinde. Kirchenzucht ward gefibt und die Jugenderziehung mit einer Sorgfalt, die auf Spener hindeutet, gepflegt. Er gewann sich die Berzen der Kinder durch Freundlichkeit, auch wohl durch Geschenke, und den gewonnenen Bergen gab er durch Schrift und Wort eine fagliche Auslegung ber Bibel und des Ratechismus. In Gemeinschaft mit den wackeren Sandelsberren bes Städtchens gründete er in bem "Färbergestift" ein Kapital zur befferen Kindererziehung, zur Unterstützung armer Studirender, zur Ermunterung ber Sandwerfer, zur Pflege ber

Urmen, Rranten und Blödfinnigen. Als in Folge ber Rriegs= brangfale Scharen von Bettlern bas Land burchzogen und bie gewöhnlichen Ginrichtungen für die Armenpflege nicht mehr ausreichten, fammelte er Beiträge bei feinen Mitburgern und reichen Freunden in Nürnberg und Augsburg. Mit diesem Geld versorgte er die Kranken, ließ zweimal täglich die armen Kinder im Kranken= hause speisen, that sie in Schulen und brachte einige bavon bei handwerfern unter. Er selbst ging in Opferwilligkeit voran: von ber Sinterlaffenschaft feiner Mutter behielt er nichts für fich, einen Theil überließ er seinen dürftigen Geschwistern, einen andern den milben Stiftungen. Auch für die bedrängten Beiftlichen und Schullehrer fuchte er Silfe zu ichaffen, und feine Glaubensbegeifterung war nicht jo fühl, daß er nicht Gustav Abolph zugesauchzt und von ihm nebst der Erlösung aus äußerer Bedrängnis der Kirche auch die von der Buchtlofigkeit gehofft hatte. Diese Buchtlofigkeit machte ihm auch, je langer ber Krieg währte, in ber Gemeinde mehr und mehr zu ichaffen. Rach ber Rördlinger Schlacht tam zu biefem Kreuz auch Armuth und Seuche. Gin bayerischer Beereshaufen brannte Calm nieder. Andrea mit einer Schar von 200 Flücht= lingen irrte in Wälbern und auf unwegfamen Bergen umber. Als er nach ber Stadt guriidkehrte, fand er auch fein Saus und alle feine Sabe vom Feuer verzehrt. Rur eine kleine Rapelle ftand noch jum Gottesbienft. Andrea mar ber einzige Geiftliche, ber übrig geblieben. Übelgefinnte Gemeindevorftande famen ans Ruder. In einem Bierteljahre hatte er 430 Leichen, welche Die Seuche hingerafft, zu begraben. Das war ein voller Becher bes Leibens. Es ift merkwürdig, wie Andrea biefe Beimfuchung ansah und wie er fich darin hielt. Unter den Gründen, warum Gott über Deutsch= land und die Rirche jo Schweres verhängt, nennt er auch "die Berirrungen und icholaftifden Streitigfeiten ber Theologen, die felbft einen fo beiligen Mann wie Arnd ber Regerei anguflagen gewagt hatten." Die Triibsale lasteten jo schwer auf ihm, daß er nichts fand, was ihn die Fortsetzung des Lebens einem seligen Tode hatte konnen vor=

gieben laffen, als ben göttlichen Willen, bem wir Alle gehorfam fein müffen. In biefem Gehorsam war er, seines Bermögens und feiner Freunde beraubt, um nichts träger im Gifer, burch bas Berlorene nicht niedergeschlagen, auch nicht gierig nach dem Erwerbe neuen Wohlstandes, nicht verzagt über so viele verlorene Arbeit, noch voll Schmerz, in der Erinnerung der Menschen gleichsam vergeffen zu fein. Diese Geistesftarte icopfte er nicht aus ber Schule ber Stoifer und 3bealiften, sondern aus ber Betrachtung, wie eitel alles Menichliche ift, und aus bem Blide auf bas vollfommene Leben Christi, welchen Unterricht ihm unfer Luther gewährte burch feinen berrlichen Kommentar über ben Prediger Galomonis. Er ging riffig wieder an die Arbeit. Bum Beften feiner Gemeinde gab er eine Beschreibung der erlittenen Drangfale beraus. Er felbst ward durch die Liebe ber Gemeinde und auswärtiger Freunde in den Stand gesetzt, fich wieder ein Wohnhaus zu bauen. - Was er in Calw zur Erneuerung der Kirche begonnen, führte er in größerem Magstab seit 1638 als Hofprediger und Confiftorialrath in Stuttgart fort. Er betrat eine Bahn, die er nicht felbst gesucht und die voll Dornen und Disteln war. Seine Recht= gläubigkeit war verdächtig, sein Fürst ein 24jähriger Lüftling, die Beiftlichkeit ber Stadt angesteckt von ber allgemeinen Sittenlofigfeit, das Confistorium in lässigen Sänden, die Rathgeber des Fürsten bereit, seinen Lüsten zu bienen. "D beutsche Tugend", ruft er aus, "o ihr Selben, Bekenner und bu, Chriftoph, einst unfer Fürst, wie weit seid ihr von uns gewichen!" Die Kirche lag wiift: von 1046 Geiftlichen und Kandidaten waren nur noch 338 übrig, nach ber Nördlinger Schlacht fehlten vier Jahre lang bem Titbinger Stift bie Mitglieder, Jung und Alt ftand in fläglicher Unwiffenbeit. Andrea ließ im Lande kollectiren, sammelte Boglinge für das Stift, gründete Professuren, sorgte für die Erneuerung des Symnafiums in Stuttgart, für die Ginkunfte ber Beiftlichen, ord= nete an, daß die Bauern für die Pfarrer obe gelegte Streden anbauen mußten. Das Schwerste und Wichtigste ließ er auch bier nicht, die Kirchenzucht. Er sammelte altere Kirchengesetze, eine

Rirchenconventsordnung ward erlaffen, die Diöcejanspnoden erneuert, es gingen Mandate gegen Sonntagsentheiligung, Chebruch, Unzucht u. f. w. aus. Gern hatte er die Handhabung der Bucht frei gewählten, burch Frommigkeit und Sittenreinheit ausgezeichneten Männern übertragen, doch mußte er fich mit den Schultheißen und Bögten genügen laffen. Natürlich gab es Rampfe. Die Familie eines vornehmen jungen Mannes wollte biefen, ber im Begriffe, sich zu verheirathen, zwei Mädchen entehrt hatte, der Kirchenzucht entziehen. "Bu einem folden Grade ber Unverschämtheit ftieg die politifche Lift und Gewalt," ichreibt Andrea, "daß fie ben neuen Cat aufstellten, ber Fürft fei Bifchof, in beffen Dacht es ftebe, wiber Billen ber Beiftlichfeit einen Schuldigen logzusprechen." Aber bas Consistorium brang, namentlich von Andrea getrieben, beim Fürsten auf Bestrafung, damit es nicht icheine, als fei das neue Kirchengeset "nur gegen die Tauben, nicht gegen die Raben gerichtet".

So wirkte Andrea im Amte. Außer demfelben bewies er fich als ein Chrift, beffen haus eine Art "herberge ber Gerechtigfeit " war. Richt allein kehrten die Freunde bei ihm ein, die seinen Umgang suchten, die Kinder verstorbener Freunde nahm er zu fich, vertriebene Brediger und Schulmanner, auch reisende Rünftler fanden bei ihm freundliche Aufnahme. Bu folder Gaft= freundschaft reichte aber die färgliche Befoldung nicht aus, und es tamen ihm die Geschenke seiner Freunde und namentlich die Gunft des Herzogs August von Braunschweig, in der sich Andrea fehr wohl fühlte, zu Statten. Sein Leben war in den letten Jahren durch schwere forperliche Leiden sehr gedriickt. Er bedurfte des gangen Troftes, ben ber Glaube gewährt, um fich aufrecht zu er= halten. "Mein ganges Leben," konnte er ba ausrufen, "ift im vergeblichen Streben und nicht ohne Miggunft verfloffen; möge nach mir Giner mit gliidlicherem Erfolge auftreten! Biele waren mit mir, Arnd, Saubert, Schmid und mancher Andere; Chrifti Beift unterliegt indeß nicht." Sein gewaltiger Nachfolger, Spener, fing gerade damals an, in Strafburg unter Dannhauer Theologie

zu ftudiren. Aber auch Andrea's Geift wirtt noch fort. Wir geben zum Schluffe einige Beugniffe von ber Sobeit und Freiheit, von ber Tiefe und Innigfeit diefes Beiftes, Beugniffe, die uns einen Schluß auf ben Beift feines Pfarrhaufes verftatten. In ber "respublica christianopolitana" ichildert er den driftlichen Presbyter ober Pfarrer: " Nur ein mal und zwar am Sonntag redet er zu dem Bolt und unterweift es in göttlichen Dingen; nie wird er gehört ohne innere Regung bes Gemüthes. Fitr Schande wurde er es achten, Andere zu etwas zu ermahnen, worin er nicht mit der That vorangegangen, so daß er, wenn er in der Bersammlung ftebt, auch schweigend rebet. Seine gange Zeit verwendet er auf beilige Betrachtungen und Übungen, vorzüglich aber auf die Forderung des driftlichen Lebens, und er sucht kein anderes Ber= gnigen als die himmlische Speise. Als er mich segnete, empfand ich in mir eine heilige Gluth, die mein ganges Gemuth burch= strömte. D! die mabre Gottesgelahrtheit ift wirkfamer als alle Predigten der Fleischlichgesinnten. Ich erröthete, als ich an den Chraeiz, an die Habsucht, an den Reid, an die Trunkenheit so Mancher bachte, die ben geiftlichen Stand ichanden. Man follte glauben, sie glaubten nicht, wovon sie Andere überreden wollen, ob fie gleich das Überreden gelernt haben. Mir mögen fie es nicht verdenken, daß dieser Beiftliche mich entzückt hat, dieser Mann von feurigem Beift, von erstorbener Sinnlichkeit, ein Freund des Simmels, ein Berächter ber Erbe, raich jum Berke, fern von Geschwätzigkeit, trunken in Gott, ben Liisten abhold, wachend für feine Berde, schlafend für fich, der Erste an Berdienst, der Lette an Rubm." "Ein Biichlein von Augustinischer Tiefe und Susonischer Bartheit " nennt Tholud feine Erftlingsschrift "Beschreibung eines wahren Christen". Darin schildert er das Ergriffenwerden des in der Welt Umberirrenden von der himmlischen Kraft: "Da ftredt mir Christus seine Sand entgegen, ergreift die meinige, indem er mich gang mit göttlichem Than übergoffen, und nachdem er mich jo abgewaschen und mit himmlischem Manna überschüttet, erflärt er mich für ben Seinigen, bem ich nun nicht schüchtern, wie einst,

da ich in der Welt war, sondern mit kindlichem Bertrauen zuruse: Nimm mich bir, Jeju, mein König, und entreiß mich ber Welt. Sage, was du von mir willft, und gieb, daß ich konne, befiehl, was du willst, und gieb, daß ich geborche; leg' auf, was du willst, und gieb, daß ich trage; ibe, wie du willst, und gieb, daß ich mich bewähre; gieb, was du befiehlst, und begehre, was du willst, ich will nichts mehr fein, du aber damit Alles." Erhaben, fagt Tholud, wie der Brief Diognet's spricht er von dem Abel der wiederge= borenen Seele: "Unfer Rind fei ber Chrift, ber in ber Welt ein Fremdling, jener Sprößling bes menichlichen Glends, aber bie neue wiedergeborene Creatur der erbarmenden, zuvorkommenden Gnade, die Gegenwart bulbend, nach der Zufunft strebend, für die Erde nicht blos ein Frembling, jondern ein Gestorbener, in feinem Stude fich nur anbequemend, unter ben Spöttern wie ein Ungeheuer, aber Gott eine Wonne, und burchaus ein Golder, beffen Leben nicht hienieden, sondern jenseits gelebt wird, der seine Freude nicht auswendig, sondern inwendig hat, der sein Wissen nicht auswendig, sondern inwendig weiß, deffen Berlangen durch nichts ausgefüllt wird, was in der Welt berrlich lautet, sondern allein gesättigt wird durch das, was Reinem außer ihm befannt."

Das Merkwirdigste sast, was wir von Andreä besitzen, haben wir noch zu nennen: seine Pastoraltheologie in Bersen. Freilich nicht so sehr das Psarrhaus als der Psarrer, aber mittelbar doch auch das Psarrhaus tritt uns in diesem gesalzenen und gepsesseren Gedichte vor die Augen, das in seinen kurzen, harten Reimzeilen an Hutten's deutsche Weckschriften, in dem Ernst und der Tiese der Aussassiung, in der Deutschheit und Derbheit der Aussprache an Luther's Geist und Wort erinnert. Mit seinem wunderbaren Spürsinn hat Herder das Gedicht, das 1619 in Straßburg gebruckt worden, wieder aufgesunden, und als eine Pastoraltheorie in Bersen hat er es den Deutschen gepriesen. Dann hat den Geistsichen unserer Zeit löhe das Kleinod wieder zugänglich gemacht, indem er es seinem "Evangelischen Geistlichen" vordrucken ließ. Die Geschichte und Lehre ist diese. Ein Kandidat der Theologie

wandert durch das Land. Zum geistlichen Stande hat er sich einst entschlossen, weil es ihm ein gut Geschäft dünkte, um lange Brat- würste kurze Predigten zu halten.

Da red' ich, muß ein andrer schweigen, Da poch' ich, muß ein andrer leiden. Da geh' ich vor, ein andrer nach, Da schlaf' ich zu, ein andrer wach.

Drauf hat er auf hohen Schulen fo viel gelernt,

Bis ihm die Kunft ganz überging Und ihm der Bitz zum Maul aushing, Auch ihm fein Röckein rauscht baher, Alls ob er schon Decanus wär!

Für jede Stelle, auch die höchste, sühlt er sich völlig Mann — der Mann ist da, nun muß die Stelle gesunden werden. Sie darf nicht im rauhen Gebirg, sie muß im lustigen Weingau liegen. Er sieht sich im Lande um. Da begegnet er in einem Wiesenthale einem alten Mann, mit weißem Haar und schönem Gesicht, der geht mit einem Rechen im Gras. Der Jüngling möcht' ihn wohl silr einen Pfarrer halten, aber er wundert sich, daß er den Rechen trägt und nicht etwa in einem Buche liest. Der Kandidat begrüßt ihn, und es entwickelt sich ein Gespräch. Der Alte erzählt dem Jüngling, wie es zu seinen Zeiten auf hohen Schulen zugegangen, kommt aber zum Schluß, das Beste müsse man mitten unter den Bauern sernen. Da der Jüngling das nicht sassen zu schaffen. Er Alte bereit, ihm die Schuppen von den Augen zu schaffen. Er kündigt ihm an, was er als Pfarrer erleben werde.

Da werd't ihr sein Dorstarr, Pfarrnarr Und alles Rußes Djenscharr. Da mist ihr glauben, wissen, thon, Leiden, lassen, fürchten und ho'n, Was Niemand darf, tann, mag noch will, Und dieses alles in der Still. Denn wer sich dieses will beschweren, Der mag sein Pfarr ein andern leeren. In meisterhafter Rirze wird nun ber Sat burchgeführt. Der Pfarrer glaubt, bas Riemand glauben will.

Er glaubt an Gott, des Niemand acht, Ein jeder nach seim Götzen tracht. Er glaubt ein Himmel, der verschmächt, Ein jeder gern hie ewig zecht, Er glaubt ein Höll, die Niemand fleucht, Ein jeder die breit Straße zeucht. Er glaubt ein Tod, der alles scheidt, Ein jeder pocht auf lange Zeit. Damit zeucht er den schweren Karren Und wird gehalten für ein Narren.

Darnach so weiß ein Seelenhirt,
Des die Welt ungern inne wird.
Er weiß, daß großer Herren Pracht
Bei Gott auß änßerst wird veracht.
Er weiß, daß großer Hirten Schlaf
Dem Wolf liesert manch armes Schaf.
Er weiß, daß große Leutschinder
Berflucht sind auf Kindeskinder.
Er weiß, daß jedes falsche Herz
Sich selbst noch stärtt in ewig Schmerz.
Das weiß er, will's schon Niemand wissen,
Und wird sehr oft daroh geschnissen.
Damit zeucht er den schweren Karren
Und wird gehalten sir ein Narren.

Drittens muß ein Baftor thun, bas Niemand thun will.

Er muß in die Pest und Lazareth, Da mancher weit vorübergeht. Er muß in alle Psiüsen treten, All Unlust putsen und ausjäten. Das muß er thun ohn seinen Dank, Bis er d'rob wird alt, krumm und krank. Damit zeucht er den schweren Karren Und wird gehalten sür ein Narren.

Biertens muß der Pfarrer leiden, was den Thurm verdiente. Er leidt Berachtung Gottes Lehr, Dafür Wollust wird trieben mehr. Er leidt Ehbruch, Unzucht und Schand, So nur geacht für Narrentand. Er leidt große und kleine Dieb, Finanz und was ihm sonst nit lieb. Damit zeucht er den schweren Karren Und wird gehalten für ein Narren.

Zum Fünften nuß ein Priester Laffen, Das die Welt liebt ohn' alle Maßen: Er läßt dem Hof sein reiches Kleid Und bleibt ihm die Kameelhaut bescheidt. Er läßt der Schul ihr große Witz Und übt sich in der Liebe Hitz. Er läßt sein Haut, sein Fleisch und Bein, Damit er mög bei Christo sein. Das alles muß er willig lassen Und noch dazu sich selber hassen. Damit zeucht er den selweren Karren Und wird gehalten siir ein Karren.

Zum Sechsien fürcht ein geistlich Mann, Das sonst bei andern leicht gethan. Er fürcht mit Schen das End der Welt, Dafür mancher sein Hauptgut zählt. Er sürcht der Kirche böse Feind, Gewalt und Witz, die manches Freund. Er sürcht der bösen Gesellschaft Schein, Ohn welche mancher nit kann sein. Das ift sein Sorg, sein Furcht, sein Angst, Welchs alls die Welt verlacht vorlangst. Damit zeucht er den schweren Karren Und wird gehalten für ein Narren.

Jum Siebenten ein Clericus
Bas Niemand will, wohl nehmen muß.
Er nimmt wenig als Niemand glaubt,
Denn der thut wohl, der Pfriinden beraubt.
Er nimmt das Schlechtst vom Pfleger sein,
Die schlechtsten Früchte, den sauersten Wein.
Also muß er im Bettel reisen
Und endlich lassen arme Baisen.
Damit zeucht er den schweren Karren
Und wird gehalten sir ein Narren.

Der Kandidat ist von solcher Rede erschüttert. Was soll er ansfangen, da er einmal den geistlichen Stand erwählt und es um denselben solch ein schweres Ding scheint? Da macht denn der Greis Muth:

Rein Stand auf Erd je werther war, Mis der durch Gott berufen bar, Sein Wort und Willen zu verfünden Und baburch pflegen Gottes Kinden -Dem wird vertraut Gotts liebftes Gut Und Jefu Chrifti Fleisch und Blut, Mis auch des Beiftes Freudenöl, Damit befeligt manche Geel. Den Stand lagt euch fein Menfch erleiben, Bor bem all andre Ständ fich neigen. Ift nun ber Stand fo hoch und werth, So hat er billig fein Befdwerd. Be mehr Wefahr, je minter Gold, Eim Bottesfinde foll fein Bold. Sie folls fein g'arbeit, g'biit und gewacht; Dort wird's fein belohnt und boch geacht, Sie folls fein mithfam und unwerth, Dort wirds fein rubfam und hochgeehrt.

Und nun ermahnt er den Jiingling, nicht nach der Stelle zu laufen, sondern Gottes und der Gemeinde Ruf zu erwarten, dann aber getrost in den Dienst zu treten, von welchem Christus sagt:

Weh euch, so man euch zu viel lobt, Wohl euch, wenn die Welt hestig tobt. Weh euch, so euch der Dienst wird silf, Wohl euch, so ihr sindt viel Berdrieß. Weh euch, so ihr sindt viel Berdrieß. Weh euch, so sie der Fallen stellt. Weh euch, so sie euch Fallen stellt. Weh euch, so ihr nach Ehren strebt, Wohl euch, so ihr im Niedern lebt. Weh euch, so ihr auf Titel schaut, Wohl euch, so euch wenigs vertraut. So könnt ihr Gottes Haushalter sein, Der Welt ein Dorn, ein Ruth und Bein.

Dann kommt er aufs Pfarrhaus zu reden und auf das Hauskreuz und die Haussitte. Und sie kennen zu lernen, lädt er ihn ein, mit ihm in seinem Hause einzukehren, sie wollen ihr Süpplein mit einander essen, und die alte Mutter werde dem jungen Trops auch noch umsonst ihren Text lesen. Und der Jüngling ging fröhlich mit und dankbar sier die empfangene Lehre.

> Ich wollt nit, daß ich wälsche Land Dafür hätt gesehen allesammt. Denn ein deutsch Herz, so man das sindt, Ist werther als viel fremdes Gsind. Run wünsch ich, daß all mein Gesellen Ihn auch abtrennen lan die Schellen Und geben sich in Christi Orden, Der nie kein Fronnnen siss ist worden, Hiemit solg ich mein Alten nach. Wer Bessers weiß, der besser die Sach.

In der That, besser hat wohl Niemand vom geistlichen Amt geredet. Am Ansang des dreißigjährigen Krieges zuerst in die deutsche Kirche gerusen, ist dies Wort wie eine Losung sitr den Geistlichen in schweren Zeiten. Ob's damals viel gelesen worden ist, ich weiß es nicht — das aber weiß ich, daß es heute, da auch schwere Zeit ist, kein lesenswertheres Wort giebt.

## 3. Das pietiftifde Pfarrhaus. Spener. Agmann.

Der Pietismus, einerseits eine kräftige Wiederausnahme des Werkes Luther's, hat andrerseits Luther's Art nicht so voll an sich getragen. Es war ganz ein Eingehen in die großen resormatorischen Gedanken, die Luther in der Kirche wieder erweckt, wenn der Pietismus das Persönliche, Lebendige, Sittliche im Christenthum stark betonte, wenn er keinen Wahnglauben wollte, sondern einen Herzensglauben, nicht Namenchristen, sondern neue Creaturen in Christo, wenn er den unausschieden Zusammenhang zwischen Glauben und Werken, zwischen Bekenntnis und That hervorhob und aus dem Priesterthum aller Gläubigen die Verantwortlichkeit auch der

Laien für die Forderung des Reiches Gottes folgerte. Das warme Erbarmen mit bem Bolt, bas freundliche Sichhinabneigen zu ben Rindern mit Lied und Spruch, das hat ber Pietismus mit Luther gemein, in dem vollen Erfaffen deffen, mas wir heute innere und äußere Miffion nennen, ist er sogar über ben Resormator hinaus= geschritten. Aber Luther's Gigenart, jene wunderbare Berknipfung bes Ernstes, ber nach bem Reiche Gottes vor Allem trachtet, mit ber Freude, die aus ber hand Gottes fich alle Creatur als eine gute Babe zu ungetrübtem Genuß geben läßt, hatten bie Führer bes Bietismus nicht. Die Klinfte, benen Luther ein fo hohes Lob gespendet, fanden im Bietismus fast nur in Gestalt bes geiftlichen Liedes Anerkennung. Die Gefelligkeit ward zur Stunde ber Er= bauung im engeren Sinne bes Wortes. Der Ton, ber im Ber= tehr mit den Kindern angeschlagen ward, hatte weniger Luther's Luft an diesen Gaben Gottes, die mitten in ber argen Welt etwas Paradiefisches an sich tragen, als die ftrenge Absicht, fie aus ber argen Welt friih ganz herauszuholen. Und was endlich die Auffaffung der Che, die Geftalt des Familienlebens betrifft, fo beftrebt fich ber Bietismus junächst, Die Che gang in ben Dienst bes Reiches Gottes zu stellen, wenn auch nur jo, daß die Frau dem Manne freie Zeit für diesen Dienst schafft, ohne völlige Anerkennung beffen, was fie an fich und durch fich felbst für bas Reich Gottes ift. Später allerdings wirft der Pietismus erneuernd auf bas eheliche Berhältnis. Indem er das perfönliche Berhältnis der gläubigen Geele jum herrn ftart betont, forbert er bas Berhalt= nis gläubiger Geelen zu einander. Indem er die "ichone Geele" herausbildet, stärtt er die wechselseitige individuelle Anziehung ber ichonen Seelen. So wird auch für ben Chebund biefe individuelle Angiehung höher geschätt, und wo sie vorhanden ift, muffen die gefellschaftlichen Schranken fallen. Die Macht ber Berbindung im herrn wird fo ftart, daß nicht allein ber Baftor Beterfen aus bem Norden Deutschlands die Jüngerin Spener's, bas hoffräulein von Merlau, als Chefrau beimführt, jondern bag nachher Gräfinnen Sandwerfern die Sand am Altar reichen. Und was

für die "schöne Seele" der Pietismus gethan, wir wissen's an dem Bilde der Susanne von Klettenberg, die diesen Namen vor allen trägt. Denn selbst die Weise, mit welcher diese "schöne Seele" den jugendlichen Most des Goethe'schen Genius gewähren ließ, in der Höffnung, daß der Gährung die Klärung solgen werde, die Fähigkeit, auf eine fremde Individualität mit Bartheit einzugehen, stammt aus der Herausdildung der Individualität, welche das Herzenschristenthum des Pietismus, das Werthlegen auf persönliche Ersahrung gesördert hat. Wir werden dem pietistischen Einsluß auf Herausdildung der frommen Individualität durch die Brüdergemeinden hindurch, und in erneuter Gestalt noch bei Schleiermacher begegnen. Hier versuchen wir von dem pietissischen Pfarrhaus in seinem alten, echten Stil eine Ansichauung zu geben.

Der größte und gesegnetste Gottesgelehrte, ben Deutschland nach Luther gehabt, von Gott berufen, Luther's Werk unter ben Deutschen fortzuseben und namentlich die von Luther laut verfündete, aber von der Lutherschen Orthodoxie vielvergeffene Ber= bindung zwischen reiner Lehre und reinem Leben wieder herzustellen, Philipp Jacob Spener, ber ehrwürdige Erzvater bes gesunden Pietismus, war doch von Luther außerordentlich verichieben. In Luther eine ichopferische Begabung, Die wie ber frische Wafferstrahl aus bem Felsen springend weithin bas Land erfrischte, in Spener eine erhaltende Rraft, Die still und fleißig jum Beil ber Gemeinde fich geltend machte. Seldenhaft und find= lich zugleich, mit einer fühnen Freiheit bes Beiftes, Die in ben höchsten und heiligsten Dingen des zudenden Bibes, der ichalthaften Laune fich nicht entschlagen tann, hat Luther seine mächtigen Gedanken in die Welt gerufen: bas "theologische Bedenken", die gewiffenhafte Erwägung, Die rubige Darlegung ift Spener's Art. Luther's Sauslichkeit würde auch auf das Weltfind einen Zauber geübt haben: von einem frohlichen Staunen würde es erfaßt worden fein, daß ber Mann bes Gebets, ber Anfechtung, bes Kampfes wider Teufel, Belt und Fleisch zugleich ein jo treuberziger und

findlich frober Mann fei, fein Gemith weltoffen in Gottfeligkeit, fein Mund reich an Spruch und Lieb und luftigem Schwank. Spener's Saushaltung bagegen in ihrer ftrengen Ordnung bes Gebets und ber Arbeit, in ber gleichmäßigen Singabe an die Bflicht, in ber Durchjalzung bes gangen Lebens mit bem Galge ber Beiligung, für die Gleichgefinnten überaus erbaulich, ware wohl für die Draugenstehenden ehrwürdig, aber kaum anziehend gewesen. Wie viel wissen wir von Luther's häuslichem Leben, wie wenig Büge aus Spener's Berfehr mit Weib und Kind find uns erhalten! Bon ber Zeit an, ba ber einundreißigjährige junge Gottesgelehrte bereits als Senior ber Lutherischen Geiftlichkeit nach Frankfurt am Main berufen ward, bis zu feiner Beimfahrt in Berlin - wie war doch sein Leben ber nächsten Gemeinde und der großen Kirche, den Bedürfniffen der Pfarrfinder und der Gemeinschaft ber Gläubigen in gang Deutschland und über ben Grenzen gewidmet! Dehr noch als in Johann Balentin Andrea's Saufe feben wir im Spenerichen bas Ginlaufen ber Bünfche weither aus ber Kirche, bas Ausströmen bes Raths weithin in Die Kirche. Er hätte wohl fagen konnen, zum Beirathen hab' er feine Zeit, - aber er hat geheirathet, und die Che bringt seinem Leben warme Fille, ohne daß fie fein großes Wirfen irgend beeinträchtigt hätte.

Seltsam waren die Heirathsgedanken Spener's im jugend-Lichen Mannesalter. Ehelos zu bleiben, das scheint dem gut Lutherischen Theologen nicht in den Sinn gekommen zu sein. Aber er hielt sich für zu ernst, um einer jungen Frau so freundlich zu begegnen, als sie es wünschen und erwarten durste. Da dacht' er sich aus, er wolle eine Wittwe heirathen und zwar eine solche, die einen recht störrischen Mann gehabt. Sine so Schwergeprüste hosst' er zur Noth zusrieden stellen zu können. Es mochte aber nicht leicht sein, gerade das zu sinden, was er in seinen eigenen Gedanken sich ausgedacht. Da ließ er sich von Gott die Frau ichenken, Susanna Erhardt, die Tochter eines ehemaligen Dreizehnders in Straßburg. Und er hat Gott siir diese Gabe nicht genug banken konnen. Gine innige, fromme, gesegnete Bauslichkeit baute fich auf. Die Schwiegermutter, Die mit ins haus gog, erhöhte bas Gliid, benn fie war eine treffliche Frau von inniger Frommigkeit und liebte Spener wie ihren eigenen Sohn. Rur zwei Jahre blieben die Cheleute im heimatlichen Strafburg. 1666 ward Spener nach Frankfurt a/M., 1686 nach Dresben, 1691 nach Berlin berufen, wo er feinen Beimgang erwartete 1705. An allen biefen Orten war er zugleich ber treue Arbeiter in bem nächftbefohlenen Amte und ber Träger einer großen firchlichen Bewegung. Gein ganges Sauswesen rubte auf ber Ubung bes Spruchs: Bete und arbeite. Bas er für ein Beter gewesen - man fann es nur mit tiefer Beschämung hören. Richts Wichtiges unternahm er, ohne den Namen Gottes angurufen. Sobald er fich bes Morgens vom Lager erhoben und noch ehe er Licht angezindet, that er, was er, wie er fich ausbriidte, auch ohne Licht vollbringen fonnte: er betete für fich allein. Dann versammelte er alle seine hausgenoffen zur Morgenandacht und in die Filirbitte ichlog er namentlich die Obrigfeit des Landes und viele deutsche Fürsten und Städte ein. Auch das Mittags = und Abendessen heiligte er durch das Gebet. Manchmal las er vorher ein Kapitel aus der Bibel vor und stimmte vorher ein geiftliches Lied an. Den Tag ichloß die Abendanbacht. Die Gebetsiibung Spener's ging aber weit itber biefen Sausgottesbienft binaus. Wie viel hat ber Mann in seiner Studirftube gebetet! Die Menge berer, die er in sein Gebet einzuschließen gehabt, war fo groß geworden, daß er fie nicht alle Tage namentlich vor Gott führen fonnte. Er theilte fie darum nach Ländern und Provingen ein und that der Reihe nach Fiirbitte für sie, er richtete sich auch nach dem Bedürfnis berselben, ob er öfter ober seltener für fie betete. Für seine besten Freunde betete er breimal täglich, wer aber auch nur einmal ihm unter die Angen gekommen und ihm irgendwie bedeutsam geworden war, den vergaß er nicht wieder, beffen gedachte er vor Gott. - Der Tag hatte eine feste Ordnung. Er ftand regelmäßig um 51/2, Sonntags um 4 Uhr auf. Dem

Schlaf mußte er allemal mit Gewalt fich entreißen, benn er hatte einen febr gefunden Schlaf, träumte felten, und nur zwei = ober breimal, wie er selbst jagte, hat er einen Theil ber Racht ichlaf= los zugebracht, und zwar aus Gorge für die Kirche. Den ganzen Bormittag arbeitete er ununterbrochen, und nur in den bringenoften Fällen ließ er fich ftoren. Um 12 Uhr ag er zu Mittag; wenn er bann fich burch einen furgen Schlummer auf feinem Stuhl gestärkt, widmete er bie erfte Sälfte bes Nachmittags wieder ber stillen Arbeit, die zweite den Menschen, die ihn besuchen und iprechen wollten. Bei biefen Besprechungen pflegte er, wie zu unfrer Beit Tholud, zu stehen ober zu gehen, nur daß er nicht im Freien wandelte. Es ift wunderlich zu fagen, daß er ben Garten, ben er hinter feinem Saufe in Berlin bejag, mahrend feines dortigen Lebens nur zwei = ober breimal auf einige Minuten befucht hat. Er hatte feine Zeit dazu. Abends ag er um 8 Uhr, Montags, Mittwochs und Sonnabends, um Zeit zu ersparen, allein auf seinem Zimmer. Wenn er am Sonntag Nachmittag Die Landfirchen feiner Bropftei besuchte, nahm er ein Buch mit, Damit er unterwegs die Zeit nicht verlore. Auch auf weiteren Reisen las er fast immer. Wie batte er sonst die Zeit zu ben amtlichen und ichriftstellerischen Arbeiten und zu dem Briefwechsel finden können, welcher lettere zu einer folden Sobe angewachsen war — und gang im Interesse ber Kirche —, daß ihm die Regierung Portofreiheit verstattete. In Nahrung und Rleibung hielt er sich gang einfach. Wenn er, was felten und ungern geschah, eine Einladung annahm, bewahrte er seine gewöhnliche Mäßigkeit im Genuß von Speise und Trank. Jedermann war er jum Dienste bereit, lieber ließ er sich, arglos und gutmüthig, täuschen, als daß er Jemanden in der Hoffnung, die er auf ibn geset, hätte täuschen mögen. Und dabei begriff er nicht, wenn ibm Jemand danken wollte, was die Leute Gutes an ihm fanden. Bon Allem, was durch ihn geschehen war, schrieb er nur die Gehler fich felbst zu. Unter Thränen fonnte er auf der Rangel bie Gemeinde bitten, daß fie ibn an feine Tehler erinnern möchte.

Er war ein Mensch von seltener forperlicher wie geiftlicher Gefundbeit, im frühen Lebensalter in voller Thätigkeit, heimgeholt vor der Abnahme der Kraft, ein Heiliger der evangelischen Kirche, wie fie keinen vollkommneren bat. Wenn wir Luther's Leben ansehen, wie er fibersprudelt bei Tisch und im Garten mit Weib und Kind und den Freunden, oder wenn wir gar unfre eignen Gewohnheiten, unfre geselligen Bedürfniffe und unfre Ausflüge in Die Natur zum Magstab nehmen, jo mag uns Spener's haus nüchtern und eintonig erscheinen. Aber gesegnet, breimal gesegnet bies Saus! Elf Kinder wurden ihm geschenkt, fechs Gohne und fünf Töchter. Fünf starben vor ihm, zwei derselben waren schon erwachsen, der eine Professor in Halle, der andere Kandidat in Livland. Reiner hat ihm Rummer gemacht burch feine Führung; die ihn überlebten, gaben seinem Namen auch unter ben Nachfommen Ehre. Seiner Frau aber giebt er dies Ehrenzeugnis: "Für folde Beirath habe ich Gottes Gute jo viel berglichen Dank zu fagen, als er mir eine folche Chegattin bescheret, die mich treulich liebte, mit Freundlichkeit begegnet und neben driftlichem Gemüth und andern Tugenden mit genugsamem Berstande ber Haushaltung begabet, auch dazu wohl gezogen gewesen, also daß ich nicht nöthig hatte, mich ber Saushaltungsforgen im Geringften anzunehmen, sondern durfte folche gesammte Last sammt der Kinder= zucht, darin sie auch an Borsichtigkeit und Ernst nichts mangeln ließ, auf sie und in diesem lettern zugleich auf die Praeceptores ankommen laffen, jo mir wohl eine ber vornehmften Erleichterungen meines Lebens und Amts, dabei mir die fonft gewöhnliche Aufficht der Haushaltung eine allzu schwere Last würde gewesen sein, worden ift. So zierte fie auch mein Amt mit einem folchen ein= gezogenen Wandel, daß daffelbe von ihr keinen Nachtheil batte."

Wer kann die Pfarrhäuser zählen, die ihr geistliches Leben der Einwirkung Spener's verdanken? Eins von vielen, das Haus des Pfarrers Christian Gottfried Afmann, sei den Lesern als ein Musterbild des pietistischen Pfarrhauses vor die Augen gestellt. Es war zu Ansang des vergangenen Jahrhunderts,

als Spener auf ber Sobe feiner Wirkfamkeit ftand, ba ließ fich in Berlin ein Sandwerksmann, Johann Friedrich Agmann, nieder. Er stammte aus einer Familie in Mahren, die ichon vor ber Reformation zu ben Mährischen Brüdern gehörte und in ben Berfolgungen der Bäpstlichen nach Bregburg in Ungarn über= gefiedelt war. In Ungarn ward er, wegen Mangels an evangelischen Schulen, von ben Jefuiten erzogen, auch während ber Schulgeit dem papstlichen Glauben zugeneigt, aber durch die Treue der Mutter, die Gott in einem Traumgesicht gewarnt, bei der evangelischen Wahrheit erhalten. Nachdem er jahrelang in Regens= burg bei einem Oheim gewohnt, führte ihn Gott nach Berlin und unter Spener's Kangel. "Da gingen ihm feine Augen auf," erzählt der Sohn, "daß er nun lernete einsehen, wie viel ihm an feinem Chriftenthum noch fehle, und er wurde durch folche erlangte Erkenntnis fogleich in eine buffertige Bekimmernis um feine Seele verfett. Der Beift Gottes wirkte in ihm die gottliche Traurigkeit und Reue: es ward ihm leid, daß er fo viele Jahre lang Gott ben Riiden gefehrt und feine große Gnade in Chrifto nicht geschmedet noch erfahren, sondern vielmehr solche verachtet und bagegen die verderblichen Lifte feines Fleisches und Blutes erwählt, gesucht, genoffen und badurch Gott hoch beleidiget und seinen gerechten Born über sich gehäufet hatte." Neben Spener war es Johann Lyfius, Paftor an der Hospitalfirche zu St. Georg bor bem Königsthor in Berlin, bem er viel für sein neues Leben verdankte. Im Lesen des Worts und im Gebet war er unermiid= lich. Reben ber heiligen Schrift war ihm Joh. Arndt's "wahres Chriftenthum" nebst bem "Baradiesgärtlein" vor allen menschlichen Büchern theuer. Er ließ sich bas Buch in schwarzen Korduan mit Klappe einbinden, auswendig war fein Rame 3. F. A. zu lefen, immendig waren die häufigen Spuren feiner Bufthränen gu ieben. Altere Männer, die längft im gottfeligen Leben ftanden, ein Weißbäder in ber Dorotheenstadt, Abraham Andrea, und ein Ungar, Namens Soffmann, halfen bem jüngern Bruber in seinem geiftlichen Borfdreiten. Wo er ging und ftand, fühlte er ben

Heiland neben sich. Weil er der Tonkunft Freund war, vergnigte er sich in der Ginsamkeit mit dem Gesang geistlicher Lieder. Manchmal fang er, was er felbst gedichtet, lieber noch die Lieder, die andere zuvor gesungen. Wenn er das vielgeliebte Lied von Philipp Nicolai: "Wie schön leucht uns ber Morgenstern" bis jum letten Berje gebracht, ba war ihm bas Singen nicht genug: "Wie bin ich boch fo herzlich froh, daß mein Schat ift bas A und D, der Anfang und das Ende: Er wird mich noch zu seinem Breis aufnehmen in sein Paradeis, daß flopf' ich in die Bände", da klopfte er voll Herzensjubel in die Hände. Gang an Gottes Wort geheftet und ohne Berlangen nach außerordentlichen Er= weisungen der Nähe Gottes konnt' er doch eines Tags einer Er= scheinung nicht wehren. In ber Sommerzeit an einem Sonntag= morgen friih ging der gottselige Jüngling zum Thor hinaus, um in der Stille mit seinem Gott ungehinderte Zwiesprache halten gu fonnen. "Er tam in den kleinen Bald bei ber Stadt, ben man den Thiergarten nennt, und da er in der stillen Ginsamkeit war, fnieete er im Schatten unter einen Baum auf ber Erbe nieder, demüthigte fich also vor Gott und betete zu ihm ernftlich, daß er fein Berg zu seinem göttlichen Wohlgefallen neigen und aus ihm einen treuen Knecht in seinem Dienst machen möchte u. f. w. 203 er nun sein Berg vor Gott ausgeschüttet hatte und von seinem Gebet wieder auferstanden war, fiebet er einen Jingling mit einem freundlichen Geficht hinter ihm steben. Mein Bater, dem um der unvermutheten Gegenwart willen eine Röthe ins Angesicht ftieg, gehet vor sich hin, in der Meinung, daß jener vor ihm vorüber= gehen foll, da es aber in einer kleineren Beile nicht geschiehet, jo fehrt er wieder um und findet Niemand." Diefes Baters und jeiner Mutter Anna Pfannenstiel Sohn war Christian Gottfried Aßmann, geboren am 14. August 1714. Er hat uns selbst sein Leben beschrieben: es ist das Leben eines echten Pietisten. Das ift bas Eigenthiimliche baran, daß ber fromme Rnabe, Jüngling, Mann auf die gnädige Führung Gottes merkt und immer neue Beweise der besondern göttlichen Fiirsorge entdeckt, und daß andrerseits ber

gnädige Gott auf seines Kindes Gebet und Lobpreisung merkt und nicht aufhört, ihn zu führen und zu jegnen. Traumgesichte und Simmelserscheinungen, häusliche Erlebniffe und Sturme im Boltsleben, wunderbare Errettungen und auffällige Gerichte, in allen aber Gottes Segen in leiblichen und geiftlichen Gütern, bas ift der Inhalt des Lebens, das uns Afmann mit großer Genauigkeit beschreibt: ein Gewebe menschlichen Thung, bessen Schmuck die Goldfäben göttlicher Führung find. Der Traum, ben die Mutter eine Stunde por der Geburt ihres Kindes träumt, beutet barauf bin, daß der Sohn eines ichlichten Bitrgers einmal die Laufbahn eines Gelehrten einschlagen werbe. In der St. Nitolai = Rirche getauft, ward er von den Eltern sorgfältigst in der Taufgnade Mit dem siebenten Jahre beginnen die spürbareren Büge ber Gnabe und Zeichen ber Erwedung. An einem Sonntagabend halt er's beim Spiele ber Rinder nicht aus und eilt gu feinem Bater, um ihn von göttlichen und geiftlichen Dingen reden zu hören. Im Gymnasium zum Grauen Kloster kommt er durch Die Mitschiller in große sittliche Gefahr, Die er burch immer briinstigeres Gebet überwindet. Wieder an einem Sonntagabend redet fein Bater lange mit ihm von dem Beil in Chrifto, dann fnieet er mit dem zwölfjährigen Rnaben nieder - und "der Stoß zur ewigen Bewegung" ward aufs neue und merklicher gespürt. Im vierzehnten Jahre, ba er Abends im Bette lag, feine Eltern in der Nähe am Tisch fagen und ihre Abendbetrachtung bielten, erschienen ihm seine beiden verstorbenen Brüder, und er redete mit ihnen offenen Auges und ohne Schlaf. Er fpirte babei eine folde Erquidung, daß er heftig weinte, als fie Abschied nahmen. "Nehmt mich boch mit," jo rief er ihnen nach. Der ältere antwortete: "bu mußt noch warten," und noch heftiger ward fein Beinen. Der Briider Leibesgestalt war durchsichtig und viel heller als die Sonne, und boch konnten die Augen, ohne geblendet zu werden, fich barauf heften. Der Eindruck war mächtig. Dennoch gewann bald barauf die Berführung Macht über ben Rnaben. Da, im fünfzehnten Jahr, ward er konfirmirt, von welcher Beit

an er eine noch fräftigere Einwirfung ber Gnade, in immer neuen Bügen, preisen barf. Während er in ben Predigten bes Baftors Fuhrmann an der Friedrichs = Hospitalfirche und in den Betftunden des Paftors Agmann an der Gertruden = Hospitalfirche fich ftarkt, wird ihm die Schulgefellschaft so ärgerlich, bag er wünscht, er möchte nur erft in Halle auf ber Universität sein, um bort fich ungeftörter seinem Gott ergeben zu können. Die Unterstützungen für das Studium fliegen ibm in fo merfwürdiger Beife gu, daß er Gottes Fürforge nicht genug preisen kann. Auch bort erfährt er bald, daß ber Umgang mit ben Studenten, auch ben beffer gefinnten, seiner völligen Singabe hinderlich fei. Er bricht ibn ab, er wird durch Paftor Fuhrmann, seinen alten Freund, der mittlerweile nach Halle berufen worden war, berathen: "ein neuer Rampf ging in meinem Herzen an, ber jehr ernstlich wurde und nicht aufhörete, bis ich zum Durchbruch tam und ber Glaube in mir zur rechten Rraft und zum Giege gelangte, alfo bag ich mit göttlichem Frieden und Freude im Bergen erfüllet war, auch der= gestalt mich geandert befand, daß ich mit vieler Freudigkeit Allem, was nur Welt und irdisch beißt, absagen konnte und nun in der Welt gar nichts mehr verlangte, als nur recht in Chrifto erfunden zu werden, zumal ich fräftig überzeugt war, daß ich die Nothdurft bes Leiblichen in allen Stiiden gewiß von ihm zu erwarten habe". Seine Freunde verwunderten fich ber Beränderung, alte Schulgefellen famen von Jena heriiber, bas Wunder zu ichauen: man warnte vor Übertreibung, man spottete. Bergeblich. Wollten die alten Freunde nicht mit ihm gehn - in France's Waifen= baufe hatte er bereits neue gefunden, die mit ihm eines Sinnes waren. Immer weiter! so schrieb er mit großen Buchstaben über feine Stubenthiir. Er gog, nachdem er schon immer febr vor= fichtig in ber Bahl ber Bohnung und ber Stubengesellschaft gewesen, gang ins Waisenhaus. Dort hatte er schon die köftlichsten Erquickungen genoffen. Die lette Chriftnacht hatte er gang bort zugebracht, im Gespräch und Gebet mit ben nachmaligen Miffionaren in Trankebar, Wiedebrock und Roblhoff. Nach einer neuen fräftigen

Erwedung auf's Pfingstjeft war ihm zum ersten Mal vergonnt, in einer Abendbetstunde vor dem Gefinde des Waisenhauses seinen Mund zur Predigt des Worts aufzuthun, und er hat ihn nicht wieder geschlossen, bis der Herr ihn ichlog. In der nächsten Chriftnacht ftieg er, bereits ein Benoffe des Waifenhauses, mit einigen gottseligen Studiofis auf ben Altan bes jogenannten Langen Haufes; fie fangen baselbst bas Weihnachtslied: "Jesus ift tommen, Grund ewiger Freude", welches filrglich ber Hofprediger Allendorf in Köthen gedichtet hatte. Er reifte felbst zuweilen nach Röthen binüber, wo neben Allendorf ber Lehrer ber Bringen, Lehr, ber Berfaffer bes Liebes "Mein Beiland nimmt bie Gunder an", wirkte, wo die "Köthner Lieder" von einem Kreis erweckter Chriften gesungen wurden. In Salle nahm er an den collegiis biblicis und anderer geistlichen Ubung Theil. Das Krenz trat ihm in der Gestalt der Krankheit nabe. Bur Erholung unter= nahm er nach zweijährigem Studium eine Reife nach Berlin in ber Landfutsche, die überaus eigenthümlich verlief. Um ben anflößigen Liedern und Gesprächen eines Forstmeisters und einer Demoiselle zu entfliehen, geht er zu Fuß, in ber Soffnung, die Rutsche, Die fich in Berbst 24 Stunden aufhalten follte, wieder einzuholen. Er trifft ein und findet einen Freund, der von dort weiter mit ihm reifen wollte. Aber die Bosheit ber Reifegefährten war Schuld, daß die Rutiche icon weggefahren war. Gie gebn ju Fuß. Agmann finkt vor Mitbigkeit nieder. Da kommt ein vierspänniger Leiterwagen, ber nimmt sie mit und bringt sie vor der Rutiche an den nächsten Aufenthaltsort. Gie führen mit bem Fuhrmann und einer Bäuerin auf bem Wagen gottfelige Gefpräche. Die Kinder im Wirthshaus lehren fie Bibelfpriiche. Um andern Morgen fette fich unfer Freund wieder in die Landfutsche. Der Forstmeister und die Demoiselle waren still und furchtsam geworden und ichliefen lieber, als daß fie fiindliche Reden und Lieder gejagt und gesungen hätten. Einmal als ber Forstmeister erwachte, sah er in Agmann's Sänden A. S. France's Trattätlein "Der fichere Glaubensweg" - er lieft es. Die Demoifelle will es auch lefen, ber Forstmeister giebt es ihr mit ben Worten: "Das Büchlein ift gut, wenn Gie aber nach beffen Inhalt wollen thun, jo muffen Sie gang anders werben." Run hatte Agmann einen Gingang und ermahnte fie zur Buge und Befehrung. Und als er ein geiftliches Lied austimmte, fangen, die zuvor gespottet, andächtig mit. In Berlin predigte er zum ersten Male. Er tehrte nach Salle juriid, vollendete feine Studien, war Schul = und Pfarrgebilfe in Farnstedt, Erzieher in Greifenhagen bei Bommern und ward mit 28 Jahren Baftor zu Doltzig zwifchen Golbin und Rüftrin in ber Neumark. Wie er zur Ghe schreitet, barüber wollen wir ibn felbst hören. Er hatte mahrend feines Aufenthalts in Greifenhagen eine Predigerwittwe und ihre Tochter in Wartenberg kennen gelernt und zur letteren, um ihres und ber gangen Freundschaft gott= seligen Sinnes willen, Zutrauen gefaßt. Aber ob es Gottes Bille fei, daß fie feine Frau werbe, darum war ihm bange. Er erzählt:

"Indeffen überlegte ich foldes bei mir felbft, daß ich eine dergleichen Gattin nothwendig haben miißte, welche diejenigen Eigenschaften hätte, die in ihrer Berson zusammen angetroffen würden: die nämlich felbst mit ihrer Freundschaft und Angehörigen mit mir Gines Ginnes und ber Welt Feind fein wolle; die in der Landwirthschaft geboren und dabei erzogen wäre; welche auch Fleiß und Tüchtigkeit zu erkennen gabe, ein bergleichen Sauswesen instiinftig gebührend abzuwarten. Ich war aber babei noch stets furchtsam, daß mich etwa mein Berg betrügen möchte; darum rang ich im Gebet mit Gott und bat ihn mit vielem Fleben, seinen heiligen Willen mir zu offenbaren. Oft fette ich die Feber an, au schreiben und um fie anzuhalten, legte fie aber allemal wieder nieder und begab mich ftatt beffen aufs neue ins Gebet. Wenn ich nun bei mir beschloß, ganglich bavon abzulaffen, so hatte ich Unruhe in meinem Herzen; dahingegen ich Ruhe verspiirte, sobald ich mich darein ergab und foldes bewerfftelligen wollte. 3ch traute meinem Bergen nicht, sondern ließ eine geraume Beit vergeben, unterdeffen ich im Gebet und Fleben anhielt, bis ich zulett magte,

im Ramen bes herrn bagu gu ichreiten." Die Berlobung fam benn zu Stande mit der neunzehnjährigen Tochter bes weiland Baftors Gröffenius zu Wartenberg, Beate Cophie, und bie Beirath folgte am 16. September 1743. Es war für Ugmann eine besondere Erquickung, als er nun borte, daß seine Frau die Nichte jenes Berrn Ruccius in Berlin fei, ber ihm mit besonderer Treue ju ben Stipendien verholfen. Er tann's nicht laffen, bei Belegenheit seiner Berehelichung zu heiliger Borficht eindringlich zu vermahnen. "Die Gottesfurcht einer Predigerfrau ift fehr theuer und werth zu ichaten: allein es fann eine folche Berfon gottes= fürchtig und von Bergen gläubig fein, und doch nicht die nothwendige Tugend ber Häuslichkeit besitzen, weil sie etwa in der Jugend nicht genugfame Gelegenheit gehabt hat, bazu angeführt ju werben, da es ihr hernachmals viele Schwierigkeit erwecket, ihrer Pflicht mit Geschicklichkeit sich zu unterziehen; entweder weil fie dazu bei fich einige angewöhnte Trägheit empfindet, oder alle bie bagu gehörigen Wiffenschaften nicht gleich begreifen fann, wie man in einem folden Hauswesen alle nöthigen Stiicke in Acht nehmen milffe; ober fie hat auch eine gar zu große Neigung, Gefellichaft zu haben und bergleichen mehr: welches alles Dinge find, bie bei ber mahren Gottseligfeit bestehen können, also nämlich, daß fie por Gott eine Zeit lang geduldet werden, bis eine folche Berfon nach und nach dieselben immer mehr lernet überwinden. Es thut aber einem Lehrer beides an feiner eignen Seele und auch an feiner Gemeinde einen Schaben, ber gewiß fehr zu beklagen ift; und es ift gar unmöglich, daß er seinem Amte kann ein Geniige thun, wenn er, wie der Geift Gottes spricht, zu Tische dienen foll, d. i. neben ber göttlichen Regierung feines Haufes, die ihm oblieget, fich auch zugleich um die Rleinigkeiten ber Wirthichaft bekimmern, und anstatt bag er auf seinen Knieen liegen, fein Gebet bor Gott bringen, auch in die Biicher hineinsehen foll, daß er in der Er= fenntnis Gottes wachsen und fein heiliges Wort immer gründlicher aus ben Grundsprachen zur besto mahrern, eignen Überzeugung verstehen, vortragen und seinen bedürftigen Zuhörern nach ihren besondern Umftänden bei aller Gelegenheit zuzueignen lernen moge, in die Schennen und Ställe hineinzusehen bat. Der Schaben fann nicht geleugnet werben: benn es ift offenbar und fehr traurig. -D möchten alle angehenden Lehrer Gott ernftlich barum anrufen daß er ihnen eine solche Chegattin beschere, welche sonderlich die Gabe ber Säuslichkeit befiget! Wie manches Glend im Leiblichen und Geiftlichen würde aufboren und in lauter Rraft und Segen verwandelt werden! Darum danke ich Gott, daß er aus Gnaden mein ichwaches Gebet in biefem Stude nicht verschmähet hat und mir eine folche Frau gegeben, die fich mit allem Ernft beftrebt, meine wahre Gehilfin zu fein. Db fie wohl in meinem Amt mir nicht kann tragen helfen, fo kann fie boch meine hansliche Wirthichaft führen, daß fich, wie ber Beift Gottes rebet, mein Berg auf fie verlaffen fann. Die göttlichen Worte hiervon Proverb. 31, 11 lauten gar nachbriidlich und wird baburch ein foldes Sichverlaffen ausgedriickt, wobei man von aller Gemithsunruhe freibleibt. Denn eine folde Gemitheruhe und Bertrauen muß ein Lehrer haben, wenn er fein Amt in Gegen führen foll."

Bier Jahre war er mit feiner frommen Sausfrau verbunden, da erzeigte ihr Gott große Barmbergigkeit. "Sie hatte fich bis hiehin mit einem gesetzlichen Buftande beholfen; nun aber lernte fie Christum und das Baterherz Gottes in ihm erkennen und ward von ihm mit einem großen Mage ber himmlischen Freude iiberschittet. Es geschah am 23. April, nachbem fie breimal fieben Jahre ihres Alters zurückgelegt hatte. Alle folde Gnabe ging durch ftarke Briifungen." Und Agmann ift fest überzeugt, daß zu einem Chriftenhaus, und gang besonders zu einem Bfarrhaus bas Kreuz gehört. Die Pfarrersleute wurden mit demfelben in allerlei Geftalt gejegnet: Krantheit und Kindersterben, Feuer und Waffersnoth, nachdem das Bjarrhaus abgebrannt war, ein mühieliges Sichbehelfen im Rüfterhaus, wo die Frau eines Rindes genas. Schwierigkeit, die Batrone einig zu machen für ben Pfarrbau, Todesgefahr burch ruchlofe Menichen, Kriegsnoth und Blünderung und Flucht. In alledem aber ward Gottes Bunderhand gur

Rettung erfannt. Und was das Roftlichste ift, - es geschahen Bunder und Zeichen an erwedten Seelen. Der König von Breugen hatte bie Erbauungsstunden im gangen Lande verboten. Aber Agmann hielt es nicht für eine Widerfetlichkeit, wenn er Conntags nach ber Predigt die angefaßten Geelen, die bes mann= lichen und die des weiblichen Geschlechts gesondert, in fein haus tommen ließ, mit ihnen zu reden und fie zur Aussprache zu bringen und die gange Unterredung unter bas Gebet zu ftellen. So ward fein Pfarrhaus, wie es Spener und Francke gezeigt, was es fein foll, eine Ergangung ber Rirche. Der Gegen ließ fich fpitren, fast fein Saus war, in welchem nicht etliche mit Gebet und Thranen ihr Beil suchten. Auch das eigne Saus blieb in Gottes Gnabe. Zwar ftarb bas erfte Cohnlein, und bas Töchterlein, das ihnen nachher geschenkt ward, kam friih in mancherlei Todesgefahr, aber das Kind ward dadurch friih von ber Belt abgezogen und durfte die Gnadenwirfungen bes beiligen Beiftes reichlich erfahren. Gie brachte ihr Leben nur auf 5 Jahr 10 Monate. Schon in diesem garten Rindesalter war fie eine große Beterin. Sie betete für fich um die Krone bes Lebens, fie ichloß die Eltern und alle Hausgenoffen in ihr Gebet ein. Gie that es allein, fie lud ihre Gespielin ein, es mit ihr zu thun, und wenn fie fich vergeffen, eilte fie weg, um zu beten, und fam bann mit fröhlichem Angesicht zurück. Go war auch Gottes Bort ihre Freude. Gin hitziges Fieber fam über fie. Gie fah es wie einen Todesboten an. Sie hörte deutlich, daß ihr Jemand mit ihrem Namen Beate gerufen, da doch die neben ihr sitsenden Eltern nichts gehört. Bon ben Eltern nahm fie Abschied. Als die Mutter nach 8 Tagen meinte, fie werde diesmal wieder genesen, sprach fie: "Nein, Mama, ber liebe Gott wird mich gu fich nehmen." Und aufs bestimmteste bezeichnete fie ihre Sterbeftunde: um zwei Uhr. Es bauerte noch 13 Tage, aber an ber Stunde hielt fie fest. "Dun ift es nicht mehr lange," fprach fie, "so werde ich dahin kommen, wo Freude die Fülle, wo liebliche Stille, wo Wolluft und Jauchzen, wo Berrlichkeit wohnt." Immer

rebete sie von Jesu. Als ihr die Sprache schon ansing zu vergehen, ward sie derselben noch auf einige Minuten wieder mächtig und rief mit heller Stimme dem Heiland einen Liedervers zu wie eine Gelübde. Wie von ihrer Hochzeit sprach sie von ihrem Tode mit der Mutter. Ihre letten Worte waren: Jesu, komm, komm! und abermal nach einer Weile: Komm, Jesu! und mit gefalteten, ausgehobenen Händen ging sie hiniber. Die Eltern aber stimmten das Lied an: "Hallelujah! Lob, Preis und Ehr sei unserm Gott je mehr und mehr sitr alle seine Werke!"

Bon Döltig ward Agmann nach Gart, von ba nach Sagen in Borpommern berufen, und beide Male ward ihm durch einen Traum die Berufung angezeigt. In Gart hatte er mitten in der Kriegsnoth die Freude einer großen Erwedung feiner Gemeinde, nicht allein daß iiber die Rinder ber Beift bes Gebets mit Macht kam: einmal las er unter ber Bredigt ben 85. Bfalm vor, und bas machte einen folden Einbrud, daß die ganze Ge= meinde von mehr als taufend Berjonen, auch die adlichen und gräflichen Standespersonen, allejammt auf die Kniee niederfielen und ihre Gunden mit ungähligen Thränen öffentlich beweinten. In Sagen erfüllt fich eine Berheißung, die bem finderlofen Bater in ben Tagen ber Krankbeit burch eine breimalige Stimme geworben war: du follft noch einen Sohn haben. Seine Fran gebar ihm, fechszehn Jahre nach der Geburt ihres letten Kindes, einen Cohn. Diefem feinem Cohn zu Liebe hat ber Bater fein Leben beidrieben und der Beidreibung allerlei nütliche Ermahnung bingugefiigt. Er ermabnt ibn, ein getreuer Rnecht Jeju Chrifti au werden und weder auf der Welt Beifall noch auf den Unglauben ber Gelehrten zu merken. Über bas Studium ber Theologie giebt er ihm genaue Unterweifung. "Er foll mit einem fleinen Amt, worin ihn Gottes Beisheit feten mochte, zufrieden fein und por großen Umtern flieben, damit er in der Stille bas Reich Gottes bauen und besto ungehinderter studiren und nach Gelegen= beit feinem Rächsten bienen tonne. Weil auch in bem Romischen Reich gegen ben Mittag beibe im Geiftlichen und Leiblichen triib=

seiten überhand nehmen dürften, so geht mein väterlicher Rath dahin, daß er sich nach unserm, seiner Eltern, Absterben die mitternächtlichen Gegenden zu seinem Ausenthalt erwähle, woselbst die göttliche Wahrheit und deren Liebhaber mehr Raum sinden möchten."

Im Jahre 1779 ist Afmann in Hagen heimgerusen worden. Seine Wittwe hat sich noch einmal mit dem Pastor Dreher in Beggerow verheirathet. Sein Sohn hat das theologische Studium wegen schwacher Brust aufgeben müssen und ist Landwirth geworden. Ernst Morit Arndt hat ihn als einen Nachbar seines Baters gekannt: er war Domänenpächter in Langenhanshagen im Fürstenthum Rügen. Er hatte nur Töchter, und der Mannesstamm des frommen Geschlechts ist ausgestorben.

## 4. Das Pfarrhaus der frommen Aufklärung. Johann Joachim Spalding.

Während im pietistischen Pfarrhaus noch heftig um ben Durchbruch ber Geele durch ben Rampf ber Buge gur Erquidung ber Gnade gebetet ward, erhob fich ichon in nächster Nähe bas aufgeklärte Pfarrhaus, von welchem die ruhige, verständige Belehrung ausging, wie der Menich tugenbhaft und gliichjelig werden tonne. Wie man in der Natur die griine Saat ihre Spiten neugierig aus bem Schnee emporftreden und an bem Baum voll jungen Safts noch die brannen Blätter bes alten Jahres fieht, jo läuft in der Geschichte das Neue, das werden will, neben dem Alten ber, bas im Sterben begriffen ift. In bemfelben Pommern, wo Agmann in der Beife der Salleschen Schule seine Gemeinde ju weden suchte, schrieb in berfelben Zeit Spalbing gegen bie Salleiche Schule feine "Gebanken iiber ben Werth ber Gefühle im Chriftenthum" nieder, und in biefelbe Propftei von St. Nifolai in Berlin, in welcher Spener, ber Patriarch bes Bietismus, fein Birfen beschloffen, jog sechszig Jahre später eben jener Batriarch ber frommen Aufflärung ein: Johann Joachim Spalding.

Wir haben alle Ursache, wenn wir dieses Mannes gedenken, von frommer Aufflärung zu fprechen. Geine Beife ift freilich nicht die der vollen evangelischen Frommigkeit. Mit der Lutherschen Orthodoxie ober bem Spenerichen Bietismus verglichen ober gar im Bergleich mit Luther und Spener felbft und mit ben beiligen Männern ber beiligen Schrift: wie abgeschwächt und vorsichtig, wie gluthlos und geiftlos erscheint seine Berkindigung! Gin Chrift, dem bei dem Preis Chrifti um die Chre des Baters bange ift! Ein Prediger, der vor dem Aufwallen des Gefühls warnt, als ob das Gefühl von der überschwänglichen Liebe Gottes nicht auf= wallen müßte! Magvoll in der Neuerung, aber boch geneigt, den Ion unfers unvergleichlichen Kirchenlieds auf das Dag ber glaubensmatten Zeit herabzustimmen! Gleichwohl ift es ihm und seinen Genoffen gang und gar um die Religion, um das Chriften= thum zu thun. Gie find bei ihrem Streben für Aufflarung bes Bolks der Überzeugung, daß sie die Kirche retten, das Chriften= thum reinigen, die Religion als die Sache hinstellen, welche ben Menschen zum Menschen macht, sie nehmen es mit dem ersten Artifel im Gebet und Gottvertrauen gar ernft, und wenn fie in die Tiefe des zweiten und britten nicht eindringen aus lauter Schen bor ber Myftit, fo wollen fie boch im Beifte aufgeklarten Glaubens bem herrn Jeju in feinen Fußtapfen nachfolgen. Wer von unfern Zeitgenoffen, der die Augen für die Erscheinungen des firchlichen Lebens aufgethan, hätte nicht auch heute neben ben Männern ber frivolen Aufflärung die frommen Aufgeklärten fennen gelernt und fromme rationalistische Pfarrhäuser, wenn auch unter Bichoffe's und Witichel's Silfe, boch mit Andacht und Gebet und mit jener Menschenliebe, die aus bem Pfarrhaus die Silfe in die Gemeinde hinausträgt? Kein edlerer Bertreter ber frommen Aufflärung als Spalding mit feinem Saufe. Dag er, fein ganges Leben arbeitend, doch ohne heftige Kämpfe bleibt und in dreifachem Cheftande fein Batriarchenleben auf fechsundachtzig Jahre bringt, darin icheint fich wie in einem Urbild eben jene Glückseligkeit, welche die aufgeklärte Bredigt ber Tugend verhieß, barguftellen.

Spalding ift am 1. November 1714 zu Tribbsees in dem damaligen ichwedischen Bommern als Sohn eines Pfarrhauses geboren. "Dbgleich die erste Einpflanzung ber Gottesfurcht und bes Christenthums bei mir nicht von allem Knechtischen frei war," jagt er felbst, "so briidten sich boch die Empfindungen von Gott und bem Gewiffen ichon friihe fehr ftart in mein Berg, und ihnen habe ich es nächst ber beistehenden und bewahrenden Gnade bes Herrn zu danken, daß keine herrschende Ruchlosigkeit bei mir hat statt haben können." Auf der Universität zu Rostock ward er von fehr unbefriedigenden Lehrern gelehrt, die Bietisten und Unionisten verachten, und hatte von folder Lehre die Frucht, daß ihm "ber Socinianische Lehrbegriff nicht unwahrscheinlich bünkte". Rach= bem er als Hauslehrer, als Gefretar, burch zeitweiliges Wohnen in Universitätsstädten wie Greifswald und Salle, durch ben Um= gang mit gelehrten Männern und fleißiges Lejen fich ernftlich auszubilden getrachtet, fehrte er an das Krankenbett feines Baters heim. Er ward breinndbreißig Jahre alt. "Das waren mir traurige, aber auch fehr nitgliche Stunden," fo erzählt er. "Die Welt zeigte fich mir bier von nichts weniger als reizenden Seiten, desto mehr war ich jum Ernst genöthiget, und der stärkte meine Seele. Die Nächte, welche ich ba fo häufig mit Wachen bei dem Krankenbette meines Baters zubrachte, wurden mir die bequemfte Beit, das meinen Berlinischen Freunden gegebene Wort zu erfüllen und meine Gedanken über die Bestimmung bes Menschen aufzujegen." Das kleine Buch ward gedruckt und oftmals wieder auf= gelegt und begründete zuerft den Ruf Spalbing's als eines Mannes, ber es aufrichtig mit ber Religion meine, gleich weit von Freigeisterei und Rnechtessinn entfernt. Er felbst urtheilt mit einer Bescheiben= beit, die boch nicht ohne Gelbstichatung ift: "Der Beifall, ben dieser Auffat erhalten, ist ein Beweis, wie viel Gewalt eine gewiffe Ginfalt und Wahrheit ber Gefinnungen und des Ausbrucks noch immer auf die Gemüther der Menschen hat. Denn ohne Bweifel würden Ungählige eben jo gut ichreiben und eben jo viel und noch mehr Lob verdienen können, wenn fie nicht, mit Aufopferung dieser ihnen vielleicht zu geringen Eigenschaften, gekünstelt und scharffinnig sein wollten."

Im Frühling 1749 ward er Paftor zu Laffahn. Er brauchte eine Gehilfin. Wie er fie gewann, bas ift noch die alte Weise: er fucht, Borichläge werden gemacht und verworfen, als er endlich die rechte gefunden, ift's ihm eine Bestätigung, daß fein Freund Willich auf benfelben Gedanken gekommen, wie er, und ber Berr Graf von Bohlen hat die Gewogenheit, die Bewerbung zu iiber= nehmen. Es war die sechszehnjährige Tochter des Baftors Gebhardi an der Marienkirche zu Stralfund. Er hatte fie als Rind gekannt, und nun er sie nach einigen Jahren wiedersah - " sie war ein Kind vor wenig Tagen, sie ist es nicht mehr, wahrlich nein!" Der Siebenundbreißigjährige erwählt fie fich und ift glitdlich. "Bier fing fich gleichsam bei mir ein gang neues Leben an. Das Gliid der Liebe war mir bisher fremd, und es ward mir bei dem vortrefflichen Grunde des Herzens, welchen ich bald an meiner Wilhel= mine entbedte, unschätzbar. Sie hatte freilich ihre Fehler. Empfindungen wurden bisweilen mit einer Seftigkeit aufgebracht, barüber fie nicht immer sofort Meister werben konnte. Allein bas ftarke Gefühl von Aufrichtigkeit, von Großmuth, von Menschenliebe, mit einem fo feinen Bige und einem fo richtigen und fo überaus wohlangebaueten Berstande verknipft, das überwog bei weitem jene Ungemächlichkeit, welche ihr Temperament in ihrem Umgange mit fich führte, und fie war viel zu redlich in der Erkenntnis ihrer selbst und in dem Bestreben nach ihrer Besserung, daß fie nicht gerne die ernstlichsten Rämpfe gegen diesen innerlichen Feind sollte übernommen haben." In diesen wenigen Worten tritt uns das Angesicht einer neuen Zeit entgegen. Roch ift ber vorsichtige, ehr= bare Stil dem pietistischen nabe verwandt, aber neu ift, was er fagt: hatte man noch eben Alles ber Gnade Gottes zugefchrieben, jo kommt jest bas menschliche Streben zur Geltung. Und vom "Gliid der Liebe" pflegte man weder in der orthodoren noch in der pietistischen Zeit zu reden. Und gar neues Leben diesem Liebesglud zu verdanken, wenn auch nicht fo, wie es Dante in feiner

vita nuova that, bom Wirbel bis zur Behe bon bem Strahl, ber bon Beatrice ausging, burchzuckt, sonbern mit einem vorsichtigen "gleichsam" gemilbert — es war boch in alledem von der Frühlingsluft ber neuen, ber genialischen, ber bichterischen, ber bas ebel Menschliche zur Geltung bringenden Zeit etwas zu fpuren. Es begann bann bas Leben bes Pfarrhaufes in bem anmuthigen, friedlichen, idullischen Stil, ber fortan als ber eigentliche Stil bes evangelischen Pfarrhauses galt: häusliches Glück durch die Liebe des Chepaares und die Geburt und das Heranwachsen der Rinder, ber Pfarrer bie besten Stunden bes Tags mit ber Gemeinde und mit seiner geiftigen Fortbildung beschäftigt, die Bfarrerin eine treue Pflegerin des Hauses, Die bem Gemahl in ber Studirftube Rube gönnt, Abends die Freude behaglichen Zusammensitzens im Garten ober eines ruhigen Gangs durch die Flur nach dem Waffer, mit Berwandten und Freunden so viel Berkehr als möglich, und wenn fich Menichen höherer gesellschaftlicher Stellung und geiftiger Rich= tung in der Nachbarschaft finden, eine wechselseitige Anziehung, Die dem ablichen Saus Anregung, dem Pfarrhaus die Ermunterung giebt, nicht zu verbauern. Der sechszigiährige Propst von Berlin, der fein Leben beschreibt, fühlt fich fast zu ehrbar und stattlich, von ben Gufigfeiten biefes erften Lebens im Pfarrhaus zu reben. Und auch in Berlin hat er's jo behaglich bei aller Arbeit, daß ihm der Ton nicht kommt: "D wie liegt so weit, was mein einst war!" Gleichwohl rebet er von dem Liebesgliick seiner Jugend noch im Alter, weil es undankbar gegen Gott ware, zu schweigen. "Unsere fleinen Rinder, unsere vereinigten Lefungen, unser Gartchen mit feiner anmuthigen Aussicht wurden uns bei einem unzerstreuenden, aber besto zuversichtlicheren, freundschaftlichen Umgang zu einer fast ununterbrochenen Quelle von ruhigem Bergnigen. Dergleichen unbedeutende Umstände, vor deren Erwähnung der himmel doch ja eine jede formliche Biographie behüten wolle, schreibe ich nur darum hier nicht ungern auf, weil es allemal eine meiner erfreulichsten Empfindungen ift, mich an jedes Gute, welches ich in meinem Leben genoffen habe, es mag flein ober groß beißen, gu

erinnern, und die Freude dieser Erinnerung durch das dankbare Andenken an den wohlthätigen ersten Urheber desselben zu erhöhen und zu verdoppeln. Zu der Unterhaltung und lebhasteren Übung dieser glückseligen Gemüthsversassung war mir vornehmlich auch meine theure Gattin behilflich, deren natürlich heitere und eben so fromme Seele sich nie stärker erheiterte, als wenn sich unsere Herzen in dem Genusse aller solcher Annehmlichkeiten und Versüßungen des Lebens gemeinschaftlich zu dem erhoben, der sie uns gab."

Bon Lassahn ward Spalbing nach Barth berusen als Pastor und Präpositus der dortigen Synode. Mancherlei Bortheil bot die Stelle, und es sehlte dem Glück, das Gott gab, auch das Salz der Trübsal nicht: der siebenjährige Krieg hatte begonnen und auch jene Gegend beschwert, im Lause von drei Wochen verloren die Eltern ein Söhnchen und ein Töchterchen. Und im Jahre 1762 starb die Psarrfrau, erst achtundzwanzig Jahre alt, im Wochenbette. "Wozu könnte jest die Wiedererneuerung und Beschreibung des Schmerzes helsen, der da meine Seele zerriß? Empfindungen dieser Art müssen nothwendig mit zu unserer hiesigen Erziehung gehören: sonst könnte der gütigste Bater der Menschen sie nicht über uns verhängen. Also Unterwerfung unter solchen vielsältigen Wechsel von Freude und Leid wird wohl immer die weiseste und beruhigenoste Gemüthsversassung bleiben."

Ein Pfarrhaus ohne Mutter mit vier kleinen Kindern—
ein Haus voll Wehmuth! Da kommt neues Leben in dasselbe auf
eine Weise, die bezeugt, mit welch gutem Klang Spalding's Name
schon durchs deutsche Land geklungen war, vom Baltischen Meer
bis zu den Schweizer Seen! Es war doch eine seltsame Erscheinung und sie brachte in die Stille Pommerns nicht wenig Aufregung, als eines Tags drei edle Schweizer Jünglinge an die
Pforte des Pfarrhauses klopften und gastlich eingelassen wurden.
Es war im Frühling 1763. Das Jahr vorher hatte Johann
Easpar Lavater in Zürich jenen Landvogt als "Tyrannen,
Bösewicht, Henchler, Unmenschen" entlarvt und den Ersolg für des
Bolks Wohlfahrt gehabt, daß der ungerechte Haushalter abgesetzt

ward, während ber muthige Jiingling voll Sauchs altichweizerischer Freiheit mit einem "hochobrigfeitlichen Berweis" davon fam. Er war durch diese That, von welcher Goethe urtheilte, sie gelte hundert Bücher, zwar ein öffentlicher Charakter geworden, aber noch ohne Stellung im Baterlande ging er auf Reifen, begleitet bon Beinrich Füßli und Felix Seg. Un manches berühmten Mannes Thur hatten fie geklopft, aber fie hatten kein Geniige, bis fie unter bem Dache des Pommerschen Pfarrhauses angekommen waren. bedeutsam damals biefer Besuch den Zeitgenoffen erschien, das beweift ein schöner Rupferstich, ber bie Schweizerjunglinge uns bei Spalding vorführt. Berichiedenere Naturen tonnt' es faum geben als Spalding und Lavater. Der Jüngling voll Sturm und Drang aus feurigem Beift das kihne Wort schleubernd, vom Wort rasch gur That stiirzend, ber Mann bas Mag felbft. Lavater im vollen Chriftusglauben stehend, ein begeisterter Berklindiger der Herrlichkeit bes Eingebornen, Spalding fast nur den Bater preisend, als ob ihn nicht ber Sohn uns geoffenbart hatte. Der künftige Physiog= nomifer icon jest mit einer reichen Aber ebelfter Schwärmerei begabt, Spalding, ber Berfaffer jenes Buches "über ben Werth ber Gefühle im Christenthum", welches ausbrücklich gegen "bie unftische Bekehrungsmethode der ehemaligen Salleschen Schule, das Treiben auf Buffampf, auf finnlich empfundene Befehrungsgnade gerichtet war." Aber je verschiedener der Mann und der Jüngling geartet waren, desto erquicklicher ist's, wie jeder den andern rithmt, jeder von dem Zusammensein begliicht ift. Lavater, auch sonst elastisch genug, um mit entgegengesetzten Naturen auf gutem Fuß zu bleiben, icheint an Spalding's Tisch, unter bem milben Sauch bes würdigen Prapositus, ben Athem ber eigenen Natur angehalten zu haben. Denn Spalding rühmt an ihm nicht blos die Reinigkeit der Seele, Lebhaftigkeit und Thätigkeit des moralischen Gefühls, offenherzige Ergiegung ber innerften Empfindungen, beitere Canftmuth und Unnehmlichkeit im Umgange, furz ein edles, einnehmendes Chriften= thum, wie er nie zuvor kennen gelernt, nein, er fligt hinzu: "Und dies gange warme Leben seines Herzens stand bennoch zu jener

Beit so völlig unter ber Regierung einer aufgeflärten, überlegenben und ruhigen Bernunft, daß auch nicht die kleinfte Spur von einem Sange jur Schwärmerei barin zu finden war." Reben Lavater war Füßli ein Mann von kaum geringerer Ursprünglichkeit: eines Malers Cobn, zwar Theologe, aber nachber gang in die Runft übergegangen. Heß, ohne enthusiastische Site, war eben dadurch Spalbing besonders lieb. Wie gefund mahrend bes Busammen= lebens im Bfarrhause Arbeit und Unterhaltung wechselte, beweift die Thatsache, daß Füßli in biefen Tagen die Briefe ber Lady Montagne übersette, Lavater Briefe an ben bamals noch überorthodoren Barth verfaßte. In ber That ein ichoner Segen bes evangelischen Bfarrhauses: bies trauliche Sichherandrängen ber Bünglinge an den erfahrnen Mann, diese Gemeinschaft, dieser Mustaufch bes Lebens, nicht hinter Rlostermauern, sondern in ber Studirstube, und wenn der Feierabend fommt, frohliches Spiel mit der Kinderschar. Auch heute giebt's für Universität und Seminar feine beffere Ergangung als ber Umgang bes ftrebfamen Minglings mit dem erprobten Manne im Bfarrhaufe. Füßli war nach fechs Monaten wieder abgereift. Lavater und hef blieben neun Monate. Spalding begleitete fie bis Berlin, wohin er einen Ruf als Propft an St. Nifolai empfangen hatte und wo er fich Bersonen und Dinge einmal ansehen wollte.

Er zog im Jahre 1764 nach Berlin über. Vorher hatte er sich, um seinen vier Kindern eine neue Mutter zu geben, zum zweiten Male verheirathet, mit Maria Dorothea von Sodensstern. Schon damals war es nicht leicht, in Berlin sich einzuwurzeln und warm zu werden. Man wunderte sich, daß der Pastor eines kleinen pommerschen Städtchens an eine der stattlichsten Stellen der Kirche Deutschlands berusen worden war. Manche der Zuhörer glaubten zu merken, daß es mit der Lehre des neuen Propstes nicht ganz richtig bestellt sei. Und als die Kirche sich bennoch süllte, schrieben sie es dem "weltlichen Wortgepränge" zu, daß die Leute gerne kamen. Die vielen Gastereien, zu denen er geladen wurde und namentlich im Ansang gehen zu müssen zu daubte,

waren ihm läftig. Dazu war er in größerer Gesellschaft vornehmen Leuten gegenüber blobe. Wenn Einer recht laut sprach, was oft genug vorkam, so ward er still. "Indem ich ihnen in einer vor= auslaufenden bunkeln Borftellung immer zu viel Berftand gutraute, jo verlor ich darüber den meinigen, und wenn ich auch hinterher bei ihren Reden, die sie mit großer Zuversichtlichkeit und eben fo großem Beifall vorgebracht hatten, ziemlich beutlich fand, bag ich das Alles wohl eben so gut hätte sagen können; so war doch diese furze Stärfung bes Gelbstvertrauens icon bei ber nächst wieder fommenden Gelegenheit durch ben Gindruck von fremdem Glang und Geräusch eben so völlig vernichtet, als wenn sie nie dagewesen ware." Man begreift, wie ber stille, bescheibene Mann im ersten Salbjahr feines Berliner Aufenthalts Beimweh nach Pommern empfand und manchmal ernstlich barüber nachbachte, wie der Propst von Berlin wieder Brapositus in Barth werden könne. Indeg die Buversicht fam. Er wuchs in die Amter und in die Wirksamkeit hinein. Im Berein mit Dietrich, Teller, Bufching arbeitete er für Rirche und Schule im Ginne ber Aufflärung, ber am besten burch ein Buch "über die Rusbarkeit des Predigtamts" bezeichnet wird. So weit war es gefommen, daß ein Mann wie Spalding das Dasein der Geiftlichen erft rechtfertigen mußte, daß er ihnen nicht blos den Amtsnimbus nahm, sondern auch die Zuversicht, die aus der Botichaft fam, daß er fie bochftens als Lehrer ber Religion, Tugend und Glückfeligkeit, sonst als Borbilder in der Landwirth= ichaft u. f. w. gelten ließ, und daß er ihr Dasein burch ben Ruten rechtfertigte, den fie dem Staat als "Depositärs der öffentlichen Moral" brächten. "Warum," rief Herder aus, "macht man fie nicht am Ende gar zu geheimen Finang= und Polizeibedienten, gu Bau= und Wafferräthen?" und zeigte ben Predigern ihre Urbilder in Patriarden und Prieftern, in Propheten und Aposteln.

Und die Propstei von St. Nikolai — wie gestaltete sie sich? Spalding's zweite Frau war dem Trübsinn verfallen. Sie starb 1774 nach zehnjähriger Ehe, nicht ohne ihren Gemahl gebeten zu haben, sich noch einmal zu verheirathen, und zwar mit ihrer ver-

tranten und vielgeliebten Freundin Maria Charlotte Lieber= In der That führte der einundsechszigjährige Mann die damals fechsundzwanzigjährige Jungfrau im August 1775 beim, zu einer langen Che. Denn noch war in Spalbing die Kraft, achtundzwanzig Jahre zu leben, und daß diese Rraft erhalten blieb, bas verbankt ber Greis, wie er oftmals bezeugt, nächst Gott ber treuen Bflege feiner britten Fran. Bon wie innigem Gefühl ber Sechziger noch war, beweift ein Bergenserguß aus feinem Brautftand. Er pflegte im Sommer in Charlottenburg zu wohnen. Dort schreibt er am 26. Juni Morgens zwischen fünf und fechs Uhr: "Ich fomme eben ist von einem Spaziergange gurud, ben ich vielleicht in meinem Leben nicht schöner gehabt habe. Go viel Liebliches und Milbes in der gangen Natur! Ich ging langfam neben bem Baffer bis gegen die Belte bin. Mich blinkte, ich fabe die wohlthätige, erfreuende Gottheit in jedem Anblid, auf welchen ich meine Augen umberwarf, fühlte sie in jedem anmuthigen Sauche der Luft, des Grases und Laubes. Ich setzte mich endlich, in Freude verloren, auf eine beschattete Bank, wo die geschmückte Welt ausgebreitet und offen vor mir lag. D Freundin Gottes und meine, warum jagen Gie nicht neben mir?" Der linde Unbauch eines ichonen Rachsommers liegt in diesen Worten. Die Freundin Gottes, welche die feine ward, machte ihm die Sauslichkeit lieblich. Und schon baute sich eine andere neben ihm auf. Im Jahre 1770 war er mit dem Hofprediger Sad nach Magdeburg gereift. Brunnenfur und Besichtigung bes Babagogiums in Klofter Bergen hatten den Anlaß gegeben. Der Abt Jerusalem war von Braun= ichweig, ber Professor Semler von Salle berübergekommen, bas Bublifum redete von einem Blan zur Umfturzung des bisberigen Lehrbegriffs und Kirchenspstems, ber bort verabredet worden fei; Spalding erinnerte fich zeitlebens nur eines harmlofen, aber höchst erfreulichen Zusammenseins mit gleichgefinnten Männern. Reise trug noch eine andere Frucht; ber Sohn Sad's, damals Prediger in Magdeburg, hielt um Spalding's Tochter aus erfter Che an und erhielt ihre Hand. 1777 ward er als Hofprediger

nach Berlin berufen. Das Familiengliid Spalding's ward dadurch bereichert. Immer mehr gestaltete er fich jum Bilb bes Patriarchen. Er war ansehnlichen Buchjes und burch bie Kraft seiner Nerven immer aufgerichteter Geftalt. "Sochgebilbet, ein Mann von menschen= freundlichem Angehn", biefer Bers Rlopftod's ichien bem Gohn auf ben Bater fehr anwendbar. So stattlich er war, so fern von kinft= licher Feierlichkeit. Auf der Kanzel sprach er natürlich und fast vertraulich, und doch ernft und würdevoll. Seine Religiofität war innig, obwohl ohne tiefere Gründung in dem, ohne welchen Riemand jum Bater fommt. Die ftrenge Gittlichfeit, gu ber er mahnte, übte er felbst. Es hat Jemand von ihm gejagt: wenn das Wort "Geiftlicher" noch nicht dagewesen wäre, so hätt' es für ihn erfunden werben miiffen. Wie warm er ben Obem Gottes in der Natur fühlte, haben wir felber mitgefühlt. "Einsam, ober in der Gefellschaft der Seinigen, die Landluft athmen," fagt fein Sohn, "einen Spaziergang burch Kornfelder und Wiesen machen, das war seine Freude, bis nach dem sechsundachtzigften Jahre seine Giife ben Dienft verfagten, und er nur noch ben Git im Freien genießen konnte. Er zog fich zurück in sein Haus fast zwanzig Jahre vor feinem Ende, und boch hatte er auch vorher fast nur in diesem gelebt. Für uns waren es bittere Leiden, wenn wir er= fuhren, daß ein Abend von ihm in einer Gesellschaft außer dem Saufe wiirde zugebracht werden, und dagegen ward jeder Abend ein Fest, da wir auf ruhiges Beisammensein mit den Eltern rechnen durften, und weit mehr wurden uns der Fest = als der Leidenstage. bier bilbete, lehrte und erfreute er bie Geinigen meift burch ge= meinschaftliche Lesungen, und oft nachber durch lange noch sortge= festes Gefprach, mit ber hinreigenoften Freundlichkeit und Ber= geffenheit alles Abstandes ber Jahre." Im höchsten Alter, als Borlefen und Buhören ihm beschwerlich wurde, griff er zum Spiel, das er ein halbes Jahrhundert nicht geübt hatte, und lernte noch Bhift. Dann ließ er auch dies und ging lieber früher zu Bett. Er hat fein Leben felbst beschrieben, einfach, niichtern, als ob er jebes Schmudes, jeder Gefühlserregung fich ichamte. Ergreifend ift es, wie er in ben letten Jahren nur immer noch am 1. Nov., feinem Geburtstag, ein Blatt binguffigt. 1791 fcpreibt er: "Alfo bis zu einem jolchen Alter bin ich gefommen! Und dabei zu einem solchen Buftande im Alter!" Und nun bricht er in bankbare Bewunderung der Wege aus, die Gott mit ihm gegangen! Gin Sabr nach bem andern wiederholt fich biefe bankbare Bewunderung, bis er 1803 nur noch biftiren fann: "Sente beschließt sein neun= undachtzigstes Lebensjahr und tritt in fein neunzigstes als ein ohn= mächtiger, aber für ungählige Wohlthaten Gottes bankbarer Greis 3. 3. Spalbing." In bem Dant gegen Gott ift bie Dantbarfeit für die Freude, die ihm die Familie gewährt, der lauteste Klang. "Ich bin mir wie Einer, der Freude träumet, und ein Wunder in meinen Augen. Beinahe Alles, was nur die Phantafie in meinen Umständen hätte wiinschen können, aber so wenig mit gegriindeter Wahrscheinlichkeit hatte erwarten können, ift mir geworben. Go alt und boch noch bei fo vielem Genuffe bes Lebens in meinem Alter. Ein in fo großem Mage ichmerzenlofer Gefundheitszuftand, da mir meine früheren Jahre das Gegentheil droheten; Ruhe von Arbeiten bei mehr als nothbürftigem Auskommen; ber feelerheiternde Umgang ber ebelften, liebreichften Freundin (ungeachtet ber fo großen Ungleichheit unserer Jahre), dieser Freundin, der ich, nächst Gott, auch diese frohe Berlängerung meines Lebens zu banken habe; ber vergniigende Anblid meiner neben mir mit Ehren verforgten, geliebten Rinder; die mir noch immer bewiesene Werthichatung und Freundschaft so mancher würdigen Menschen; was könnte ich, ohne die verkehrteste Ungeniigsamkeit, mir weiter ausdenken, was mir an meinem Gliide fehlen follte? - hier empfinde ich von Reuem die große Wahrheit, die mir ichon ungablige felige Stunden in meinem Leben gemacht hat: Es ift ein toftlich Ding, bem herrn banken, und lobfingen beinen Ramen, o Sochfter!"

Der trefsliche Sohn des Patriarchen, der Professor G. L. Spalding, Schleiermacher's Freund, sügt der Lebensbeschreibung des Baters einen Nachruf an die Wittwe bei, die den Gemahl nur wenige Wochen überlebte. "Zum Denken und zu geistigen

Beschäftigungen aufgelegt von Kindheit an, ward schon burch bes Baters (eines Arztes) Beispiel ihre Aufmertsamfeit mit Borliebe auf Renntnis ber Natur gelenkt. Die Spuren unendlicher Beisbeit zu entbeden, war noch etwas mehr für fie als Freude, es war die Rahrung ihres geistigen Lebens, ihr unablässiger Gottesdienst. Durch die beständige, für Andere rege Geschäftigkeit verlor fie mit jedem Jahre ihrer Berheirathung mehr die Zeit für diese Lieblings= forschungen. Mit Heiterkeit that sie verzichten auf Alles, wovon die Bflicht fie abrief, und brachte ein volles, frobes Berg zu bem, was diefelbe Bflicht ihr auflegte. Dem Bedürfenden auszuhelfen, dem Gliicklichen Genuß zu geben, das erschien ihr nicht einmal unter dem Gesichtspunkt der Pflicht; es war ihr vorziglichster, fast ihr einziger Genuß. Schnell und tief durchschaute fie die Menichen, auch vermittelst eines gliidlichen physiognomischen Blides. Sie war ein Drakel ihrer Freunde und Freundinnen. Bu lieben, den Werth bes Liebens und des Geliebtwerdens zu empfinden, verstand, möchte man jagen, nur sie, wenigstens wird, wer sie genau fannte, ihres Gleichen darin schwerlich gefunden haben. Darum war fie jo freimithig, mit unnachahmlicher Zartheit, gegen ihre Freunde, die fie veredeln wollte; barum fo unbefiegbar ichonend in ihrem Urtheil über die Getadelten. Wer fann die Wiedervereini= gung folder Chegatten und Freunde, als hier ichnell nach einander ftarben, benten, ohne gleichsam einen Blid zu thun in bie höhere Ordnung der Dinge? "Fortunati ambo," ober vielmehr: "Selig find die Todten, die in dem Herrn sterben von nun an, sie ruben bon ihrer Arbeit, ihre Werke folgen ihnen nach."

Es hat Einer gespottet: der Eifer um des Herrn Haus scheine die Männer dieses Schlags nicht verzehrt zu haben, sie seien mitten in ihrem Ruin alt geworden. Aber wenn's dem Herrn gefällt, einen Jünger so lange leben zu lassen, daß man an sein Sterben nicht denkt, wie er mit Johannes that, was geht's dich an? Lieblicher deutet Schleiermacher das lange Leben des ehrwürdigen Mannes, der doch eine gar andere Frömmigkeit als er selbst darstellte. Wer in den Reden über "die Religion"

Schleiermacher barlegen bort, bag die Religion nicht ein Wiffen oder handeln, fondern Gefühl fei, wer Spalding's Warnung vor ben Gefühlen an ber Religion und feine gange Art, religiofe Dinge gu behandeln, tennt, ber hat ben Gindrud, daß Schleiermacher gerade bie Spaldingiche Theologie befämpfe. Und boch hatte ber Erneuerer ber Theologie für ben Mann ber frommen Aufflärung Sinn und Berg. Wie ein Batriarch erschien er auch ihm, bem bie Unfterblichfeit ichon bei Lebzeiten in Kindern und Kindeskindern bliiht: "Wenn man jo ben Greis, auch in ber trüberen Zeit bes Lebens betrachtet, in bem Rreise von Geliebten, ben er um fich gebildet hatte: so muß man sich gestehen, dies ift das sittlichste Bild bes hohen Alters und bes natürlichften Sterbens. Wenn Gatten und Rinder bem Sinfälligen, bem die eigenen außern Organe verfagen, die ihrigen bereitwillig leihen; wenn fie burch aneignende Anschauung in Stand gesett find, auch die Rlarheit und Lebenbigkeit bes Gedankens zu ergangen, welche bas eigene innere Organ nicht mehr auszuprägen vermag: fo find in ber That die Kräfte des Greises nicht verringert, sondern nur verlegt in diejenigen, die er felbst vorher gebildet bat, und dieses fast ohne ben Rörper in ihnen, und burch fie Leben ift ichon ber Borgenuß Diefer Geite ber Unfterblichkeit. Biebt fich bann ber Geift auch immer mehr gurud aus bem Besondern und Sinnlichen in bas MIgemeine und die Ibeen: fo lofet fich bas Band bes Innern und Augern von felbit, und ber Tob ift nichts Anderes, als ein fast selbstthätiges Sinausichwingen aus ber einer solchen Erbebung nicht mehr angemeffenen Berfonlichfeit."

Es ist ein Segen Gottes, daß die Ausklärung, wenn sie nun doch einmal mit dem blassen Lichte des einseitig gefaßten ersten Artikels kommen sollte, so edle Bertreter hatte, die an ihrem Theile den Glauben überwintern halfen für den Frühling, der im Reiche Gottes immer wieder andricht.

## 5. Das Pfarrhaus in der Litteratur der Rlaffifden Beit.

Im Unterschiede von der mittelalterlichen Blithe unfrer Nationallitteratur, welche auf bem Boben einer einheitlichen, volksthumlichen, firchlichen Anschauung gedieh, auch da wo sie die bunteften Farben ber Weltlichfeit entfaltete, fennzeichnet fich die neuere Litteraturbliithe durch ihre Unfirchlichkeit. Das achtzehnte Jahrhundert brängte nach ber Löfung des Gingelnen von ben Banden ber hergebrachten Ordnungen und glaubte in biesem Drang auf der Bahn zu gehen, welche die Reformation eröffnet. Aber während Martin Luther bas Gewiffen von menschlicher Sagung befreite, um es durch das göttliche Wort zu binden, von der Angit der Schuld, indem er es zur Rindschaft Gottes in Chrifto führte, drang die Rühnheit Leffing's weiter vor: auch dem Worte Gottes gegenüber sollte die Vernunft sich nicht in den Gehorsam des Glaubens begeben, und lieber wollt' er zeitlebens nach ber Wahr= heit ringen, ob er sie auch nie erreichte, als sie wie einen fertigen Befit fich ichenken laffen. Wie man die Schrift barauf anfah, wie viel Moral fie lehre, fo ben Geiftlichen auf feine "Nutbarkeit" für Berbreitung von Kenntniffen und für Zügelung ber Leibenschaften. Das Pfarrhaus ward ein Schulhaus, in welchem Wirthichaftlichfeit gelernt werben tonnte, in ben Augen bichterifcher Beifter eine Stätte, in welcher mit allem Behagen bes Daseins siiße Gewohnheit weiter gesponnen wurde. Dennoch, wie wenig uns der tieffinnige und ichwertesicharfe Leffing und ber leichtplaudernde und finnliche Wie land, der alle Wirklichkeit dichterisch durchdringende Goethe und ber über bie Birklichfeit auffliegende Schiller ben Gindrud machen, daß fie mit der Kirche noch eine lebendige Fiihlung ge= habt: fo leicht wie heute war man boch bamals bem Schatten ber Rirche nicht entronnen, und so wohlseil wie heute war die Berachtung bes geiftlichen Standes nicht. Biele bewahrten aus ber Jugenderziehung einen Schat firchlicher Erinnerungen, benn fie waren Kinder von Bfarrhäusern. Andre sprachen von der Kirche und vom Bfarrhaus, ohne drinnen zu stehen, als von einem überaus wichtigen Elemente der Bolksgesittung. Und unter denen, die einen Namen in der Litteratur hatten, waren etliche selbst Pfarrherren. Es ist ein großer Unterschied zwischen heute und damals: die gelesensten Schriftsteller unser Tage, die Gutkow und Hense, gefallen sich darinnen, die Pfarrer in verabscheuungswürdiger Gestalt in ihre Bücher einzusühren, während in Romanen und Johllen der vergangenen Litteraturperiode der Geistliche als Vertreter des Besten, was dem Bolke noth thut, erscheint.

Die Berbachtung hat etwas Überraschendes, daß die drei bedeutenoften Sumoriften der flaffifchen Litteratur Pfarrersfohne gewesen, Sippel, Lichtenberg, Jean Baul. Man fann fagen: ware ihnen nicht von Natur die Aber bes humors verlieben gewesen, sie hätten bieselbe auch im Pfarrhaus nicht em= pfangen. Man barf aber bingufügen: in feinem andern Saufe wird die humoristische Aber im frischeren Flusse erhalten als im Bfarrhaus. Ein rechtes Pfarrhaus und rechter Humor — ich weiß nicht, ob fie jemals fich geflohen haben. Der Humor, fagen uns die Afthetiker, ift ein feltsames Rebeneinander und Ineinander bon Realismus und Idealismus, ihm dünkt das Große flein, wenn es bem Kern bes Menschen nicht eine Rraft ber Ewigkeit nabe bringt, das Kleine groß, wenn an ihm die Seele neue Schwung= fraft findet. "Der humor," fagt ein Philosoph, "ift die Geele, in jo fern fie in ihrer endlichen Qual fich felbst als ideale freie Macht anschaut und barftellt." Leichter nennt ihn ein Dichter ben Rug, den Schmerz und Freude fich geben. Und wenn Frau von Staël für ihn ben Namen findet: la tristesse dans la gaîté, jo fällt uns der Andromache Lächeln mit Thränen im Blid ein: ber humor ift das Auge eines herzensmenschen, das bald über die ichlechte Wirklichkeit weint, bald wieder aus der Idealwelt ein Lächeln über die Wirklichfeit icheinen läßt, ein Lächeln, das erhaben ware, wenn es nicht fo viel Erbarmen in fich schlöffe. Steht es aber so mit dem Sumor - wo sollt' er beffer gebeihen als im Bfarrhaus, wo Größtes und Kleinstes so nachbarlich zusammen wohnen, wo der gange Jammer ber Menschheit der ewigen Gotteskraft begegnet, wo das Leben seine Wirze, das Amt seine Geschicklichkeit empfängt in der Herzensstimmung, die bald mit den Weinenden weinen, bald mit den Fröhlichen sich freuen kann, die weint, als weinte sie nicht, und sich freut, als freute sie sich nicht?

Mit einer Barme, die dem Bergen innig wohlthut, giebt und Theodor Gottlieb von Sippel, geboren 1741 gu Gerdauen, das Bild des elterlichen Saufes in Oftpreußen. Den vollen humor läßt er sprudeln, wenn er in den "Lebensläufen nach aufsteigender Linie" ben Bater und die Mutter schilbert, bes Baters Geheimthun mit seinen Ahnen, die ablichen Geschlechtes waren, und der Mutter Riihmen von dem levitischen Geschlecht, aus dem fie stammte, bes Baters Aufreihen von Lehren ber Beisheit und ber Mutter unaufhörliches Gingen und Sagen ber geiftlichen Lieber unfrer Kirche. Es war ein pietistisches Pfarrhaus. "Mein Bater war, wenn ich so sagen soll, geboren, von der andern Welt zu reben. Seine Seele, man fühlte es, war im Buche bes Lebens eingeschrieben und einer Beredelung durch den Tod so gewiß, daß, wenn er davon iprach, man glauben mußte: er würde verkläret. Drei Biertheil war er bort und nur ein Biertheil bier. ichente mir, wenn mein Stündlein vorhanden ift, die Empfindungen, bie damals in meiner Seele hervorschoffen, als er mir ben Simmel zeigte. Mir fielen bie Worte aufs Berg: In meines Baters Saus find viele Bohnungen - mein Bater war ein Rind, um mit einem Kinde zu reben, und ich fand an mir erfüllet, was von den Rindern geschrieben stehet: ihrer ift das Reich Gottes . . . Ich fann es nicht schieklicher anbringen, daß meine Mutter bei aller Gelegenheit feierlich war. Es ward im Paftorat mit nichts anders als mit Weihrauch geräuchert: Alles was meine Mutter vornahm, ward besungen. Dieses ift ber eigentliche Ausbrud. Die Natur hatte fie mit einer fehr melobischen Stimme ausgestattet. Sie fing, sobald ihr etwas zu Bergen ging, einen Bers eines befannten geistlichen Liedes in befannter Melodie aus freier Faust zu singen an, ben Alles, was zu ihrem Departement gehörte, mit anzustimmen verbunden war. Gie fang mit Rind und Rind. Es war baber natürlich, daß Jedes, so bei ihr in Diensten war, Probe fingen mußte, weil außer bem Sausbienst auch eine Art von Küfterstelle burch jedes Hausmädchen vergeben wurde. - Die singende driftliche Hausgemeinde war noch an den Worten: "und was mich frankt, das wende durch beinen Arm und Rraft" - und raich fing meine Mutter an, als wenn fie festen Fuß faffen und occupiren wollte: "von Baul Gerhard" . . . Rach bem Luther, fagte fie, muß ich gestehen, feinen beffern Liederbichter als Gerharben zu fennen. Er und Rift und Dach find ein Rleeblatt, das auserwählte Rüftzeug Luther aber die Wurzel. Gerhard dichtete mabrend bem Rirchengelaute, fonnte man fagen. Gin gewiffer Drud, eine gewiffe Beklommenheit, eine Engbritftigkeit war ihm eigen. Er war ein Gaft auf Erben, und überall in feinen hundertundzwanzig Liedern — ich wünschte wohl, es wären einhundertund fieben gig wegen ber fieben - ift Connenwende gefäet. Diefe Blume brebet fich beständig nach ber Sonne, und Gerhard nach ber feligen Ewigkeit."

So erzählt Sippel in seinem Roman, der aber gang und gar, wenn auch in verhillender Form, von eigenen Erlebniffen durchflochten ift. In der Beschreibung seines Lebens, die er hinter= laffen, vervollständigt er das Bild des elterlichen Saufes. Die pietistische Richtung des Baters war wohl Ursache, daß er den Sohn nicht forgfältig zu leiblichen Übungen anleitete, feine tiichtige Gelehrsamkeit, daß er den Geift des Kindes zu ftark anftrengte. An Übungen ber Gottseligkeit aber war kein Mangel. "Es ward in unferm Saufe alle Abend gemeinschaftlich gebetet. Nachdem aubor ein furzes Lied gesungen war, betete mein Bater, wie es bief, aus dem Bergen, bann wurden noch einige Gebete allgemein gefagt, und zum Beichluß wieder gefungen. - In ber Regel war ich, so lange ich mich in meines Baters Lehre befand, verpflichtet, die Predigten durchaus nachzuschreiben, und zwar lateinisch, und bann war es üblich, daß ich fie bes Sonntags Abends ihm ent= weber lateinisch oder deutsch wörtlich hielt. Ich sprach beständig mit ihm lateinisch: das Griechische übersetzte ich nach damaliger

Beife ins Lateinische, ohne daß ich hiervon Nachtheile bemerkt batte." Die Mutter, von Ratur witig und leichten Ginnes, ward bei ber driftlichen Richtung ihres Gemuths burch ihre natür= liche Arbeit oft in große Gewissensnoth gebracht. "Ihr Leichtsinn brach, wenn ich so sagen darf, nie in Handlungen aus; aber ich glaube, daß fie auch ichon manches witige Wort traurig gebiißt habe, wenn es bann bonnerte ober fie zur Kommunion geben wollte. - Gott, wie habe ich zuweilen ihre Geele ringen feben, Dinge nicht erfüllt zu haben, die fein Mensch erfüllen fann. Wie hat fie gebetet, gewacht, gerungen, sich selbst gefreuzigt! Ihr liebevolles Berg verging in biefem Elende, weil es fürchtete, fich noch nicht genug webe gethan zu haben . . . Späterhin nahm ich mir oft bie Freiheit zu fagen: "Liebe Mutter, laffen Gie boch ab von Ihrer Ungftlichkeit! Wahrlich, Gie find nicht blos in Gottes Sanden, fondern in feinem Urm und Schof!" - Sie hütete fich ju Diefer Beit, mir ihre Geelenleiben merten zu laffen; allein ich glaube gewiß, daß fie im Stillen zu fampfen nie aufgebort hat, bis fie überwunden hatte. Überwunden! D! bu mir unvergefliche, theure Mutter, Die bu mich unter beinem Bergen getragen und blog barum nicht an beiner Bruft gefäugt haft, weil es die Argte widerriethen und weil alle meine mir vorhergegangenen Briider barum als Rinder hinftarben - genieße unter ben Bollenbeten bes Berrn beinen Lohn! Du warft hier ichon vollendet! Ein edles, gutes, würdiges Weib! Du warst es schon hier, und du wirst es dort ohne die marternde Furcht und Zittern fein, womit du ichafftest, daß du felig würdeft. Abgewischt find die Bugthränen von beinen Augen, und mahrlich, bu bift eingegangen zu beines Berrn Freude."

Außer den Bildern des Baters und der Mutter hatte sich noch das der Frau Regine Sippel, deren Mann Bernhard, ein trefflich geschulter, geistig lebendiger Pastor, seines Großvaters Adjunkt gewesen, tief in sein Gemith geprägt. In wenig Zügen giebt er uns ein warmes Gemälde einer Pfarrehe. "Regine war Ein Herz und Eine Seele mit Bernhard. Wenn er gleich außer seinem Hause Lanzen brechen mußte: hat doch selten ein Ehemann

jo vielen Hausfrieden gehabt. Der Friede Gottes, der höher als alle Bernunft ift, war in und mit biefem Briefterhaufe. Er iprach ben Segen über feine Gemeinde und fie zu Saufe. Friede fei mit dir, war ihr Wesen und Gein. - Da er am 4. Abventssonntage gepredigt und zur Freude in Gott bei dem bevorstehenden Beibnachtsfeste aufgefordert hatte, ging er ein zu seines Herrn Freude und gab seinen Geist voll herrlicher Weihnachtsgedanken auf. -Sie war fo teufch, fagt ihr Leichenredner, und wenn ich mit Paulo reden foll, fie war fo ichuchtern, daß fie auf Rath ihrer Freunde Ja fagte, wie Bathen Ja fagen. Sie hatte ihren Brautigam nur halb gefeben, aber fie fah auf Gott. Bahrlich, fie zog in Segen mit diesem Manne. In ihrer Che war fie eine exemplarische Briefterfrau und eine geduldige Kreugträgerin. - Mit Wonne erinnere ich mich noch der jungen Hibner, die ich auf einem Besuche in ihrer stillen Wittwenhitte aß; noch riech' ich die gestreuten Tannen; noch entzückt mich die Simplicität ihrer Bohnung. Wie lebhaft schwebt dies Alles vor meinem Auge! Ich habe ein Bild hiervon auf dem Hufen (auf feinem Landhaus) entworfen, wodurch indeß das Original bei Weitem nicht erreicht ift, und so oft ich in mein fogenanntes Bauernftiibchen komme, bin ich im Pfarrwittwen= hause zu Löwenstein. Die Gemeinde hatte ihr gutwillig dieses Saus gebaut und liebte fie als einen ichatbaren Nachlag eines fo unvergeglichen Mannes. Sie war dagegen in ihrer Erfenntlichfeit jo bescheiden, daß man sie fast für undankbar hätte halten können; fie wollte nicht die Eifersucht des Pfarrhauses auf sich ziehen und zum Migvergnügen auch nur unschuldig Gelegenheit geben. Ihre Lebensart war fein, jo fein als man fie fich nur benken kann. Freilich, wenn man einen gewissen Wortprunt zur Lebensart rechnet, jo wirde fie unfehlbar im Blogen geblieben fein; allein bas, was wirklich den Namen Lebensart verdient, ift Allen eigen, die man wie fie eine Beterin nennen fann. Es giebt einen gewiffen Umgang mit Gott, ben man 3. B. einigen herrnhutern nicht ab= iprechen kann. Die Chrfurcht und Liebe zu dem Wefen aller Befen, Die driftliche Berbindung von Majeftat und Baterichaft

wirkt auf eine reine Seele, auf ein schuldloses Herz so schon und liebenswirdig, daß mir der Anblick solcher Kinder Gottes das Schönste ist, was ich je gesehen habe. Wenn ich bildlich reden wollte, so würde ich sagen: Gott neigt sich zu solchen Seelen; ein Strahl seines Lichtes fällt auf sie. Ihr sester prophetischer Glaube, daß ein Gott sei, der da lebet und regieret, macht sie so srei, so froh, so selig, daß eine gewisse Klarheit sich in ihnen spiegelt, die meine Beschreibung übersteigt. — Es hat kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, es ist in keines Weltmenschen Herz gedrungen, was der Herr bereitet hat denen, die ihn lieben. Ihre Sprache des gemeinen Lebens wird durchs Gebet geheiliget, und ist, wenn gleich schön und deutlich, doch so edel, vom Herzen kommend und zu Herzen gehend, daß man den Umgang nicht verstennen kann, dessen sie gewirdiget sind."

Sippel blieb nicht bei ber Bürgerlichkeit, in der er geboren, in den bescheibenen Berhältniffen, in denen er aufgewachsen, in der Theologie, in der er einen guten Anfang gemacht. Er ward Geheimer Rath, reich, adlich. Dennoch rath er in dem Ber= mächtnis an feine Berwandten zur Bürgerlichkeit, zur mittleren Lebensftellung, zur Theologie, ein Beweis, wie beilig ihm die Erinnerung ans Bfarrhaus feiner Eltern geblieben. "Ift je eine Lebensart, bei ber ihr Mittelmäßigkeit und Studiren" - beibes hatte er aufs höchste empsohlen — "verbinden könnt, jo ift's der geiftliche Stand, und diefem, ich bitte euch, widmet euch, fo weit es immer möglich ift. Wo ift ein Beruf in ber Welt, ber biefem gleichkommt? Zwar ich gesteh' es, daß er besonders in den Preußischen Staaten jum größten Theil wenig Ginklinfte giebt und die vierte Bitte fehr einschränkt; allein dagegen bekleidet ihr eine Stelle, welche die nitplichste im Staate ift. Wahrlich, Geist= liche find Diener Gottes und bekleiden ein Amt, das die Berfohnung mit Gott und mit bem Gewiffen predigt. Gie, die ein= gigen, die gum Bolf reden, wollen nicht durch Rednerklinfte den Beift des Bolfs verblenden, nicht seine Kraft unterdriiden, ihn in ein politisches Ret gieben, um ihn als Schlachtopfer ber regierenden Herrichaft auszuliefern; sondern fie wollen ihn freimachen von dem Übergewicht der Gunde, ihn aufflären, ibn erleuchten und ihm bei ben vielen ben Beitläuften eigenen Gräueln das politische Übel erträglich machen. Und so wie die Lehre, so bas Leben biefes Standes. Sein ichlecht und rechter Angug, fein Hauswesen, Alles und Jedes giebt ben echten, mahren Ton bes Mittelftandes an. Unter Bredigerfrauen hab' ich bis jest noch die einsichtsvollsten des Geschlechts gefunden, und unsere Regine, welch ein Weib, welch eine Mutter, welch eine Gesellschafterin! -36r, die ihr das andere Geschlecht in den Buppengesellschaften der Sofe fucht, oder euch am Marzipan ber weiblichen Empfindung verschleimt, kommt und sehet ein Predigerweib in Denkart und Tracht, in Werfen und Worten. — Der Cheftand hat mabrlich Empfehlung und Beispiel in biefer letten betrübten Beit nöthig, und wo, Menschenfreunde! werbet ihr beibes so unverfälscht, so paradiefisch rein finden als im Pfarrhause? Wo ist noch das patriarchalische Leben so rein und unbefleckt als hier? - Immer leugne ich nicht, daß sich auch manche Tochter Lot's nach ber Stadt umfebe, und fo hat das Ende vom Liede bes fo herrlichen Bredigerromans, ber Briefter von Bakefield, mir allemal biefe fo natifrliche Mablzeit verborben: allein Gine Schwalbe macht fo wenig den Sommer als gehn und zwanzig. Bieben Bredigerhäuser ihre Sohne zu Bredigern und ihre Tochter zu Bredigerfrauen auf, jo werden bergleichen Textfehler und Harmonievergehungen wenig vorfallen. Ich wüßte, wenn ich Töchter hätte, fie nicht beffer zu verheirathen, als an Prediger, und meine Gohne zu nichts Gott und ber Natur Gemäßerem zu erziehen, als zu Beiftlichen." Uber die Art der Ginkunfte, welche die Geiftlichen beziehen, beruhigt Sippel. Riemand habe mehr Anspriiche auf Staatseinfünfte als gerade sie, und die regierenden Herren nehmen mit weit weniger Anstand als fie. Und die Geschenke und freien Gaben, auf die fie gewiesen seien, durfen fie nicht qualen. "Chriftus, euer Borganger, ag auch bei Kirchenpatronen und Bornehmen. Sier kommt es nur auf die Art an, wie ihr euch nehmt. Wenn

euer Umgang den, der euch leiblich bewirthete, erbauet, so gebt ihr ihm lebendiges Brot und Waffer bes Lebens." Dann ichilbert er die Bortheile, die der Geiftliche habe : die bescheidene Stellung wird nicht bemerkt, fein Umgang ift mit den seligen Beiftern ber Schriftsteller. "Die Gewohnheit, Kranke und Sterbende zu feben, macht ihn mit diesen letten Lebensumständen so befannt, daß er Leben und Tod zu würdigen lernt. Seine Kinder, die nur feinen ehrlichen Namen zu erben finden, drücken ihm gerührt die Augen gu, ohne das Los um feine Rleider zu werfen. Brediger laffen nur Bilder und Kinder nach, fagt man in einem alten Sprich= worte, und kann je eine beffere Leichenrede auf die Geiftlichen gehalten werben? Was ift's benn, bas man Befferes nachlaffen tann, als leibliche und geistliche Kinder? Dihr, die ihr diesen Spruch, dies mahre Wort in Spott verkehret, wisset ihr wohl, was ihr thut? — Wahrlich, liebe Berwandte, ich kann meinen Fehler, den ich beging, von der Theologie abzugehen, nicht in= brünftiger bedauern, als ich es durch diese Beichtandacht gethan. Und nun, meine Lieben, thut, wozu ich euch vor dem Herrn ermahnt habe; habt nicht liebt die Welt und was in der Welt ift; denn fo Jemand die Welt lieb hat, in dem ift nicht die Liebe bes Baters, das ift die Liebe zur Menschheit, die Liebe zum Reich Gottes!"

Georg Christoph Lichtenberg, geboren 1742 zu Ober=Ramstadt bei Darmstadt, erzählt uns nichts aus seinem väterslichen Hause. Wir wissen nicht urkundlich, was sür ein Leben in jenem Psarrhause des Odenwaldes war, an welchem hundert Jahre nach Lichtenberg's Geburt dankbare Landsleute die ehrende Marmortasel besestigt. Aber es ist mir doch, als säh' ich den Knaden, wie er unter dem Einsluß frommer Eltern heranwächst, wie er am Sonntag mit der Wutter zur Kirche geht, des Baters Predigt zu hören, wie er dem Bater anch auf den Kirchhof nachsichlicht, wenn ein Todter bestattet wird, und wie er durch Wald und Wiese wandelt, den sinnigen Blick in die Natur versenkt und still vor sich hin ein Liedlein pseist. "Ich verstehe von Musik

wenig, spiele gar fein Instrument," jo berichtet er von sich selbst, "außer daß ich gut pfeisen kann. Hiervon hab' ich schon mehr Nuten gezogen, als viele Andere von ihren Arien auf ber Flote und auf dem Klavier. Ich wirde es vergeblich versuchen, mit Worten auszudrücken, was ich empfinde, wenn ich an einem ftillen Abend In allen meinen Thaten ac. recht gut pfeife und mir ben Text bagu bente. Wenn ich an die Zeile fomme: Saft du es benn beichloffen zc., was fühle ich ba für Duth, für neues Feuer, was für Bertrauen auf Gott! ich wollte mich in die Gee fturgen und mit meinem Glauben nicht ertrinfen, mit bem Bewußtsein einer einzigen guten That eine Welt nicht fürchten. 3d hielt mir ein Zettelchen, worauf ich gewöhnlich schrieb, was ich für eine besondere, mir von Gott erwiesene Gnade ansah und nicht anders erklären zu können glaubte. Bei meinem inbrünftigften Gebet fagte ich zuweilen: o lieber Gott, etwas aufs Bettelchen. Golde Ausbriide, Ausbriiche ber empfindlichften Geelen find gleichsam Bertrauensgeheimniffe zwischen Gott und ber Seele." Ein Pfarrersjohn, der folde Erfahrungen von der Bwieiprache zwischen Gottes Geist und bes Menschen Geist gemacht, fann wohl gelegentlich gegen die Beiftlosigkeit der Beiftlichen die Pfeile des Spottes richten, aber jedes wahrhaftige Pfarrhaus ift ihm allezeit ehrwiirdig geblieben.

Mehr als Lichtenberg webt Jean Paul Friedrich Richter, geboren 1762 zu Wunsiedel im Bairischen Fichtelgebirge, die Ersinnerungen ans elterliche Pfarrhaus in seine Schriften. "Nichts reizender," sagt Rudolf Gottschall, "als die Idhllen der Pfarrund Schulhäuser und des Land = und Dorslebens, welche nicht nur in seinen Hauptwerken die anmuthigsten Episoden bilden, sondern die er auch in Quintus Fixlein, Fibel, Wutz selbständig behandelt hat." Man kann nicht sagen, was ihm besser zu schildern gelingt, das kleine, enge, arme, und doch warme, innige, reiche Leben im winterlichen Dämmerlichte des Hauses, oder der Maimorgen auf dem Lande, wenn der Hinnel wie ein Bräutigam die bräutliche Erde klift, wenn jede Knospe springt, jede Blitthe dustet, jeder

Baum vom Gefang ber Bogel belebt ift und zwischen Simmel und Erbe, losgelöft von der Schwere diefer Welt, voll Ahnung des Bufünftigen, die Glodentone die Luft erfüllen. Wir laffen uns in den Flegeljahren ben Frühprediger Flachs gerne gefallen, bem das Hauf zufällt, weil er die Klaufel des Testaments zuerst von fieben Konfurrenten erfüllt und über ben Erblaffer weint. "Ich glaube, meine berehrteften Berren," jagte Flachs, betriibt auf= stehend und überfliegend umbersehend, - "ich weine" - sette fich barauf nieder und ließ es vergniigter laufen . . . Der Bürger= meister gönnt' es bem armen Teufel von Herzen; es war bas erfte Mal im Fürftenthum Saslau, daß Schul = und Rirchen= lehrersthränen fich wie die der Göttin Freia in Gold verwandelten." Die humoristischen Behandlungen bes geistlichen Standes nach seiner Dürftigkeit verleten nicht, weil sie aus dem mahrhaftigen humor kommen, der in die Liebe getaucht ift. Und neben den humoriftischen Darstellungen des Pfarrlebens, in welchem das Größte und das Kleinste, das Erhabenste und Dürftigste so geschwifterlich neben einander wohnen, giebt er Schilberungen bes Bfarrhaufes, die von dem reichsten Glanze seiner himmelandringen= den Ibealität übergoffen find. Er hat uns "Erinnerungen aus den ichonften Stunden für die letten" gegeben. Wir finden im Bfarrhaus als Hilfsprediger bes greifen, verwittweten Baters ben geliebten, in jugendlicher Begeifterung glübenden Gobn. Dorfe hat fich Justa niedergelaffen, eine Waise, die mit irdischen Gütern und frommer Liebe zu ben Menichen gleich gefegnet ift. Im Pfarrhaus begegnen wir der Jungfrau als Gehilfin bes Bfarrers zur Erleichterung seines Alters, zur Linderung der Gemeindenoth. Der lette Rampf Deutschlands gegen die Franzosen erhebt fich in den Befreiungstriegen. Es ift ein Bug aus der Birklichkeit, wenn ber Dichter bas Pfarrhaus als Stätte ber beigeften und opferwilligften Baterlandsliebe beschreibt. In jedem der brei engverbundenen Bergen beginnt der Opferdrang. Der Sohn will ben geliebten Bater und die Jungfrau verlaffen und in den Rrieg gieben, in der Hoffnung, mit Gieg geschmudt bem

Bater die letten Tage bes Lebens im Bunde mit ber Erwählten und Gewonnenen feines Bergens lieblich machen zu biirfen. Die Jungfrau will, wie manche ihres Geschlechts in jenen großen Tagen gethan hat, in dem Rleid und in der Rifftung des Mannes als Stellvertreterin bes Jinglings, ben ber Bater nicht entbehren foll, gegen ben Feind ziehen. Die Opferliebe bes Baters fiegt: er will seine lette Kraft zur Ausrichtung seines Amtes zusammen= raffen und ben Sohn felbst ziehen laffen. Es geschieht - er fehrt nach ber Befreiung bes Baterlandes gurud, um dem Bater die Augen zuzudrücken. Die ganze Erzählung ift so zart und warm, daß sie den Eindruck macht: die Bietät gegen den Bfarrer= ftand, welche fie athmet, ftammt aus ber Bietät gegen bas väter= liche Pfarrhaus. Und Niemand wird sich wundern, wenn diese Bietät, auch wenn sie ihre Farben dem himmlischen Licht entnimmt, uns mehr anmuthet, als die Frivolität, welche über den Pfarrer höllisches Hohngelächter ausschüttet.

"Im Dörschen Heim wohnte Gottreich Hartmann bei seinem alten Bater, einem Geistlichen, den er glücklich machte, ob dieser gleich Alles, was er geliebt, überlebt hatte. Gottreich verwaltete für ihn das Predigtamt, nicht sowohl um seinen wenig alternden Kräften beizustehen, als um den eigenen seurigen Lust und dadurch dem Greise die eigenthümliche Freude zu machen, daß der Sohn den Bater erbauet. In ihm drängte und knospete nun ein Geist, der dichterisch blühen will . . . Wie rein und schön ist die Stelle eines Geistlichen! Alles Gute liegt um diese herum: Poesie, Religion, Seelenhirtenleben, indeß andere Ümter diese Nachbarschaft so dunkel verbauen.

"Sohn und Bater lebten sich so immer tieser in einander hinein und auf der Stelle der kindlichen und väterlichen Liebe erwuchs eine seltene Freundschaft eigener Art, denn nicht blos mit der Wiedergeburt der verlorenen Dichterjugend erquickte ihn der Sohn, sondern mit der anderen, noch schweren Ühnlichkeit des Glaubens. In früheren Zeiten konnte ein Greis, der seinen Sohn in die theologischen Hörstele hinausschiefte, Niemand zurücks

erwarten, als einen Bilder= und himmelsstürmer alles dessen, was er in seinem Amte auf dem Altar disher altgläubig ansgedetet: der Sohn kam als Heidenbekehrer oder Antichrist des Baters nach Hause. Es mag damals väterliche Leiden gegeben haben, welche, obwohl verschwiegener, tieser waren als mütterliche. — Jeho geht es zuweilen besser. Gottreich war, ob er gleich mit der gewöhnlichen kleinen, üppigen Freigeisterei des Borzünglings auf die hohe Schule gegangen, doch mit dem Glauben seiner Bäter und seines Baters von den jehigen Lehrern zurückgekommen, welche die Gestühle der alten Theologie vor den Ausklärungen der Ausschlärer bewahren sehrten, und dem Lichte, das bei Menschen, wie Gewächsen, nur dem äußern Bachsen ähnlich ist, nicht die Burzeln ihäblich entblößten.

"So fand nun der alte Bater sein altes christliches Herz an der Brust seines Gottreichs mit jüngern Schlägen wieder, und die Rechtsertigung seiner lebenslangen Überzeugungen und seiner Liebe zugleich. Wenn es wehe thut, zugleich zu lieben und zu widersprechen, und den Kopf abzubeugen, indem man sich mit der Brust zuneigt: so ist es desto süßer, sich und seinen Glauben durch eine jüngere Zeit fortgepslanzt zu finden: das Leben wird dann eine schöne Sternennacht, wo kein altes Gestirn untergeht, ohne daß ein neues aufsteigt.

"Gottreich hatte ein Paradies, in dem er blos als Gärtner sir den Bater arbeitete, und diesem zugleich Gattin, Schwester, Bruder, Tochter, Freund und Alles war, was ein Mensch zu lieden hat. Jeder Sonntag brachte ihm eine neue Freude, nämlich eine neue Predigt, die er vor dem Bater halten konnte. So viel Kräfte, besonders poetische, bot er im Kanzelvortrag auf, daß er saft mehr sir die Erhebungen und Rührungen des Baters als sür die Erleuchtung der Gemeinde zu arbeiten schien; wiewohl er doch nicht ganz mit Unrecht annahm, daß dem Bolke wie den Kindern höhere Zumuthungen des Berstehens gedeihlich sind und sorthelsen, und daß man nur am Unerstiegenen steigen lerne. Ein nasses Auge oder ein schnelbetendes Händesaken des Greises machte den

Sonntag zu einem Fest der Himmelsahrt; und im stillen, kleinen Pfarrhause wurden oft Freudenseste begangen, deren Teier außen Niemand verstand und Niemand vernahm. Wer Predigten halten oder hören silr eine matte Freude ansieht, wird sreilich noch weniger die andre begreisen, mit welcher beide Freunde sich über die gehaltene und nächste unterhielten, als wäre eine Kanzelkritik so wichtig wie eine Theaterkritik. Zu diesen beiden Glücklichen trat noch eine Glückliche. Justa, eine doppelte Waise, Herrin ihres Bermögens und aller ihrer Verhältnisse, hatte das väterliche Kaushaus in der Stadt verlassen und verkaust, und war ins obere Stockwerk des schönsten Bauernhauses gezogen, um dem Lande recht und nicht halb sondern ganz zu leben. Justa that Alles in der Welt ganz, nur aber zuweilen — wodurch sich wieder ein Halbes einschlich — Manches noch mehr als ganz, nämlich etwas darüber; wenigstens da, wo Großmuth anzubringen war . . . .

"Ich wünschte, es ware hier ber Ort, bas Maileben abzumalen, das im niedrigen Pfarrhause neben dem niedrigen Rirch= thurm unter Justas Sänden blübte - die Morgen, wo sie aus ihrem Häuschen zur Anordnung des Tags in das Pfarrhaus flog die Abende im Pfarrgartden, bas nicht nur zwölf Beete in fich hatte, sondern auch eine Menge durchwässerter Auen um sich, der fernen Bilgel und Sterne gar nicht zu gebenken - bas Inein= anderspielen dreier Herzen, wobon keines in so reinen und engen Umgebungen etwas Anderes fennen und fühlen konnte, als nur allein bas Schönste, und bei benen Gutsinn und Frohsinn blos zum täglichen Lebenswandel geborte. Jeder Sit war ein Kirchenftuhl und Alles geiftlich, und ber himmel blos ein größeres Kirchen= gewölbe." Auch in seinem vollendetsten Werke, Titan, bat Jean Baul den Geiftlichen mit dem ehrwürdigften Glanze ausgestattet. Dag er ihn Spener nennt nach bem Gotteggelehrten, ben fein anderer an geheiligtem Leben übertrifft, daß er ihm die Gestalt des Bischofs Spangenberg verleiht, des trefflichen Nachfolgers in dem Werke Zingendorf's, deutet schon darauf bin, wie er ben Mann und durch ihn ben Stand ehren will. "Run legte Albano

fnieend die Arme um ben falten Stein und betete für die, die er jo liebte, und die gewiß auch hier gebetet: und ihm fank weinend und verdunkelnd das haupt auf den Altar. Er hörte nabere Menschenichritte unten am Schneckenberge, und furchtfam freudig bachte er baran, es konne fein Bater fein; aber er blieb fühn auf den Knieen. — Endlich trat über den Blumenrand ein großer gebiidter Greis herein, ähnlich bem eblen Bijchofe von Spangenberg; bas ruhige Angesicht lächelte voll ewiger Liebe, und feine Schmergen ftanben barauf, und feine ichien es zu fürchten. Der Alte briidte bem Jünglinge frumm und erfreut bie Sande jum Fortbeten zusammen, fniete neben ihn bin, und jene Ent= gückung, zu welcher öfteres Beten verklärt, breitete den Heiligen= ichein über die Gestalt voll Jahre. — Sonderbar war biefe Ber= einigung und bieses Schweigen. Die nur noch aus der Erde ragenden Trümmer bes Mondes brannten büsterer; endlich fanken fie ein; da ftand ber Alte auf und that mit ber aus Gewohnheit ber Andacht kommenden Leichtigkeit bes Übergangs Fragen über Albano's Namen und Ort: — nach der Antwort fagt' er blos: "Bete unterwegs zu Gott, bem Allgittigen, lieber Gohn - und gebe ichlafen, ebe bas Gewitter kommt." Die kann biese Stimme und Gestalt aus Albano's Herzen weggehen. Albano kommt eines Tags mit ber geliebten Liane und Andern zu Spener's Saus neben ber Kirche. "Spener ging seiner Schillerin — nach Greisensitte um Andere unbekimmert - entgegen, und ein junges Reh lief ihm nach. Eine schöne Stelle! Rleine weiße Bfauen freie Turteltauben - eine Bienenftadt mitten in ihrer Bienen= flora — Alles fagte ben ruhigen Alten an, dem nun die ehrende Erbe bient und ber, gleichgültig gegen fie, nur in Gott lebt. Er tam gegen die Erwartung eines firchlichen Ernstes mit einem leichten Scherz über die bunte Reihe an und legte die fegnenden Finger auf Lianens Stirn, Die feine Entelin zu fein ichien, gleich= fam eine zweite Baumblüthe im Spatherbft bes Lebens. Sie ftedte ihm tochterlich ben Straug ber Zwergroschen an bie Bruft und gab fehr Acht, ob es ihn besonders freue." Und ber Greis

iprach zu der Jugend von der Liebe: "fie hebe ihren Gegenstand aus Allen heraus und iiber Alle, und verlange eine Gegenliebe ohne Grenze, ohne allen Eigennut, ohne Theilung, ohne Stillstand, ohn' Ende. Das sei ja das göttliche Wesen, aber nicht ber fliichtige, siindige, wechselnde Mensch. Daher miiffe fich bas liebkranke Berg in ben Geber biefer und jeder Liebe felber, in die Fülle alles Guten und Schönen, in die uneigennützige, unbegrenzte Allliebe fenten und darin vergeben und aufleben, felig im Wechfel des Zusammenziehens und Ausdehnens. Dann sieht es zurück auf die Welt und findet überall Gott und feinen Wiederschein - die Welten find seine Thaten - jeder fromme Mensch ift ein Wort, ein Blid des Alliebenden; benn die Liebe zu Gott ift das Göttliche, und ihn meint das Herz in jedem Herz. "Aber -(fagte Albano, beffen frijches, energisches Leben aller muftischen Bernichtung widersträubte -) wie liebt uns denn Gott?" -"Wie ein Bater fein Rind, nicht weil es bas beste ift, sondern weil es ihn braucht." "Und woher (fragt' er weiter) kommt denn das Bose im Menschen und der Schmerz?" - "Bom Teufel," fagte der Greis und malte ununterbrochen mit verklärter Freude ben himmel feines herzens aus, wie es immer umgeben fei vom all=geliebten All=Liebenden, wie es gar fein Gliid und feine Gaben von ihm begehre (die man nicht einmal in der irdischen Liebe wünsche), sondern nur immer böhere Liebe gegen ihn selber, und wie es, indem der Abendnebel des Alters immer dichter um seine Sinne ziehe, fich im Lebensdunkel immer fester von den unficht= baren Armen umschlungen fühle. "Ich bin bald bei Gott! " jagt' er mit einem Glanze der Liebe auf dem vom Leben erfälteten und unter ben Jahren einbrechenden Geficht. Man hätt' es ausgehalten, ihn fterben zu feben. Go fteht ber Montblanc vor bem aufgebenden Mond: die Nacht verhillt seinen Jug und seine Bruft; aber ber lichte Gipfel hangt boch im bunkeln Simmel, als ein Stern unter ben Sternen." Und bei einer Trauerfeier fiihret ihn der Dichter in solchen Worten uns vor: "Die Mufik hörte auf; Spener fing leife seine Rebe an. Er sprach aber nicht von

bem Fiirsten zu seinen Fiigen, auch nicht von seinen Geliebten in der Erbgruft, sondern von dem rechten Leben, das feinen Tod tennt und das erft ber Menich in fich erzeuge. Er fagte, daß er, obwohl ein alter Mann, weder zu fterben, noch zu leben wiinsche, weil man schon hier bei Gott sein konne, sobald man nur Gott in fich habe - und bag wir müßten unfre beiligen Biiniche wie Sonnenblumen ohne Gram verwelfen feben fonnen, weil boch bie hohe Sonne fortstrable, die ewig neue giehe und pflege - und daß ein Mensch sich nicht sowohl auf die Ewigkeit zubereiten, als die Ewigkeit in sich pflanzen müsse, welche still fei, rein, licht, tief und Alles." Man kann fragen, warum ich diefe Brobe gebe, wie Jean Paul von dem Pfarrer fpricht. Mit dem Pfarrhaus scheint ja dies Alles nichts zu thun zu haben. 3ch antworte: bem heutigen Geschlecht ber Schriftsteller gegen= über, bem es bei gutem Willen viel leichter ware, als es Jean Baul in seiner Zeit war, Pfarrer kennen zu lernen, welche Träger der ewigen Liebesgedanken Gottes find, und dem es boch gefällt, den Stand der Beiftlichen als bildungslos und lieblos zu farifiren, gewährt es eine wehmlithige Befriedigung, sich zu erinnern, wie Jean Paul den Pfarrer schilderte: los von der Welt, aber eben barum der Creatur in der Liebe zugethan, die aus der ewigen Liebe stammt, ehrwürdig, aber frifch mit der Jugend, weil bie Liebe, die nicht aufhört, des Lebens Berjungung ift.

Wir find mit Jean Paul schon an die Schwelle des neuen Jahrhunderts gekommen. Noch einmal müssen wir zurück, um zu sehen, was die populäre Wissenschaft und die Poesie im letzten Drittel des achtzehnten Jahrhunderts aus dem Pfarrer und dem Pfarrhaus gemacht. Es war die klassische Beit des sogenannten gesunden Menschenverstandes, der Alles prüste auf die nächste und gewöhnlichste Rützlichkeit. Thom as Abbt aus Ulm (1733—66) war von dem berühmten Grasen Wilhelm zu Lippe in Bückeburg der Freundschaft gewürdigt worden und hat durch seinen frühen Tod demselben eine schmerzliche Lücke und eine Schnsucht nach geistig ebenbürtigem Umgang hinterlassen, die erst durch Herber's

Berufung nach Biideburg wieder gestillt ward. Er war ein Saupt= mitarbeiter an den Litteraturbriefen, welche ber große Aufflärer Friedrich Nicolai in Berlin unternommen. Die Hauptschriften, Die er hinterlaffen, handeln "von der Liebe für das Baterland" und "bom Berdienst". Roch ift er überzeugt, daß es kein verdienst= licheres Werk gebe als die Berbreitung ber Bibel unter bem Bolf, und ber Canfteinschen Bibelanstalt in Salle spendet er volles Lob. Er ruft die Menschenliebe bagu auf, bag fie jedem Brautpaar am Altar ein gutes Erbauungsbuch reiche. Freilich miiffe es von der rechten Art fein. "Richt das unfinnige wiedergekäuete und ekel= haft in einander gedrehete Geschwätze über ben jogenannten Durch= bruch ber Gnade; nicht bas alberne Beug von den Erfahrungen, die man dabei will gemacht haben; nicht die heuchlerischen Schmeicheleien, die man felbst sich babei jagt, und ber gange Unrath, der von Dummbeit ausgebrütet, von Stolz vermehret und vom Reid herausgestoßen wird; nicht diefes macht die Erbanung aus. Finstere, graufame Menschenbetriger! wahnwitzige Dummföpfe, auf benen der doppelte Fluch rubet, daß fie nämlich nicht benten follen und boch ichreiben wollen!" Bolf braucht etwas Anderes — den Wandel. "Tren und fleißig in seinem Berufe mandeln; seinen Obern gehorchen; seinen Liisten und Begierben nicht frohnen; auf Gott vertrauen; in ihm feine Freude und Beruhigung suchen; einer fröhlichen Bufunft bes Berrn in einem ehrbaren Wandel ber Seinigen warten mit gutem Bewiffen! dies muß er lernen, dies muß ihm erklärt werden; davon überzeuge man ibn; darin wird seine Erbauung bestehen, die seinen Nebenmenfchen und feiner eigenen Seele niiglich ift. Reine Ganger anftatt ber Arbeiter; feine Besuche, um Gewissensfragen fich auflösen zu laffen anftatt ber Berufsgeschäfte; teine eingebilbeten Unfechtungen anstatt des Schweißes im Angesichte; feine Gelbst= erfahrer anstatt ber Birger, die ber Obrigkeit ihre Abgaben richtig geben; furz, fein feufgendes Gefindel auftatt rechtschaffener Unterthanen, die fich und Andern zu gut leben. Wandel! Wandel! driftliche Bürger und burgerliche Chriften!" Die Stelle ift

flaffijd durch bas Aufeinanderftogen bes alternden Bietismus und des feden Rationalismus, das fie darftellt. Was halt nun Abbt von dem Berdienste des Geiftlichen? Der Rede, die er hören muß: "Wozu nütt wohl ber ganze Predigerstand? könnte nicht der erfte beste vernimftige Mann auf die Kangel steigen und eine Rebe von ohngefähr einer Stunde berjagen?" tritt Abbt mit bem Einwand entgegen: die Predigt ift nicht Alles, zum Amte des Bredigers gehört auch die Seelsorge. Aber was benft er fich unter der seelsorgerlichen Einwirfung? Das Beil der Geele fommt dabei am wenigsten in Betracht, wie er ja die Lösung von Gewiffensfragen für gang unnüt hält. Es handelt fich vor Allem um Rube und Beruhigung im Dieffeits. "Laft boch einmal die herren, welche fo unbesonnen wider ben geiftlichen Stand fprechen, lagt fie boch einmal in die Fälle kommen, wo fie ber Silfe bes Beiftlichen bedirfen. Lagt ben Offizier, nach einem unglicklichen Beldaug, jur Ergangung feines Regiments in feinen Ranton eilen, wo inzwischen ber Feind withend gehauset hat. Der Bauer hat ichon fein Lettes baran geftreckt; hat nichts mehr, als feine und seiner erwachsenen Kinder Sände. Was kann er wohl noch verlieren, wenn er sich bem Offiziere, ber ihm feine Gohne nehmen will, widersetet? Das junge, unbärtige Gesicht wird, auch mit dem Beiftand seiner zween bartigen Unteroffiziere, keine gange Dorfichaft zwingen. Strablen ber Majestät fahren nicht bon ihm aus, und ein paar neugelernte Fliiche stoßen leicht auf ein paar alte, die eben so fraftig find. Bas will nun der junge Berr anfangen? Bon ber benachbarten Dorfichaft Silfe holen. Aber wenn ihn biese mit Knippeln wegjagten? D! bier ift kein andrer Rath als beim Beiftlichen bes Orts. Diefer muß am Sonntage feine Buhörer aus ben Worten Gottes aufrichten: fie ermahnen, ihr Herz nicht an das Zeitliche zu hängen; fie zu bedenken bitten, daß es eben berfelbe Gott nehme, der es verliehen; fie erinnern bem Könige zu geben, was bes Königs und bes Baterlandes ift, auch die angeborenen Unterthanen; und wenn ichon ber Brediger burch bergleichen fagliche Gründe feine großmuthige Einwilligung erregt: fo verhütet er doch einen Aufstand." Es ift die Truppenaushebung nicht der einzige Fall, in welchem Abbt zu ber Seelforge bes Beiftlichen bie Buflucht nimmt: auch wenn Seuche, Sagelichlag, Feuersbrunft, Waffersnoth bereinbrechen, muß er ben Leuten Besuche machen und aus Gottes Wort zureden. Und felbst über bas ewige Wohl seiner armen Seele mag ber Bauer getroftet werden, wer will es ihm übel nehmen, wenn er ein wenig mehr, als Andere vielleicht, an seine Seele bentt? Aber flaffifch erweift fich Abbt grade in ber Dar= legung, wie nugbar ber Beiftliche für ben Staat ift! Fürwahr, es bedarf nicht erft ber Berficherung, daß ber evangelische Geift= liche ben Gehorsam gegen die Obrigkeit, die Gewalt hat, auch wo fie gewaltsam fich erweist, predigen foll. Aber die Seelforge, die ba fagt: lagt Alles ruhig geschehen, was die Gewaltigen dieser Erbe von euch verlangen, ohne zugleich bas Reich Gottes mit allen feinen Gutern zu öffnen, ift weber bie Geelforge bes Berrn: "Gebet dem Raifer, mas des Raifers ift und Gott, was Gottes ift", noch die der Apostel, die Unterthansein unter die Obrigkeit, auch unter Nero predigen, indem sie zugleich zeigen, wie ilber allen Reichen, die vergeben, das unbewegliche Reich Gottes mit feiner Berrlichfeit emporfteigt.

Es thut wohl, neben das Bild des Pfarrers, der gar sehr einem höheren Polizeibeamten im Talar gleicht, das edlere, ob auch mit den Ziigen der Zeit ausgestattete Bild zu stellen, welches Gleim in einem Brief an Herder entwirft:

> Den Theologen willst du bitden? Bild' ihn, daß Stolz in seiner Seele Nicht wohnen kann, weil Christus Bild Sein Borbild ist! Daß in die Höhle Des Elends, finster, schmutzig, wild, Dem Schloßhof nah, er willig gehet, Dreimal des Tags so früh als spät, Und Elendsmilberung ersiehet Bon Gott und Ihro Majestät. Bild' ihn, daß, wenn er Samen streut

Der feimt und blübet und gebeibet, Er ftill fich feines Gottes freut Und Gottes Allmacht nicht entweihet, Richt denkt, was Gott thut, bas thu' er -Und streut bes guten Samens mehr. Bollt' er fich feines Thuns erheben, Er wiird' uns nur ju fpotten geben Und unfre Bergen blieben leer! Bild ihn zum Sprecher, nicht zum Schreier, Der alle Rirchhofswinkel füllt Mit feines hoben Beiftes Feuer! Und nicht gum Schwäßer, ber gur Steuer Der Wahrheit fich erboft und schilt, Bild' ihn zu feinem Friedrich Mayer, 1) Bild' ihn zu einem Batefield, Bum Mann, ber Lebr' auf Leben gründet Und immer lieber löft als bindet Den, welcher uns und fich betrog. Bild' ibn, bag unfer Leffing findet, Er fei ber befte Theolog. Bild ihn, bag er im Paradies Sich lab' und auch im Mufenhain, Und wirdig werde, Freund zu fein, Bon Berber und von Bemfterhues.

Wir sehen, schon vor 1772, in welchem Jahre Spalding in seiner würdigen Weise über die "Nutbarkeit des Predigtamtes" schrieb, war die Frage erörtert worden. Und 1773 trat Friedrich Nicolai durch einen Roman in die Erörterung mit ein, "Sebaldus Nothanker". Hier wird uns in hestiger Besehdung der Orthodoxen und Pietisten, und damit zugleich der tiessten Wahrheiten des Evangeliums, namentlich der Lehre vom Sühnopser Christi, der Nützlichkeits Prediger vorgesührt, der "den Bibeltext als ein un schälches Hilfsmittel zu benutzen weiß, um nützliche Wahrheiten damit einzuprägen", der beständig beslissen ist, seinen Bauern zu predigen, daß sie früh aufstehen, ihr Vieh fleißig warten, ihren Acker und Garten aufs beste bearbeiten sollen. Alles

<sup>1)</sup> Lutherischer Streittheolog in Samburg.

in der ausdrücklichen Absicht, daß sie wohlhabend werden, daß sie Bermögen erwerben, daß sie reich werden sollen. Die Bahn war gebrochen siir alle die Prediger, welchen die gottseligen Geheimnisse der Menschwerdung Jesu Christi, seines Opsertodes und seiner Auferstehung ungenießbare Speise schienen, welche auf Beihnacht von der Stallfütterung, auf Palmsonntag wider den Forstsrevel, auf Oftern vom Nuten des Frühaufstehens, auf Pfingsten über den Werth geselliger Unterhaltung predigten, für alle die Prediger, welche die von selbst dem Gotteskinde zusallenden Dinge als die nothwendigsten priesen, ohne auf das Eine, das Noth thut, die neue Geburt aus dem Geiste zu dringen.

Behn Jahre, nachdem uns ber Pfarrer im Roman erschienen, tritt er uns in dem Idoll entgegen. Ungefähr um dieselbe Zeit, als Johann Beinrich Bog uns bas Joull bes wohlhabenden Bfarrers in feiner "Luife" gegeben (1783), bat Johann Georg von Zimmermann in ber "Einsamkeit" (1784) mit wenigen Strichen das Idull des in Ditrftigfeit lebenden Pfarrers gezeichnet, bas für den Stand ehrenvoller ift als jenes. "Die Glidfeligkeit eines Landpredigers übertrifft jede andre Glüdfeligkeit, wenn er will. Solche Glückliche giebt's in Hitten aus Solz und Lehm; wo man jedesmal in Gefahr ift, sich todt zu stilrzen, wenn man eine Treppe himunter geben will; wo ein Mann, ber nicht fünf Fuß hat, den Ropf an allen den niedrigen Thürbalken wund fchlägt; wo man über ben Dift ins haus tommt, aus bem Stall in die Studirstube und durch die Rauchkammer gur Frau Baftorin. Trodene Erbien und robe Schinken find Lederbiffen für dieje Batriarchen, Milch und Bier ift ihr Getranke und fie wiffen nichts von Rolik. Rein Fenster ift dicht und sie verkalten sich nie. Die Frau Baftorin lieft feine Romane, und ihre Nerven find ftark. Ihr einziger Almanach ift ber Gartenkalender. Flicken und Nähen ift die Wonne ihres Lebens, und ihren Kopfputz macht fie felbst. Ihre einzige Liebe find ihre Kinder, jeder Berungliidte und ihr Mann. Der Berr Baftor lehrt Tugend auf der Rangel und durch fein Leben. Alle feine moralischen Sandlungen find immerwährende

gu Gott. Chriftus ift fein Fels, Bernunft bei Tage und Glauben fein Leitstern bei ber Racht. Bon Reli= meien weiß er nichts. Er bentt über Alles billig und Beim Sagel freut er fich, wenn fein Geld am meiften So lange ber Bauer noch einen Schinken hat, hungert wer Baftor. Gein Beutel ift oft leer und fein Berg ift mig, und darum ift er gliicklicher als ein König und ein merialrath in der Stadt." Es ift ein beschränktes Bild bas Marrers, der nur Tugend lehrt, ohne die Quelle des neuen 311 zeigen, das der Pfarrerin, die zwischen Romanen und montalender fein Drittes weiß. Es ift ein bemithigendes Bild, Farrfamilie, welche unwirdig wohnen und von der Gitte der mern leben muß. Aber die neidlose Entsagung, die Bereitwillig= für Andre fich zu opfern, ift zu aller Zeit ein echter Bug wie Weben bes Chriften fo bes Pfarrers. Und davon merken wir in bem Leben des Pfarrers von Griman, in dem Joull des -oblhabenden Pfarrers, bas Bog uns giebt. Bunderfame Bandumg ber Zeiten — ber Pfarrer Gegenstand eines folden Ibulls! Beber in der Heldenzeit der Reformation, noch unter den Triib= falen bes breißigjährigen Krieges, noch in ben Buffampfen ber vietiftischen Zeit und ihrer Arbeit, Seelen zu gewinnen für bas Simmelreich, ware Jemand auf den Gedanken gefommen, daß das Leben des Bfarrers und sein Saus vorzüglich fich eigne, ein Bild behaglichen, forglosen Dafeins zu bieten. Es mußte bas Beitalter ber Aufflärung, der Aufweichung firchlicher Lehre und Ordnung, des Sehnens und Suchens nach ber blogen Natur, des Drängens und Treibens auf reine Menschlichkeit, ber poetischen Berklärung bes Einfältigen und rein Menschlichen, ber Gintauchung bes harten Lebens in bas laue Bad ber Empfindjamkeit kommen, um unsere Bebildeten auf den Gedanken zu bringen, daß das Bfarrleben ein idullisches, ein forglos glickliches fei. Und Bog war es, der zuerft nicht blos den Pfarrer, sondern das Pfarrhaus mit Weib 1 Rind, Rnecht und Magd, Rüche und Reller, Barten und Gee das Idull gebracht. Welch ein Gegenfat, wenn wir uns ber

gigen poetischen Darstellung bes Pfarrerlebens aus friiherer Zeit erinnern wollen, zwischen Johann Balentin Andrea und Johann Beinrich Bog! Dort bas volle Evangelium, hier eine verblichene Weltanschauung, die in äußerster Duldsamfeit bas Confessionelle, ja das Chriftliche Preis giebt, um nachher aufs heftigfte gegen die Finsterlinge zu donnern. Dort der Pfarrer der Narr, der ben schweren Karren gieht, bier ber Weise, bem die Last bes Amtes das behagliche Dasein nicht ftort. Dort ein Gipplein, zu welchem der Bfarrer den Gaft einlädt, bier ein leder bereitetes Mahl, unter welchem die Tische sich biegen. Es ist seltsam, daß der wackere Entel eines freigelaffenen Medlenburgifden Leibeignen, ber fich felbit burch ein Leben voller Entbehrungen ritterlich burchgeschlagen, uns jo volle Tafeln beschreibt. Wir schreiben es lieber auf die Rechnung Medlenburger und Holfteiner Landesart, als auf die Art des Dichters. Wir haben ein Idull von ihm "der Abendschmaus". Ein Solfteiner Gutspächter kommt, nachdem er die felbstgezogenen Pferde an einen Hamburger Kaufheren verkauft, zu Weib und Rind zurück und erzählt unerhörte Dinge von der Uppigkeit des Mahls, zu welchem ber Räufer ihn eingeladen. Im Gegensatz zu dem Hamburger Wohlleben tischt nun die wackere Frau ihr länd= liches Abendessen auf. Es ist immerhin noch keine Kreuzigung bes Fleisches.

Budererbsen in Schoten, gepflickt von der Rank' in den Tiegel, Schinken und treffliche Hausmannswurft und gebratene Rüchlein, Dann noch zarte Radieschen und Felderdbeeren zum Nachtisch.

Dürftig geht's auch bei dem "Pfarrer von Grünau" nicht zu. Die Pfarrerin entschuldigt sich aufs höchste, daß sie die junge Gräfin nicht besser bewirthet.

Aber es schalt der Bater und rief die eisernden Worte: Si, mit der unstatthaften Entschuldigung! War denn der Reisbrei Angebrannt? Und der Wein auf dem Reisbrei nilchtern und kahnig? Waren nicht jung die Erbsen und frisch und wie Zucker die Wurzeln? Und was sehlte dem Schinken, den Heringen oder der Spickgans? Was dem gebratenen Lamm und dem kilhlenden, röthlich gesprengten Kopfsalat? War der Essig nicht scharf und sein das Provinzöl? Nicht weinsauer die Kirsche Dernat, nicht süß die Morelle? Nicht die Butter wie Kern? Nicht zart die rothen Radieschen? Was, und das fräftige Brod so weiß und locker! O schändlich, Wenn man Gaben von Gott aus Hösslickeit also verachtet!

Und an demjelben Tage giebt's nach dem Rafee im Balbe: Bach= frebje, falte Rapaunen, Waffeln, Melonen, Butter, Schaffaje, Hollandischen Raje, Kirichen, Stachelbeeren und Johannisbeeren. Und auch der Weinford war zum Gliid nicht vergessen. Bur Soch= zeit aber, die Boß als eine improvisirte darstellte, wie sein Freund Claudius in Wandsbeck sie mit seiner Rebekka wirklich gehalten, giebt es trot mangelnder Borbereitung: Sandart, Safe, Gefligel in Menge und eine Kumme mit Bischof. — Mit diesem Phaafenleben ftimmt es gut, daß ber edle Pfarrer von Griinau, wie ein alter Herr, ber boch eine gang jugendliche Tochter hat, aufs schmählichfte verzogen wird. Der Schlafrock, die Pantoffeln, die Tabakspfeife, die Fürsorge für seine nächtliche Ruhe in der stillen Kam= mer, für das Mittagsichläschen in kihler, fliegenfreier Stube welche Rollen spielen fie! Sat er benn fo fleißig gearbeitet? Dem friedlichen Bild bes Pfarrhauses fehlt ber hintergrund anftrengenden Bemithens für die Gemeinde. Dag die Gemeinde ihren Pfarrer liebt, das wird uns in lebendigen Bilbern vor die Angen geführt. Bomit er diese Liebe erworben, tritt nicht hervor. Seine Dbit= und Baumgucht, die uns geschildert wird, reicht bagu nicht aus. Auch der griechische Geift nicht, in welchem er athmet und lebt. Es konnte boch bem Bauer seltsam erscheinen, daß ber Bfarrer vor dem Einschlafen nicht etwa in der Bibel, sondern im homer lieft. Und daß der griechische Geift, dem das Kreuz eine Thorheit ift, am besten den Pfarrer vor Berbauerung schitten foll, ift eine gewagte Anschauung.

Ein ländlicher Pfarrer verbauert, Haftet am Moß und vergeht in Nichtigkeit oder Erwerbssucht, Wenn nicht griechischer Geist ihn emporhebt aus der Entartung Neuern Barbarthums, wo Berdienst ift käuslich und erblich, Zur alteblen Wirde der Menschlichkeit: Geist des Homeros, Welchen das Kind anhöret mit Lust und der Alte mit Andacht,

Pindaros' Schwung aus dem Staub und Platons göttlicher Fittig Und hochherziger Sinn unsterblicher Todesverächter, Sinn für gleiches Gesetz, Freiheit und großes Gemeinwohl.

Es bedarf nicht erft ber Berficherung, bag in bem evangelischen Bfarrhaus, wie jedes andere Element menschlicher Bilbung, auch Somer und Plato und Sophofles und wie die edlen Seiden alle beigen, die in ihrer Weise auf Chriftus beuten, ihre Stelle haben biirfen. Aber ber Pfarrer von Grinan läßt fie nicht Sterne fein in der sonnenlosen Racht, sondern neben Christus sollen sie als gleichberechtigte Sonnen stehen. Wie andere Rationalisten liebt er es, den Spruch "unter allerlei Bolf, wer Gott fürchtet und recht thut, ber ift ihm angenehm", aus bem Zusammenhang zu reißen, in welchem er zu Chriftus binführt, und jo zu beuten, als ob es mit dem ewigen Beil zur Noth auch ohne Chriftus gehe. Go freut er fich benn auf eine Ewigkeit mit Petrus, Mofes, Confug und Homer, bem liebenden, und Boroafter, "und ber für Wahrheit ftarb, mit Sofrates, auch mit bem edlen Mendelsfohn, ber batte ben Göttlichen nimmer gefreuzigt!" Und bes Kreuzes Beheim= nis, wie es allezeit dem griechischen Geiste eine Thorheit war, bleibt auch Diesem beutschen Träger griechischen Geistes unauf= geschlossen. In demselben Athem, in welchem er gegen unberständliche Formeln, Tempelgebräuche und Satzungen loszieht, ruft er aus:

Weg unmännliche Mag' um den Göttlichen, der, wie die Sinder, Als Unfündiger starb! Wer weint um des Sokrates Giftkelch? Wer um die Flamm', aus welcher, ein Gott, aufstrahlte Herakles? Soll an erhabenem Sinn ein Heid' uns nehmen den Vorrang? Weg, ihr Martergebilde der Kreuzigung! Er, den des Todes Bittre Schmach nicht beugte, der Held mit dem Siegespanier schwebt Freudig empor, daß wir selber aus Staub nachstreben zum Üther.

Indeg, wie abgeschwächt das evangelische Leben im Pfarzhause zu Grünau erscheint, ist es durchaus ein menschlich ebles und ein frommes im Sinne des ersten Artikels, so viel ohne den zweiten davon gesaßt werden kann. Poesse und Musik, Antheil an den großen Interessen der Menschheit und an Freud' und Leid der Gemeinde, mitten in der vollen Behaglichkeit des eigenen Dasseins das Streben, auch den Leuten im Dorse das Leben, freilich ohne Anstrengung, lieblich zu machen, der Christenglaube noch nicht so ermattet, daß das Tischgebet sehlte und die Berehrung des "unsündigen und göttlichen Jesus". Und wenn uns die Pfarrerin mit ihrer Sorge sür das "Bäterchen" zu weit geht, so verspricht Luise an der Seite des "edlen, beschenen Walther" eine wirkliche Pfarrerin zu werden. Denn der alte Weber rühmt sie am Hochzeitsabend, daß sie bei Gott und Menschen beliebt sei, und hat seine guten Gründe.

Fragt nur, wer ench begegnet, im Dorf; ihr follt euch verwundern, Was man ench alles erzählt von dem Jüngferchen: wie sie gefällig überall mit den Froben sich freut, mit den Traurigen trauert; Wie sie des Dorfs Jungfrann unvermerkt, als muntre Gespielin, Hühret zu Handarbeit und Sittigkeit; wie sie ohn' Aussehn Dürftige speiset und tränkt, wie Nackende wärmt und bekleidet, Arm' und verwaisete Kinder zur Schul' anhält und versorget, Kluge Berwalterin siets der geheim zusleisenden Bohlthat, Die nicht und zu ersorschen vergönnt ist, aber die Gott kennt, Wie sie den Lager der Kranken besucht mit Trost und Erquickung, Herr, und den heinslichen Armen, den kläglichsten! Wie sie ihn aussorscht und Barmherzigkeit sibt, daß Einer nicht weiß, wo es herkonunt! Kann, daß sie selber es weiß! Bollbrachte sie eben ein Stückhen, Daß auch die Engel sich freun, dann gehet sie, mir nichts, dir nichts, Ruhigen Gang und scheint nur ein hübsches und lustiges Mädchen!

In der That ein blanker Spiegel für die Töchter der Pfarrhäuser! Aber der ehrwiirdige Pfarrer darf nicht poltern, was er so gerne thut, wenn ein jüngeres Geschlecht, dem der Beruf des Geistlichen wieder in seiner Fülle aufgegangen, als der Beruf, das Kreuz zu predigen auch unter dem Kreuz, das es wieder gewagt, Andreä's Bort sich zur Losung zu wählen: "so ziehen wir den schweren Karren und sind gehalten sür 'nen Narren", den Pfarrer von Grünau durchaus nicht mehr sür sein Borbild gelten lassen will.

Man fann von Boffens "Luife" nicht reden, ohne an Goethe's "hermann und Dorothea" erinnert zu werden. Nicht ein Pfarrhaus ichildert er mit dem Pfarrer, der Pfarrerin und beren Tochter, mit welcher ein ebler Jüngling fich zu vermählen im Begriff fteht, sondern ein Wirthshaus mit bem Wirthe, ber Birthin und bem wohlgebildeten Gobne, dem eben bie edle Jungfrau als Genoffin zugeführt werden foll. Aber wir wiffen, daß in ber Geschichte bem Pfarrer eine nicht unbedeutende Rolle zugetheilt ift, und daß ihn der Dichter in jo trefflicher Gestalt uns vorgeführt, als er vermochte. Goethe hatte von Jugend auf mit Pfarrern und Pfarrhäusern gern zu ichaffen. In seine Frankfurter Knaben= zeit ragte noch die ehrwiirdige Geftalt bes Geniors Johann Bhilipp Fresenius, ber nicht allein burch feine gut lutherifche Bekampfung ber Briibergemeinde, sondern viel segensreicher burch fein Beicht = und Kommunionbuch und durch feine tiefgebende Geeljorge gewirft. Beithin ift er bekannt geworden durch bie Befebrung des im siebenjährigen Kriege verwundeten, freigeistischen Generals von Dybern, die er selbst beschrieben und beren auch Goethe in "Wahrheit und Dichtung" Erwähnung thut. Fresenius' Rachfolger Blitt, ein großer, schöner, würdiger Mann, hat auf den jungen Goethe einen tiefen Gindrud gemacht. Ihm hat er die lehrhaften, unter einander im Busammenhang stehenden, wohldurchdachten Bredigten mit folder Aufmerkjamkeit abgelaufcht, daß er fie fofort nach beendigtem Gottesbienft biftiren und die Sandichrift gur Freude feines Baters noch vor Tijch überreichen fonnte. Bu Goethe's ältesten Schriften gebort ber "Brief bes Baftors gu \*\* \* an ben neuen Baftor zu \* \* \* . " Der Brief ift noch immer fehr lefens= werth, benn wie er ben Stempel bes Goethe'ichen Genius an fich trägt, fo ift er überaus bezeichnend für die Stellung jum Chriftenthum, die Goethe im Großen und Gangen, einige Schwankungen nach dem " decidirten Nichtdriftenthum " abgerechnet, fein Leben lang eingenommen hat, von der Jugend, da er bei der "ichonen Seele", Sufanne von Rlettenberg, ein = und ausging, bis jum Mter, ba er einen Berfuch der Gräfin Auguste von Stolberg, ibn

bem Beiland zuzuführen, freundlich aber bestimmt ablehnte. Seine Stellung ift Leben und Lebenlaffen. Den Chriftgläubigen läßt er nicht allein ihren Glauben, er empfindet fich felbst mit Wohlgefihl in benselben hinein, aber weil er die Energie nicht hat, sich vor bem beiligen Gott in feiner vollen Gundenschuld zu erkennen, fommt das Bedürfnis der Erlöfung in ihm nicht zu jener energi= ichen Gestalt, die unverwandt zu dem Gefrenzigten treibt. Der alte Baftor, in beffen Berson fich ber jugendliche Dichter verkleibet, ift innig gläubig, aber tolerant, und wie der alte Goethe fpater ber Gräfin Stolberg es ausgesprochen, daß in des Baters Saufe viele Wohnungen seien, wohl auch eine für ihn, so traut der junge der ewigen Liebe zu, daß fie auf allerlei Weise ihre Kinder zu sich zu ziehen wiffe - auch die, welche den Weg, ohne den nach der Schrift Niemand zum Bater fommt, verschmähen. "Also, lieber Bruder, banke ich Gott für nichts mehr als die Gewißheit meines Glaubens; benn barauf fterb' ich, bag ich fein Gliid befitze und feine Seligfeit zu hoffen habe, als die mir von der ewigen Liebe Gottes mitgetheilt wird, die fich in bas Glend ber Welt mischte und auch elend ward, damit das Elend ber Welt mit ihr herrlich gemacht werde. Und so lieb' ich Jesum Christum, und so glaub' ich an ihn und danke Gott, daß ich an ihn glaube; denn mahr= haftig, es ift meine Schuld nicht, daß ich an ihn glaube. Es war eine Zeit, ba ich Saulus war; Gott Lob, daß ich Baulus geworben bin; gewiß, ich war sehr erwischt, ba ich nicht mehr leugnen konnte. Man fühlt einen Angenblid, und der Augenblid ift entscheidend für bas gange Leben, und ber Beift Gottes hat fich vorbehalten, ihn zu bestimmen. Go wenig bin ich indifferent; barf ich beswegen nicht tolerant sein? Um wie viel Meilen verrechnet sich der Aftro-Wer der Liebe Gottes Grengen bestimmen wollte, wiirde fich noch mehr verrechnen. Weiß ich, wie mancherlei seine Wege find? Go viel weiß ich, daß ich auf meinem Weg gewiß in den Simmel fomme, und ich hoffe, daß er Andern auch auf dem ihrigen hineinhelfen wird. Unfere Rirche behauptet, daß Glaube und nicht Werke felig machen, und Chriftus und die Apostel lehren bas ohn=

gefähr auch. Das zeigt nun von der großen Liebe Gottes: denn für die Erbstinde können wir nichts und für die wirkliche auch nichts. Das ist so natürlich, als daß Einer geht, der Füße hat; und darum verlangt Gott zur Seligkeit keine Thaten, keine Tugenden, sondern den einfältigsten Glauben, und durch den Glauben allein wird uns das Berdienst Christi mitgetheilt, so daß wir die Herrschaft der Sünde einigermaßen los werden hier im Leben, und nach unserem Tode, Gott weiß wie, auch das eingeborene Berderben im Grabe bleibt." Aus diesem behaglichen Glauben heraus, der weder vorher um die Sünde, für die wir nichts können, gezittert, noch nachher um die Heiligung, aus der doch nicht viel wird, sich Angst sein läßt, spricht der alte Pastor von der ewigen Liebe Gottes und der Menschen Duldung.

War fitr Goethe der Pfarrer ein Mann, mit dem er nicht ungern zu thun hatte, so ward ihm in ber Strafburger Zeit bas Pfarrhaus ein jo liebes Haus, als er je eins betreten. Auf zwiefache Weise trat er ihm nabe: burch ein poetisches Interesse, welches die Macht des Herzensantheils gewann, und durch ein Bergensinteresse, welches burchaus poetisch sich gestaltete. Es war in ben fechziger Jahren bes vorigen Jahrhunderts bem Engländer Dliver Goldimith, einem in Dürftigfeit bes Lebens viel umbergetriebenen Manne, gelungen, in feinem Roman "ber Landprediger von Bakefield" eins jener Bücher zu schaffen, die durch ihre reine Menfchlichkeit eine unvergängliche Kraft ber Anziehung haben. Berber, beffen Gabe gerade barauf ging, bas rein Menschliche überall, wo es vorhanden war, voll und flar und warm herauszuempfinden, predigte die Trefflichkeit dieses Buchs Allen, die ihm nabe kamen. "Saben Gie ben Landprediger von Wakefield gelefen?" ichrieb Herber an seine Braut. "Ich lese ihn wohl jett schon zum vierten Mal: es ist eins ber schönsten Bücher, die in irgend einer Sprache existiren. Er ift bon ber Seite ber Laune, ber Charaftere, des Lehrreichen und Rührenden ein rechtes Buch der Menschheit." Durch herber lernte Goethe bas Buch fennen und warb, als er es von ihm vorlefen borte, gang vom Ubermaß bes Gefühls über-

Der feimt und bliibet und gedeibet, Er ftill fich feines Gottes freut Und Gottes Allmacht nicht entweihet, Nicht denkt, was Gott thut, das thu' er — Und ftreut des guten Samens mehr. Bollt' er fich feines Thuns erheben, Er würd' uns nur gu fpotten geben Und unfre Bergen blieben leer! Bild ihn jum Sprecher, nicht jum Schreier, Der alle Rirchhofswinkel füllt Mit feines hoben Beiftes Feuer! Und nicht gum Schwätzer, ber gur Steuer Der Wahrheit fich erboft und fchilt, Bild' ihn zu keinem Friedrich Maber ,1) Bild' ihn zu einem Wakefield, Bum Mann, ber Lehr' auf Leben gründet Und immer lieber löft als bindet Den, welcher uns und fich betrog. Bilb' ihn, baß unfer Leffing findet, Er fei ber befte Theolog. Bild ihn, baß er im Paradies Sich lab' und auch im Musenhain, Und würdig werde, Freund zu fein, Bon Berber und bon Bemfterbues.

Wir sehen, schon vor 1772, in welchem Jahre Spalding in seiner würdigen Weise über die "Nutbarkeit des Predigtamtes" schrieb, war die Frage erörtert worden. Und 1773 trat Friedrich Micolai durch einen Roman in die Erörterung mit ein, "Sebaldus Nothanker". Hier wird uns in heftiger Besehdung der Orthodoxen und Pietisten, und damit zugleich der tiessten Wahrheiten des Evangeliums, namentlich der Lehre vom Sühnopser Christi, der Nühlichkeits=Prediger vorgesührt, der "den Bibeltext als ein unschähliches Hilfsmittel zu benutzen weiß, um nütliche Wahrheiten damit einzuprägen", der beständig bestissen ist, seinen Bauern zu predigen, daß sie früh aufstehen, ihr Vieh sleißig warten, ihren Acker und Garten aufs beste bearbeiten sollen. Alles

<sup>1)</sup> Lutherischer Streittheolog in Samburg.

in der ausdrücklichen Absicht, daß sie wohlhabend werden, daß sie Bermögen erwerben, daß sie reich werden sollen. Die Bahn war gebrochen sir alle die Prediger, welchen die gottseligen Geheinmisse der Menschwerdung Jesu Christi, seines Opsertodes und seiner Auserstehung ungenießbare Speise schienen, welche auf Beihnacht von der Stallstütterung, auf Palmsonntag wider den Forstsrevel, auf Ostern vom Nutzen des Frühaufstehens, auf Pfingsten über den Werth geselliger Unterhaltung predigten, für alle die Prediger, welche die von selbst dem Gotteskinde zufallenden Dinge als die nothwendigsten priesen, ohne auf das Eine, das Noth thut, die neue Geburt aus dem Geiste zu dringen.

Behn Jahre, nachdem uns der Bfarrer im Roman erschienen, tritt er uns in dem Ibull entgegen. Ungefähr um biefelbe Beit, als Johann Beinrich Bog uns bas Joull bes wohlhabenden Bfarrers in feiner "Luife" gegeben (1783), bat Johann Georg von Bimmermann in der "Ginfamfeit" (1784) mit wenigen Strichen bas 3bull bes in Dürftigfeit lebenden Pfarrers gezeichnet, bas für ben Stand ehrenvoller ift als jenes. "Die Gliidfeligfeit eines Landpredigers übertrifft jede andre Glückfeligkeit, wenn er will. Solche Glückliche giebt's in Hitten aus Solz und Lehm: wo man jedesmal in Gefahr ift, fich todt zu ftirgen, wenn man eine Treppe hinunter geben will; wo ein Mann, ber nicht fünf Fuß hat, ben Ropf an allen den niedrigen Thirbalfen wund fclägt; wo man über ben Mift ins Saus tommt, aus bem Stall in die Studirstube und durch die Rauchkammer gur Frau Baftorin. Trodene Erbsen und robe Schinken find Lederbiffen für diese Batriarchen, Milch und Bier ift ihr Getränke und fie wiffen nichts von Rolik. Rein Fenfter ift bicht und fie verkalten fich nie. Die Frau Baftorin lieft feine Romane, und ihre Nerven find fark. Ihr einziger Almanach ift der Gartenkalender. Fliden und Nähen ift die Wonne ihres Lebens, und ihren Kopfput macht fie felbft. Ihre einzige Liebe find ihre Kinder, jeder Berunglückte und ihr Mann. Der Berr Baftor lehrt Tugend auf der Rangel und durch fein Leben. Alle feine moralischen Sandlungen find immerwährende

Richtungen zu Gott. Chriftus ift fein Fels, Bernunft bei Tage fein Filhrer, und Glauben fein Leitstern bei ber Racht. Bon Religionszänkereien weiß er nichts. Er benkt über Alles billig und mäßig. Beim Sagel freut er fich, wenn fein Feld am meiften leidet. Go lange ber Bauer noch einen Schinken hat, hungert fein folder Baftor. Gein Beutel ift oft leer und fein Berg ift nie traurig, und barum ift er glicklicher als ein König und ein Confiftorialrath in ber Stadt." Es ift ein beschränktes Bild bas des Pfarrers, der nur Tugend lehrt, ohne die Quelle des neuen Lebens zu zeigen, das der Bfarrerin, die zwischen Romanen und Gartenkalender fein Drittes weiß. Es ift ein demuthigendes Bild, die Pfarrfamilie, welche unwirdig wohnen und von der Gitte der Bauern leben muß. Aber die neidlose Entsagung, die Bereitwillig= feit, für Andre sich zu opfern, ift zu aller Zeit ein echter Zug wie im Leben bes Chriften fo bes Bfarrers. Und davon merken wir nichts in bem Leben bes Pfarrers von Grünau, in bem Idull bes wohlhabenden Pfarrers, das Bog uns giebt. Bundersame Bandlung ber Zeiten — ber Pfarrer Gegenstand eines folden Ibulls! Beder in der Helbenzeit der Reformation, noch unter den Triib= falen bes breifigjährigen Krieges, noch in ben Buftampfen ber pietistischen Zeit und ihrer Arbeit, Geelen zu gewinnen für bas Simmelreich, ware Jemand auf den Gedanken gekommen, daß das Leben des Pfarrers und fein Saus vorziglich fich eigne, ein Bild behaglichen, forglosen Daseins zu bieten. Es mußte bas Zeitalter der Aufflärung, der Aufweichung firchlicher Lehre und Ordnung, bes Sehnens und Suchens nach ber blogen Ratur, bes Drängens und Treibens auf reine Menschlichkeit, ber poetischen Berklärung bes Ginfältigen und rein Menschlichen, ber Gintauchung bes harten Lebens in das laue Bad der Empfindsamkeit kommen, um unsere Gebildeten auf den Gedanken zu bringen, daß das Bfarrleben ein idullisches, ein forglos glickliches fei. Und Bog war es, der zuerft nicht blos den Pfarrer, sondern das Pfarrhaus mit Weib und Rind, Rnecht und Magd, Riiche und Reller, Garten und Gee in bas Jonil gebracht. Welch ein Gegenfat, wenn wir uns ber ein=

gigen poetischen Darftellung bes Pfarrerlebens aus früherer Zeit erinnern wollen, zwischen Johann Balentin Andrea und Johann Beinrich Bog! Dort bas volle Evangelium, bier eine verblichene Weltanschauung, die in äußerster Duldsamkeit das Confessionelle, ja das Chriftliche Breis giebt, um nachher aufs beftigste gegen die Finfterlinge zu bonnern. Dort der Pfarrer ber Rarr, ber ben schweren Karren giebt, bier ber Beije, bem die Laft bes Amtes das behagliche Dasein nicht ftort. Dort ein Gupplein, zu welchem ber Bjarrer ben Gaft einlädt, bier ein leder bereitetes Mabl, unter welchem die Tijche fich biegen. Es ift feltsam, bag ber wackere Entel eines freigelaffenen Medlenburgifden Leibeignen, ber fich felbft burch ein Leben voller Entbehrungen ritterlich durchgeschlagen, uns jo volle Tafeln beschreibt. Wir schreiben es lieber auf die Rech= nung Medlenburger und Holfteiner Landesart, als auf die Art bes Dichters. Wir haben ein Johll von ihm "ber Abendichmaus". Ein Solfteiner Gutspächter fommt, nachdem er die felbstgezogenen Pferde an einen Samburger Raufberen verfauft, zu Beib und Rind gurud und ergablt unerhorte Dinge von ber Uppigfeit bes Mable, zu welchem ber Räufer ibn eingelaben. Im Gegenfat zu bem Samburger Wohlleben tischt nun die madere Frau ihr ländliches Abendeffen auf. Es ift immerbin noch feine Kreuzigung bes Fleisches.

Budererbsen in Schoten, gepflickt von ber Rant' in ben Tiegel, Schinken und treffliche Hausmannswurft und gebratene Rüchlein, Dann noch zurte Rabieschen und Felberbberren zum Rachtisch.

Dürstig geht's auch bei dem "Pfarrer von Grünan" nicht zu. Die Psarrerin entschuldigt sich aufs höchste, daß sie die junge Gräfin nicht besier dewirtbet.

Aber es schalt der Sater und rief die eisenden Worte: Gi, mit der unstatthasien Entschuldigung! War dem der Reisbrei Angebrannt? Und der Wein auf dem Reisboei nüchtern und kahnig? Waren nicht jung die Erdien und svisch und wie Junker die Wurzeln? Und was sehlte dem Schinken, dem Heringen oder der Spickgans? Was dem gebratenen Lamm und dem litzkenden, röttstich gelavengten Kopsfalat? War der Essig niche scharf und sein das Provinzal? Nicht weinsauer die Kirsche Dernat, nicht süß die Morelle? Nicht die Butter wie Kern? Nicht zart die rothen RadieSchen? Bas, und das träftige Brod so weiß und locker! O schändlich, Benn man Gaben von Gott aus Höstlichkeit also verachtet!

Und an bemielben Tage giebt's nach dem Rafee im Balbe: Bach= frebje, falte Rapaunen, Waffeln, Melonen, Butter, Schaffaje, Sollandischen Raje, Kirfchen, Stachelbeeren und Johannisbeeren. Und auch der Weinkorb war zum Gliick nicht vergeffen. Bur Hoch= zeit aber, die Boß als eine improvisirte darstellte, wie sein Freund Claudius in Wandsbeck fie mit seiner Rebekka wirklich gehalten, giebt es trot mangelnder Borbereitung: Sanbart, Bafe, Gefligel in Menge und eine Rumme mit Bischof. - Mit diesem Bhaaten= leben stimmt es gut, daß der edle Bfarrer von Griinau, wie ein alter Herr, der doch eine gang jugendliche Tochter hat, aufs schmählichfte verzogen wird. Der Schlafrod, Die Bantoffeln, Die Tabatspfeife, die Fürsorge für seine nächtliche Rube in der ftillen Ram= mer, für das Mittagsichläschen in fühler, fliegenfreier Stube welche Rollen spielen fie! Sat er benn so fleißig gearbeitet? Dem friedlichen Bild bes Bfarrhauses fehlt ber hintergrund anstrengenden Bemithens für die Gemeinde. Dag die Gemeinde ihren Bfarrer liebt, das wird uns in lebendigen Bilbern vor die Augen geführt. Bomit er diese Liebe erworben, tritt nicht hervor. Seine Dbst= und Baumzucht, die uns geschildert wird, reicht dazu nicht aus. Auch der griechische Geift nicht, in welchem er athmet und lebt. Es fonnte boch bem Bauer feltsam erscheinen, daß der Bfarrer bor bem Einschlafen nicht etwa in der Bibel, sondern im Somer lieft. Und daß der griechische Geist, dem das Kreuz eine Thorheit ift, am besten ben Pfarrer vor Berbauerung ichützen foll, ift eine gewagte Anschauung.

Ein ländlicher Pfarrer verbauert, Haftet am Aloß und vergeht in Nichtigkeit oder Erwerdssucht, Wenn nicht griechischer Geist ihn emporhebt aus der Entartung Neuern Barbarthums, wo Berdienst ift kussich und erblich, Jur alteblen Wirde der Menschlichkeit: Geist des Homeros, Welchen das Kind anhöret mit Lust und der Alte mit Andacht,

Pindaros' Schwung aus dem Staub und Platons göttlicher Fittig Und hochherziger Sinn unsterblicher Todesverächter, Sinn für gleiches Gesetz, Freiheit und großes Gemeinwohl.

Es bedarf nicht erft ber Berficherung, bag in dem evangelischen Bfarrhaus, wie jedes andere Element menichlicher Bildung, auch Homer und Blato und Cophofles und wie die edlen Beiben alle heißen, die in ihrer Beise auf Christus beuten, ihre Stelle haben bürfen. Aber ber Pfarrer von Grünan läßt fie nicht Sterne fein in der sonnenlosen Nacht, sondern neben Christus sollen sie als gleichberechtigte Sonnen stehen. Wie andere Rationalisten liebt er es, ben Spruch " unter allerlei Bolf, wer Gott fürchtet und recht thut, der ift ihm angenehm", aus dem Zusammenhang zu reißen, in welchem er zu Chriftus hinführt, und jo zu beuten, als ob es mit dem ewigen Beil zur Noth auch ohne Chriffus gehe. Go freut er fich benn auf eine Ewigkeit mit Petrus, Moses, Confuz und Homer, dem liebenden, und Boroafter, "und der für Wahrheit ftarb, mit Sofrates, auch mit bem edlen Menbelsfohn, ber batte ben Göttlichen nimmer gefreuzigt!" Und des Kreuzes Geheim= nis, wie es allezeit dem griechischen Beifte eine Thorheit war, bleibt auch diesem deutschen Träger griechischen Geistes unauf= geschlossen. In demselben Athem, in welchem er gegen unverftändliche Formeln, Tempelgebräuche und Satungen loszieht, ruft er aus:

Weg unmännliche Mag' um den Göttlichen, der, wie die Sünder, MS Unfündiger starb! Wer weint um des Sofrates Giftfelch? Wer um die Flamm', aus welcher, ein Gott, aufstrahlte Herakles? Soll an erhabenem Sinn ein Heid' uns nehmen den Vorrang? Weg, ihr Martergebilde der Kreuzigung! Er, den des Todes Bittre Schmach nicht beugte, der Held mit dem Siegespanier schwebt Freudig empor, daß wir selber aus Staub nachstreben zum Üther.

Indeß, wie abgeschwächt das evangelische Leben im Pfarzhause zu Griinau erscheint, ist es durchaus ein menschlich edles und ein frommes im Sinne des ersten Artikels, so viel ohne den zweiten davon gesaßt werden kann. Poesse und Musik, Antheil an den großen Interessen der Menschheit und an Freud' und Leid der Gemeinde, mitten in der vollen Behaglichkeit des eigenen Dasieins das Streben, auch den Leuten im Dorse das Leben, freilich ohne Anstrengung, lieblich zu machen, der Christenglaube noch nicht so ermattet, daß das Tischgebet sehlte und die Berehrung des "unstindigen und göttlichen Jesus". Und wenn uns die Pfarrerin mit ihrer Sorge sir das "Bäterchen" zu weit geht, so verspricht Luise an der Seite des "edlen, beschenen Walther" eine wirksliche Pfarrerin zu werden. Denn der alte Weber rühmt sie am Hochzeitsabend, daß sie bei Gott und Menschen beliebt sei, und hat seine Gründe.

Fragt nur, wer ench begegnet, im Dorf; ihr follt ench verwundern, Was man ench alles erzählt von dem Jüngferchen: wie sie gefällig überall mit den Froben sich freut, mit den Traurigen trauert; Wie sie des Dorfs Jungfraun unverwerkt, als muntre Gespielin, Hihret zu Handarbeit und Sittigkeit; wie sie ohn' Aussehn Dürftige speiset und tränkt, wie Nackende wärmt und bekleidet, Arm' und verwaisete Kinder zur Schul' anhält und versorget, Kluge Berwalterin siets der geheim zusleisenden Wohlthat, Die nicht und zu ersorschen vergönnt ist, aber die Gott kennt, Wie sie sie das Lager der Kranken besucht mit Trost und Erquickung, Herr, und den heimlichen Armen, den kläglichsten! Wie sie ihn aussorscht Und Barmherzigkeit übt, daß Einer nicht weiß, wo es herkonnnt! Kaum, daß sie selber es weiß! Bollbrachte sie eben ein Stückhen, Daß auch die Engel sich freun, dann gehet sie, mir nichts, dir nichts, Kuhigen Gang und scheint nur ein hibsches und lustiges Mädchen!

In der That ein blanker Spiegel für die Töchter der Pfarrhäuser! Aber der ehrwürdige Pfarrer darf nicht poltern, was er so gerne thut, wenn ein jüngeres Geschlecht, dem der Beruf des Geistlichen wieder in seiner Fülle aufgegangen, als der Beruf, das Kreuz zu predigen auch unter dem Kreuz, das es wieder gewagt, Andreä's Bort sich zur Losung zu wählen: "so ziehen wir den schweren Karren und sind gehalten sür 'nen Narren", den Pfarrer von Grünau durchaus nicht mehr sür sein Borbild gelten lassen will.

Man kann von Boffens "Luife" nicht reden, ohne an Goethe's "hermann und Dorothea" erinnert zu werden. Richt ein Bfarrhaus schildert er mit dem Pfarrer, der Pfarrerin und beren Tochter, mit welcher ein ebler Jüngling fich zu vermählen im Begriff fteht, fondern ein Wirthshaus mit dem Wirthe, ber Wirthin und dem wohlgebildeten Cohne, dem eben die edle Jungfrau als Genoffin zugeführt werden foll. Aber wir wiffen, daß in der Geschichte dem Pfarrer eine nicht unbedeutende Rolle zugetheilt ift, und daß ihn der Dichter in jo trefflicher Gestalt uns vorgeführt, als er vermochte. Goethe hatte von Jugend auf mit Pfarrern und Pfarrhäufern gern zu ichaffen. In feine Frankfurter Knaben= geit ragte noch die ehrwiirdige Geftalt bes Geniors Johann Bhilipp Fresenius, ber nicht allein burch feine gut lutherifche Bekämpfung ber Brübergemeinde, sondern viel segensreicher burch fein Beicht= und Kommunionbuch und burch seine tiefgebende Geelforge gewirkt. Beithin ift er bekannt geworden durch die Bekeh= rung des im fiebenjährigen Kriege verwundeten, freigeiftischen Generals von Dybern, die er selbst beschrieben und beren auch Goethe in "Wahrheit und Dichtung" Erwähnung thut. Fresenius' Nachfolger Blitt, ein großer, ichoner, würdiger Mann, hat auf den jungen Goethe einen tiefen Eindruck gemacht. 3hm hat er die lehrhaften, unter einander im Zusammenhang stehenden, wohldurchdachten Bredigten mit folder Aufmerkjamkeit abgelauscht, daß er fie fofort nach beenbigtem Gottesbienft biftiren und bie Sanbidrift gur Freude feines Baters noch vor Tisch überreichen tonnte. Bu Goethe's ältesten Schriften gehört ber "Brief bes Baftors gu \*\* \* an ben neuen Baftor gu \* \* \* . " Der Brief ift noch immer febr lefenswerth, benn wie er ben Stempel bes Goethe'ichen Genius an fich trägt, jo ift er überans bezeichnend für bie Stellung jum Chriftenthum, die Goethe im Großen und Gangen, einige Schwankungen nach bem "becibirten Richtdriftenthum" abgerechnet, fein Leben lang eingenommen hat, von der Jugend, da er bei der "ichonen Geele", Sujanne von Rlettenberg, ein = und ausging, bis jum Alter, ba er einen Berfuch ber Grafin Auguste von Stolberg, ibn

bem Beiland zuzufiihren, freundlich aber bestimmt ablehnte. Seine Stellung ift Leben und Lebenlaffen. Den Chriftgläubigen läßt er nicht allein ihren Glauben, er empfindet fich selbst mit Wohlgefühl in benfelben hinein, aber weil er bie Energie nicht hat, sich vor bem beiligen Gott in feiner vollen Gunbenschuld zu erkennen, fommt bas Bedürfnis ber Erlöfung in ihm nicht zu jener energi= iden Geftalt, die unverwandt zu dem Gefrenzigten treibt. Der alte Baftor, in beffen Berfon fich ber jugendliche Dichter verkleibet, ift innig gläubig, aber tolerant, und wie ber alte Goethe fpater der Gräfin Stolberg es ausgesprochen, daß in des Baters Saufe viele Wohnungen seien, wohl auch eine für ihn, so traut der junge der ewigen Liebe zu, daß fie auf allerlei Weise ihre Kinder zu fich ju ziehen wiffe - auch die, welche den Weg, ohne den nach der Schrift Riemand zum Bater kommt, verschmähen. "Also, lieber Bruber, banke ich Gott für nichts mehr als die Gewißheit meines Glaubens; benn barauf fterb' ich, daß ich fein Gliid befite und teine Seligkeit zu hoffen habe, als die mir von der ewigen Liebe Gottes mitgetheilt wird, die fich in bas Elend ber Welt mischte und auch elend ward, damit das Elend der Welt mit ihr berrlich gemacht werde. Und fo lieb' ich Jesum Christum, und so glaub' ich an ihn und danke Gott, daß ich an ihn glaube; benn mahr= haftig, es ift meine Schuld nicht, bag ich an ihn glaube. Es war eine Zeit, ba ich Saulus war; Gott Lob, baß ich Baulus geworden bin; gewiß, ich war sehr erwischt, ba ich nicht mehr leugnen konnte. Man fühlt einen Augenblid, und ber Augenblid ift entscheidend für bas gange Leben, und ber Geift Gottes hat fich vorbehalten, ihn zu bestimmen. Go wenig bin ich indifferent; barf ich beswegen nicht tolerant sein? Um wie viel Meilen verrechnet sich der Aftronom? Wer ber Liebe Gottes Grengen bestimmen wollte, wirde sich noch mehr verrechnen. Weiß ich, wie mancherlei seine Wege find? So viel weiß ich, daß ich auf meinem Weg gewiß in den himmel tomme, und ich hoffe, daß er Andern auch auf dem ihrigen hineinhelfen wird. Unfere Rirche behauptet, daß Glaube und nicht Berke felig machen, und Chriftus und die Apostel lehren bas ohn=

gefähr auch. Das zeigt nun von der großen Liebe Gottes: denn für die Erbsünde können wir nichts und für die wirkliche auch nichts. Das ist so natürlich, als daß Einer geht, der Füße hat; und darum verlangt Gott zur Seligkeit keine Thaten, keine Tugenden, sondern den einfältigsten Glauben, und durch den Glauben allein wird uns das Berdienst Christi mitgetheilt, so daß wir die Herrschaft der Sünde einigermaßen los werden hier im Leben, und nach unserem Tode, Gott weiß wie, auch das eingeborene Berderben im Grabe bleibt." Aus diesem behaglichen Glauben heraus, der weder vorher um die Sünde, sür die wir nichts können, gezittert, noch nachher um die Heiligung, aus der doch nicht viel wird, sich Angst sein läßt, spricht der alte Pastor von der ewigen Liebe Gottes und der Menschen Duldung.

War für Goethe der Bfarrer ein Mann, mit dem er nicht ungern zu thun hatte, fo ward ihm in ber Strafburger Zeit bas Pfarrhaus ein fo liebes Haus, als er je eins betreten. Auf zwiefache Weise trat er ihm nabe: durch ein poetisches Interesse, welches die Macht des Bergensantheils gewann, und durch ein Bergens= interesse, welches durchaus poetisch sich gestaltete. Es war in den fechziger Jahren bes vorigen Jahrhunderts bem Engländer Dliver Goldsmith, einem in Dirftigkeit bes Lebens viel umbergetrie= benen Manne, gelungen, in feinem Roman "ber Landprediger von Watefield " eins jener Bücher zu schaffen, die durch ihre reine Menschlichkeit eine unvergängliche Kraft ber Anziehung haben. Berber, beffen Gabe gerade barauf ging, bas rein Menschliche überall, wo es vorhanden war, voll und flar und warm herauszuempfinden, predigte die Trefflichkeit biejes Buchs Allen, die ihm nahe kamen. "Saben Gie ben Landprediger von Bafefield gelesen?" ichrieb Herber an seine Braut. "Ich lese ihn wohl jest schon gum vierten Mal: es ist eins der schönsten Bücher, die in irgend einer Sprache existiren. Er ist von ber Seite ber Laune, ber Charaftere, des Lehrreichen und Rührenden ein rechtes Buch der Menschheit." Durch Herber lernte Goethe bas Buch fennen und warb, als er es von ihm vorlesen hörte, gang vom Übermaß bes Gefühls über=

wältigt. Dem überfliegenden Gefühl folgte bas verständige Urtheil: "bie Darstellung biefes Charatters bes Landpredigers von Wakefield auf feinem Lebensgange burch Freuden und Leiden, bas immer wachsende Interesse ber Fabel burch Berbindung bes gang Ratitr= lichen mit dem Sonderbaren und Seltsamen macht biesen Roman zu einem ber besten, die je geschrieben worden, der noch überdies ben großen Borgug bat, bag er gang fittlich, ja im reinen Ginne driftlich ift, die Belohnung bes guten Willens, des Beharrens bei bem Rechten barftellt, das unbedingte Butrauen auf Gott bestätigt und den endlichen Triumph des Guten über das Boje beglaubigt, und dies Alles ohne eine Spur von Frommelei oder Bedantismus. Bor beiden hatte den Berfasser der hohe Sinn bewahrt, der sich hier burchgangig als Fronie zeigt, wodurch dieses Werkchen uns eben jo weise als liebenswiirdig entgegenkommen muß". Bon ber Betrachtung des bestimmten Buchs erhebt fich bann Goethe gu einer allgemeinen Anficht: " Gin protestantischer Landgeistlicher ift vielleicht ber iconfte Gegenstand einer modernen Ibulle; er erscheint wie Meldifedet, als Briefter und König in einer Berson. Un ben unschuldigften Bustand, ber fich auf Erden benfen läßt, an ben des Adermanns, ift er meistens durch gleiche Beschäftigung, sowie burch gleiche Familienverhältniffe geknüpft; er ift Bater, Sausherr, Landmann, und jo vollkommen ein Glied der Gemeinde. Auf diefem reinen, ichonen, irbifchen Grunde ruht fein höherer Beruf; ihm ift übergeben, die Menschen ins Leben zu führen, für ihre geistige Erziehung zu forgen, fie bei allen hauptepochen ihres Da= feins zu fegnen, fie zu belehren, zu fraftigen, zu tröften, und wenn der Troft für die Gegenwart nicht ausreicht, die Hoffnung einer gliidlicheren Zufunft heranzurufen und zu verbürgen. Denke man fich einen folden Mann, mit rein menschlichen Gefinnungen, ftark genug, um unter feinen Umftanden bavon zu weichen, und ichon dadurch iiber die Menge erhaben, von der man Reinheit und Festigkeit nicht erwarten tann; gebe man ihm die zu seinem Amte nöthigen Kenntniffe, sowie eine beitere, gleiche Thätigkeit, welche fogar leibenschaftlich ift, indem sie keinen Augenblick verfäumt, das

Gute zu wirfen - und man wird ihn wohl ausgestattet haben. Bugleich aber füge man die nothige Beschränktheit hingu, bag er nicht allein in einem kleinen Kreise verharren, sondern auch allenfalls in einen kleineren übergeben möge; man verleihe ihm Gut= mithigkeit, Berföhnlichkeit, Standhaftigkeit und was fonft noch aus einem entschiedenen Charafter Löbliches hervorspringt, und über bies Alles eine heitre Nachgiebigkeit und lächelnde Duldung eigner und fremder Fehler: fo hat man bas Bild unfers trefflichen Watefield fo ziemlich zusammen." Um biefelbe Zeit nun, als Goethe's Seele jo gang mit dem englischen Pfarrhaus gefüllt war, lernte er das beutsche in Sesenheim kennen. Raum giebt es ein bekannteres Bfarrhaus als biefes. Wie die Inschrift auf bem Denkmal, bas man ber Friederike von Sesenheim auf dem Friedhof ihres Sterbeorts gesett, aussagt, daß ihr ber Blid eines Dichters Unfterblichfeit verlieben, jo ward ihr väterliches Saus durch den Eintritt bes jungen Dichters zu einer ber trautesten Stätten ber beutschen Jugend, zu welcher auch die Alten immer gerne wieder wallen. Bas ein Theologe in dem Hause gefunden hätte, wenn er nach evangelischem Leben und Wirfen ausgegangen wäre, wir wiffen es nicht. Durch ben Wanderstab bes Dichters, ber fich bier als ein Zauberstab erwies, hat sich uns ein Leben erschlossen, das Wahrheit ift, aber im Morgenglange, in der Thaufrische, in dem Sonntags= fleid der Dichtung vor uns tritt.

Es hat denn auch in seinem Johll "Hermann und Dorothea" der Psarrer nicht sehlen dürsen. Wie oft ist dasselbe mit dem Bossischen verglichen worden! Männer wie Gleim hatten wohl den Gedanken, die Lorbeeren des Rektors von Entin hätten Goethe nicht schlafen lassen. Der alte Kanonikus in Halberstadt konnte sich kaum sassen diese diese "Sünde gegen seinen heiligen Boh". An diesen selbst schrieb er: "Bohens Luise will der Bube lächerlich machen! Robespierre beging kein größeres Bubenstück". Öffentlich drückte er sich glimpslicher aus. "Luise Boh und Dorothea Goethe, schön Beide wie die Morgenröthe, nahn da zur Wahl — und Wahl macht Qual!" Aber er ist klar: "Luise Boh ist mein im Lied

und im Joull - die Andre nehme, wer da will!" Goethe selbst hat Bogens Gebicht herglich anerkannt, und die Litteraturhistorifer traten im Gangen in feine Fußtapfen. Aber alles Gute gugegeben, wer zweifelt heute baran, bag boch mit gang anderer Wahrheit als Bog der Dichter von "hermann und Dorothea" bas Wort fich queignen barf: "Und die Sonne Homers, fiebe, fie lächelt auch uns." Beiben Gebichten zu gleichem Lob gereicht es, bag fie landschaftlichen Athem fpitren laffen. Wer an ben Geen in ber Rabe von Gutin gewandert und zugleich in ben fleinen Städten am Rhein und Redar und Main beimisch ift, ber muß es bewundern, wie aus Bokens Luife die Stille und das Behagen bes Lebens in dem Solfteinschen Lande, der fühle Sauch von Wald und Baffer uns anweht, und wie in Goethe's Gedicht bas frifche, riihrige Birgerleben am Rhein uns anmuthet. Sonft aber welch ein Unterschied! Bei Goethe der ernste, bedeutsame geschichtliche Sintergrund, auf dem das warme Gemalbe tüchtiger Bürgerlichkeit erscheint, bei Bog nur ein Leben sestlichen Genuffes. Bei Goethe ein spannender Fortschritt in der Handlung, Schurzung und löfung des Knotens aus der Tiefe der geschilderten Charaftere, ihres Gegensates und ihrer Annäherung, bei Bog die lose Aneinander= reihung breier Bilber behaglichen Daseins. Bei Goethe die angeborene, bei Bog die tiefempfundene, aber dann angelernte Somerifche Art. Und der Pfarrer bei Goethe — etwas beffer erscheint er als bei Bok.

Er, die Zierde der Stadt, ein Jüngling näher bem Manne, Diefer kannte das Leben und kannte der Hörer Bedürfnis, Bar vom hohen Werthe der heiligen Schriften durchbrungen, Die uns der Menschen Geschick enthüllen und ihre Gesinnung; Und so kannt' er auch wohl die besten weltlichen Schriften.

Feingebildet und gewandt, wie zum Lenken der Rosse so zur Schlichtung menschlicher Zerwürfnisse, im Berkehr mit Menschen sicher durch seinen Berkehr in der vornehmen Gesellschaft, durch tiesen psychologischen Blick herannahende Berwirrung anzeigend und ablenkend, eingebrochene in ihrer Ursache erkennend und heilend,

erscheint er als eine bochst erwinschte Person für die Gesellschaft, als unentbehrlicher Helfer in der Roth. Bon der tieferen Gründung bes Pfarrers in bem einzigen völligen Helfer aus ber Roth, von feinen höheren Bielen für bie Menschheit fagt und ber Dichter nichts. Und wenn ber große Meifter auch fonft im Bertehr weber mit Berber noch mit Lavater bas volle Bild eines evangelischen Beiftlichen fich aneignet, wenn er im Laufe ber Zeit von Lavater fich entfremdet, Herber's Berufung nach Weimar nicht gerabe unter bem Gefichtspuntt ber geiftlichen Wohlfabrt ber Stadt und bes Landes betreibt, wenn er die tiefften Bedürfniffe des Menschen ftatt durch das Amt, das die Berföhnung predigt, durch die armseligen Surrogate von allerlei nach Maurerei ichmedendem Gebeimnistram zu befriedigen sucht, jo foll boch dies nicht vergeffen werden: ber Hochmeister beutscher Boesie hat tein Wort ber Berumglimpfung, jondern volle Anerkennung für ben Stand ber Beiftlichen, bem auch er die wohlthätigste Wirkung auf das Leben unseres Bolts zuschreibt.

## 6. Serder's Pfarrhaus.

Siner der Litteraturseroen von Weimar war doch ein Pfarrer — Johann Gottfried von Herder. Er war daneben sehr vieles Andere, und sehr Bieles, das zum ganzen Pfarrer gehörte, war er nicht. Aber unrecht wär' es, an dem Manne, der an Bielseitigkeit von Keinem übertroffen wird, den Prediger, den Beichtvater, den Superintendenten zu vergessen, unrecht, weil er uns das volle Bild eines Geistlichen nicht verwirklicht, an dem dichterischen Pfarrer mit amtsmäßiger Prosa stolz vorüberzugehen. Welche Interessen, Schauungen, Kenntnisse vereinigten sich in dem Manne, in dem bunten Reichthum seiner Schriften; zu wie viel heute aussgebildeten Wissendacht, weiselnschaften liegen in ihnen die triebkrästigen Keime — zur Philosophie der Geschichte, vergleichenden Sprachwissenschaft, Bölferpsychologie, Üsthetik, Litteraturgeschichte! Dem warmen Pulsse

ichlag bes Mannes für die Menschheit stellt fich fein tiefes Auge ju Dienst, bas überall bas Menschliche herausfindet. Gein Benie ift Congenialität. War ber Meifter groß, ber ben Rig zum Kölner Dom entworfen, so war auch ber spätgeborene Jünger groß, der einem verblendeten Geschlecht die Nachricht, der Dom sei ein Bau von wundervoller Schönheit, wie eine neue Kunde wieder brachte. Solche Kunde hat uns auch Berber gebracht, ob er ben Geift ber hebräischen Poefie uns erschloß und die Stimme ber Bolfer in ihren Bolksliedern uns hören ließ, ob er des Jefuiten Balde Gebichte uns nabe brachte oder die "Baftoral = Theologie in Berfen " von Andrea wieder auffrischte. Mit Schleiermacher bei aller fonftigen Berschiedenheit barin verwandt, daß er, ein Geift bes Ubergangs und der Überleitung, alles Lebendige der Zeit in fich zusammen= jaffend, nach zwei Seiten bald anzog, bald abstieß, hat er sich wie der große Erneuerer unferer Theologie bald für einen Bantheisten, bald für einen Rationalisten muffen halten laffen. In der That war Herbers Jugendleben aus der innigen Gläubigkeit beraus= gewachsen. Gein erftes firchliches Amt in Budeburg verwaltete er als bibelgläubiger Prediger und Seelforger. Daneben tonnte man an dem Manne, der mit fo tiefem Ginne in allem Dafein den Gottesathem fpürte, wohl gelegentlich einen pantheiftischen Bug wahrnehmen. Und in seiner letten Weimarer Zeit zeigte er sich im Bergleich mit ber warmen, gahrenden Jugend als einen fiihlen, ruhigen Denfer, der mit dem Rationalismus verwandt ichien. Aber in allen Zeiten war er ein lebhafter Theologe, und für die religiöse Bertiefung ber Beitgenoffen begeistert. Und bie religiöseften Gemüther verdankten ihm reiche Erbauung. Bas er Treffliches über die Predigt geschrieben und wie er gegen die Verschlimm= befferer des Liedes gewetterleuchtet, foll ihm unvergeffen bleiben. Er war ein Prediger ber "humanität", aber auch, jo viel ihm gegeben war, ein Jünger bes Menschensohnes, ber uns Menschlich= feit lehrt und zur Menschheit sammelt. Reiche Befruchtung bes driftlichen Lebens ift von ihm ausgegangen. Die geschichtliche Betrachtung, Die Gottes jegentriefenden Suffpuren in bem Leben

unseres Boltes überall nachgeht, nimmt alle Gabe Gottes dankbar an und schätzt sie nicht nach dem Berstande der Zeit, die jetzt ist, sondern aus dem Bedürfnis der damaligen Zeit und nach der Weisheit Gottes.

Bir suchen aus dem Leben Berder's ein Bild feines Saufes ju gewinnen. Diefes Saufes Conne war Raroline Flachs= land - fie ift's geworben in ber Beise ber angebrochenen neuen Beit. Der Bietismus bat zuerft babin gewirft, die Beit bes geiftigen Aufschwungs in der Litteratur bat die Wirfung verftärkt, daß hinfort mehr als sonst in der Che neben ber göttlichen Ordnung die wechselseitige menschliche Anziehung betont ward. Die ichone Seele, die icone Individualität war zu ihrem Rechte gekommen. Karoline Flachsland, aus guter, alter Familie, aber in bürgerlich bürftigen Berhältniffen, burch ihre in Darmstadt verheirathete Schwester in den geiftig lebendigften Rreis der kleinen Refidenz, in welchem auch Goethe ein = und ausging, hineingestellt, voll Empfänglichkeit für alles eble Beiftesleben, lernte ben fechsund= zwanzigjährigen Berber, etliche Jahre jünger, bei feinem Aufenthalt am Sof in Darmftadt fennen. Gie ergablt uns felbft: "Wir faben ihn fast jeden Nachmittag in unsern Wohnungen, in fleinen Befellichaften ober auf ben angenehmen Spaziergängen ber naben Balber um Darmftadt. Statt daß wir ihn unterhalten wollten, unterhielt er uns auf die mannigfaltigfte, geiftvollfte Beife. Gein Urtheil, sein Gefühl war überall das rechte, verbefferte und erhöhte das unfrige. Aus Klopftod's Meffias die iconften menichlichen Scenen, aus Rlopftod's Dben, aus Rleift (feinem und meinem Lieblingsbichter), aus ben Minnefangern las er uns vor. Unvergeglich ift mir die Darmftabter Fasanerie, wo er in der Stille bes Walbes, in der feierlichen Ginfamteit bes Ortes Rlopstod's Dbe: als ich unter ben Menichen noch war mit feiner feelenvollen Stimme aus bem Gedachtnis recitirte! In Rlopftod und Rleift haben auch unfre Geelen fich gefunden. — Am 19. August (10. Sonnt. nach Trin.) predigte Berber in ber Schloffirche. Ich borte die Stimme eines Engels und Seelenworte, wie ich fie nie gehort! . . . Bu diefem großen einzigen, nie empfundenen Eindruck habe ich feine Worte - ein Simmlischer in Menschengestalt, ftand er vor mir. - Den Rach= mittag fab ich ibn, ftammelte ibm meinen Dant . . . von biefer Beit an waren unfre Geelen nur Gins und find Gines: unfer Busammenfinden war Gottes Werk. Inniger konnen sich die Seelen nicht zusammen versteben, zusammen gehören! - Er hörte von Andern, wie ich meine Geschwister liebte, und auch hierin war unfre Liebe nur Gin Gefühl, Sarmonie, Dant gu Gott. Ach gewiß hat Riemand feine heilige Geele jo gekannt wie ich. - Bon diesem Tage an faben wir uns täglich. Ich fühlte ein nie empfundenes Glück - aber auch eine unbeschreibliche Wehmuth und Schwermuth: ich glaubte, ich würde ihn nie wieder feben. - Den 25. August feierten wir feinen Geburtstag in bem fleinen Kreis der Freunde, bei Mile. Ravanell im Schloß; da gab er mir feinen erften Brief . . . Ach ich empfing mit diesem Brief das Beiligste, was diese Erde für mich hatte! ich konnte nur Gott und ibm banken . . . Am 27. Aug. reifeten fie bon Darmstadt nach Stragburg ab. 3ch sprach ihn noch am Morgen ber Abreise bei Merc - in bem Augenblick ber Trennung jum erftenmal allein! ... feiner Worte bedarf es bier wir waren Ein Berg und Gine Seele: die Trennung konnte uns nicht trennen." Die Briefe, Die Berber an die Braut schreibt, find voll der Empfindsamkeit, welche Rlopstod in seinen Lesern nährte und zugleich in jener genialischen Weise, die bald "Du" bald "Sie" fagt, wie wir fie in Goethe's Briefen an "Gustchen" Stolberg und Frau von Stein finden. Es ift bekannt, daß Berber, nachbem er in Strafburg fein Berhaltnis gum Pringen von Gutin, als beffen Begleiter er auf Reisen gegangen war, gelöft, einem Ruf des Grafen Wilhelm von Schaumburg-Lippe nach Biideburg folgte (Mai 1771). Durch die wechjelvollen Erlebniffe feiner letten Jahre, burch ben Aufenthalt in Strafburg, wo er fich eine Thranenfiftel operiren ließ, und durch die edle Groß= artigfeit, mit welcher er Geldverhältniffe behandelte, war er in

Schulden gerathen und außer Stand, die Braut fofort heimguführen. Bettern und Bafen, Gevattern und Freunde in Darm= ftadt machten ihr bange: ob ber seltsame Mann mit ben mannigfaltigsten Intereffen, in die eine gut bürgerliche Auffaffung bes Lebens sich schwer zu finden wisse, auch wohl ein Charafter sei? ob er wohl wirklich wiederkommen und nicht die Braut figen laffen werde? womit wolle er denn auch eine Frau ernähren? Zwei Jahre mußte er in Bildeburg allein haushalten - eine fcwere Beit. "Ich bin jest unter einer Bolfe, wie ich vielleicht Beitlebens nicht gewesen bin; ich will fie auch fo ftill ausbauern, als ich's vielleicht noch nie gethan, aber immer und eher hatte thun follen." Es war nicht leicht, in Biideburg Burgeln zu ichlagen. Den ehrsamen Bürgern ber fleinen Stadt, ben prächtigen Bauern ber Nachbarschaft, die in Biideburg eingepfarrt waren, mochte ber Ton seiner Bredigt Anfangs befremblich flingen. Er predigte in feinem hergebrachten Stil, weder in bem orthodoren, den die Gemeinde wohl bisher gewohnt war, noch in dem rationalistischen, der jest in der Kirche auftam. Er predigte, wie er felbst dachte und fühlte - einfach, lebhaft, bald gang nüchtern gum Berftand, bald das Gefühl mächtig fortreißend. Man erzählt, nicht lange hab' es gebraucht, und bie Bauern hatten nach bem Gottesbienft feine Bredigten in den Wirthshäufern aufgefagt. War ber Gingang in die Menge ichwer, jo bat's ibm auch bei bem frommen Säuflein, bas aus Jacob Bohme Nahrung fuchte, um fie unverdant zu laffen, nicht gefallen. Manchmal ichien es, als ob die Grafin Maria feine gange Gemeinde mare, - eine Frau bon tiefer Frommigfeit, in ber Brübergemeinde erzogen, ichiichtern neben bem Gemahl, Berber ihr ganges Berg erichliegend. Aber am Sonntag nach Oftern 1772 ichrieb er: "3ch habe bie erfte Konfirmation der Kinder gehabt — es ift die erste Grundlage ju meiner Gemeinde, und unbeschreiblich, wie mich die Rinder liebten und mir anhingen. Das giebt boch wenigstens fuße Biertelftunden!" Geine Gebufucht nach der Pfarrfrau wuchs von Tag ju Tag. "Der Stand eines edlen, treuen Beibes und

Briefterweibes ift, ohne Eigenheit und Gelbstheit gesprochen, ber würdigste und ichonfte auf ber Welt, und mit guten Kindern muß er ein himmlischer Stand werden können. Aber auch selbst ohne fie (ob es gleich für mich ein bofer Gebanke ware) noch immer himmlisch, wenn er wirtsam ift, wenn er zwei Menschen zusammen tnüpft, die ohne einander ermattet wären, aber sich so stärken und taufendfachen Beruf Gottes von einander lernen. Luther (beffen Lebensumstände ich jett recht mit innerer Stärfung lefe) heirathete eben in ben miglichsten Umftanden seines Lebens." Und daß er in biefem Stiide Luther nicht nachgefolgt, bas reut ibn bitter. "Gott, wo waren wir jest! Aus bem Trobeln und Saumen wird nichts in aller Welt. Drei Jahre vergniigt gelebt und auch ein bischen gedarbt und fich gequält, ift beffer als brei Jahre unthätig, muffig, unluftig, wo Geele und Leib verdirbt. Ich bin in ben Lumpen zwei Jahren, wie D. Swift in Irland, zwanzig Jahre älter geworden. — Daß ich in diesen zwei Jahren nichts gegrbeitet, so muffig geseffen - daß ich mich todt schämen möchte!" Im wunderschönen Monat Mai 1773 führte er endlich die Braut heim. Eine Freundin, Frau v. Bescheffer, die fich Berder schon gewonnen, ward der jungen süddeutschen Frau Rath= geberin in ben nordbeutschen Berhältniffen. Auf bem gräflichen Landfits "zum Baum", in tiefer Balbeseinsamkeit, jag bas Bfarr-Chepaar mit dem gräflichen Baar zusammen, und zwischen der Gräfin und ber Pfarrerin ward in ber innersten Stille bes Gemuthe das Band beiliger Gemeinschaft sofort gewoben. Bas für ein Segen bas Pfarrhaus für ben Pfarrer ift, leuchtete aus bem einfachen Wort eines Gemeindegliedes hervor: "Wenn Gie nicht geheirathet hatten, fo hatten wir Budeburger Gie nie gang fennen gelernt und Sie auch uns nicht." Und während die Gemeinde fich ihm aufthat, tam die wiffenschaftliche Arbeit wieder in Fluß. Je mehr ber Menich thut, desto mehr Kraft zum Thun gewinnt er. Die "Provingialblätter für Prediger", die Ideen "über die Philosophie der Geschichte der Menschheit", die "Stimmen der Bötter", die Berliner Preisaufgabe "über die Urfachen bes gefunkenen

Beschmads" beschäftigten ihn. Auch als Superintendent und Confistorialrath stand er seinen Mann - mit tapferm Muth ift er ber Kabinettsorbre bes Grafen entgegen getreten, welche bie Ordination eines unwürdigen Kandidaten befahl - die Ordination geschah nicht. Herbst 1776 verließ Herber Bückeburg. "Die brei und ein halbes Jahr, die wir da zusammen verlebten, waren die paradiefischen Jahre unfers häuslichen Glüdes, Die goldene Beit unserer Che." Herder folgte dem Ruf nach Weimar, wo er Bfarrer und Generalsuperintendent ward. Goethe hatte ben Ruf vermittelt, batte aber viel mehr baran gebacht, ber Stadt ben großen Beift, als ber Rirche einen frommen Brediger zuzuführen. Die Berhältniffe waren außerordentlich schwierig. Man bente fich in die Geiftlofigteit des damaligen Pfarrergeichlechts, in die genialische Urt bes Soflebens binein, man stelle fich die mannigfaltigen amt= lichen Berpflichtungen vor, die Berber oblagen, in der Kirche, dem Confiftorium, ben Schulen - fo g. B. hatte er gegen bie Forderung zu tämpfen, daß die Schulseminaristen ben Sangerchor des Theaters bilbeten - man vergeffe nicht Berber's in manchem Betracht schwierige Gemithsart - und eine Summe von Leiben ftebt vor den Augen, die Herder von 1776 bis 1803 gu dulben hatte.

Aus Goethe's Aeußerungen über Herber und die Litteratur, die sich daran geschlossen, tritt Herder's Bild und selbst das seiner Karoline zwar bedeutsam, aber nicht sehr liebenswürdig hervor, und die Bermuthung liegt nahe, das Haus, das dieses Paar gegründet, lasse es an der Gemüthlichseit des deutschen Psarrhauses sehlen. Aber um einen Menschen, um ein Haus in ihrer besten Eigenart zu erkennen, muß man sie lieben, — nicht lauernd sie umschleichen, sondern vertrauensvoll sie besuchen. Und in unzähligen Fällen wird sich herausstellen, daß der Mensch, der im Kampf mit Menschen seine Stacheln herausstehrt, in der Häuslichkeit seine weiche Liebe ausathmet. Jenen Segen des Pfarrhauses, den es immer jugendlichen, nach der Wahrheit dürstenden Seelen gespendet, und den wir siir alle Zukunst gern von ihm möchten ausgehen

feben - wir haben ihn fennen gelernt in Spalbing's Saufe, als Lavater eintrat, - wir lernen ihn noch reiner fennen im Saufe Herber's. Es war am Mittwoch, den 4. Oftober 1780, da wanderte ein Schweizer Jüngling von Göttingen, wo er Theologie ftudirte, aus und legte ben weiten Beg nach Beimar, 30 Stunden, gurud, in der Hoffnung, über Berber's Schwelle, vor Berber's Augen treten zu bürfen. Es war Georg Müller, bes Geschichts= ichreibers Johannes jüngerer Bruder, aus Zürich, Gohn einer Theologen = Wittwe, eben einundzwanzig Jahre, von Kind auf reich an frommem Leben, jest mit der heiligsten Begeisterung ber Gottesgelehrtheit befliffen, aber in Göttingen fremd bem Land und den Leuten und von den Theologen wenig befriedigt. Schon in der Schweizer Heimat war ihm Herder im Traum erschienen, und nun rang der Jüngling, muthig bald und bald verzagt, nach bes Traumes Berwirklichung. Wir folgen ihm auf feinem Weg, und das Pochen seines Herzens theilt sich unserm Gefühl mit. Am Freitag Abend war der Wanderer — ein runder schwarzer But, weißer Charlesbour, ein guter Flaus, schwarze Beinkleiber, weiße Striimpfe, neue Salbstiefel, fo beschreibt er feine Rleidung in Weimar angekommen und im Wirthshaus eingekehrt. Früh halb neun Uhr am andern Morgen schieft er ein Billet in Berber's Saus. Die Familie war beim Rafee. Die Cheleute machten fich ihre Gedanken über ben Gemelbeten. Karoline aber hat ben Eindruck, der Fremdling miffe ein guter Menich fein. Um gebn Uhr foll er kommen. Roch eine lange, bange Stunde. Er hält's nicht aus im Wirthshaus. Er schleicht um die Kirche herum. Er betrachtet jedes Haus, ob es wohl das Ziel feiner Sehnfucht fei. Endlich ift bie Zeit ba - er läßt fich bas Saus weifen, tritt ein. "Wenn er nur nicht jo plötlich baherkommt!" Er flopft an dieser und jener Thur. Rein "Berein" läßt sich hören. "Wie wird mir's gehen? Er wird mich kalt wie ein Theolog empfangen, und höflich wie ein Staatsmann wieder geben laffen!" Er möchte bavon laufen. Da kommt ber Diener und läßt ibn eintreten. "Der Berr Generalsuperintendent werden jogleich ihre

Aufwartung machen." Er tritt in ein hitbiches Zimmer mit Rupferstichen. Endlich Schritte - ber lette Donner auf Die Nerven, die Thur geht auf, ba fieht - Berder! - voll Buld und Milbe, lächelnd wie ein Frühlingsmorgen. Der Mann, damals ein Gechsunddreißiger, nimmt den Jingling an der Sand, führt ibn ins Zimmer baneben, läft ibn auf bem Ranapee Blat nehmen und fest fich auf einen Geffel neben ibn. Babrend er den Brief eines Bürcher Theologen lieft, den Miller ihm ein= händigt, verschlingt biefer bes Zimmers Geftalt und Schmud. Dann neue, wärmere Begriffung und ein Gespräch, bas fich an den Brief fnüpft. herber ruft feine Frau. "Das war mir recht und doch nicht recht. Ich hatte ihre Gilhouette in der Physiognomif gesehen und eben fein gutes Omen baraus gezogen. 3ch hielt fie für febr gelehrt und ihre Gelehrfamteit fühlend. Er ging in ein Rebengimmer und blieb eine gute Beile aus. Endlich fam er wieder und bald hinter ihm fie - o! bas ift nun gar ein herr= licher, freundlicher Engel! Gie ichwebte baber, leicht und fauft und jo mild, jo freundlich und lieblich, jo gart und treu und pertraulich, nahm gleich einen Geffel, feste fich an meine Seite, fragte mich taufend Dinge aus: ich fag mitten inne, wie Einer aus ihnen. Auch mußten ein paar Buben fommen, weiß nicht mehr, welche, die waren auch freundlich und ftrotten in ihrer Jugendfraft." Der Jüngling kommt auf ben tiefften Grund feines Befuchs: er braucht Rath für feine Studien. Berber ichenkt ibm feine "Briefe über bas Studium ber Theologie". Der Morgen ging unter ben besten Gesprachen bin. Der Gaft muß ju Mittag bleiben - und er fitt gludfelig oben am Tifch, Berber jur Rechten, Karoline jur Linken, Die vier Buben unten am Tijd berum, und fieht bie Berbeifung verwirflicht: "Dein Beib wird fein wie ein fruchtbarer Beinftod, beine Kinder wie Dizweige um ben Tijch ber. Siebe, also wird gefegnet ber Mann, ber ben herrn fürchtet." Es war eine frobliche Mablgeit für Geift und Leib, Alles mit Galg gewürzet. Go reich und mannigfaltig wie herber im Bud ift, zeigt er fich im Gefprach. - Der Sonntag

brach an. Che Miller, Morgens um 8 Uhr, die Thir ber Stadtfirche suchte, flopfte er ernftlich an jene Thur, an welcher geschrieben steht: "welche ihn ansehen und anlaufen, die werden nicht zu Schanden werben". Der Diakonus Schröber predigte gewöhnlich orthodor, wie damals noch fast Alle in Weimar. Die gesprächigen und höflichen Thirringer schwatzten auf der Empor= firche überlaut und qualten ben Fremdling mit Fragen über die gliidliche Schweiz und über bas gelbarme Sachsen. Wie Miller nach der Kirche zu Herder's kommt, war der Diener schon nach ihm ausgegangen: er miffe in Berber's Saus wohnen, Alles hatte bie Hausfrau ichon zugerüftet. "Ich bankte Gott und freute mich wie's Rind zur Weihnachtsgabe," ruft ber Jüngling aus und fügt zu dem Wort des Wandsbecker Boten Salomo's Wort: "Die hoffnung, die fich vergeucht, angftet bas berg. Wenn aber tommt, mas man begehrt, bas ift ein Baum des Lebens". Das war die Melodie des Liedes, das für Müller eine Woche lang immer schöner sich fortsang. Berber fam im ichwarzen, ehrwiirdigen Staatsfleid, schwebend über der Erbe im Flor ber Jugend, mit ber Grazie eines Bräutigams und bem Lächeln eines freudigen Menschen und verbreitete wie die aufsteigende Sonne einen neuen Glang von Freude und Leben. Nach einiger Zeit, Die im Gespräch über Winkelmann binging, führte Berber ben Gaft in fein Schlafzimmer. Bei biefer Gelegenheit lernte er Herder's Wohnung erst recht kennen. Neben dem einfachen Schlafzimmer ein andres mit einem Theil feiner Bibliothet: Griechen, Römer, Engländer, Frangofen , Spanier , Italiener, dazu bie Bilber von Binkelmann, Fligli, Swift - bann ein Luther von Kranach. Ein Zimmer neben diesem hatte Samann's Bild auf der Rückseite war geschrieben: Hic est homo, qui libertatem malitia invenit sua. Dominum invocavit. Un diefes Bimmer flögt ein Saal - Die eigentliche Bibliothet, reich und mannigialtig, wie die Gegenstände von Herder's Schriftstellerei. Endlich bas lette Zimmer, feine Studirftube, groß und icon, bellblau und ichweselgelb, im Schatten ber Rirche, - wenig Schmud,

im Winkel eine romische Bufte, auf bem Tijde ein Bfalter, auf bem Fenfterfims Lilienthal's Liederbuch. - Gie agen, und nach dem Effen fette fich Berber ans Klavier und ichlug Klopftod'iche Dben an: hermann und Thusnelbe, ber Biricherfee, "ber Welten erichuf", zu welchen ihm Reichardt die Melodien geschenkt. Raroline, die ihr Gemahl täglich im naben Bald, dem Bebichte, einübte, jang mit. "Ich habe noch nie fo viel beim Rlavier gefühlt, wie diesmal," schreibt Miller, "es waren nur einzelne Schläge, aber dieje und fein lebhafter Bejang waren fo berrlich, jo genievoll, daß ich bei ber ersten Zeile tief empfand, fo und nicht anders muß das gesungen werden. Ich wußte nicht, wo ich hinfam, foldes Leben, folde überirdische Berrlichfeit füllte mein Berg." Am Abend - ba ftellte fich ber gange Segen eines Feierabends ein. "Da die Dämmerung tam, wo gewöhnlich unfer Geift wie einen andern Ather fühlt, Borichmad ber Rube und ewiger Seligfeit und fich weiter öffnet als am brennenden Strahl bes Tages, unter ben Gorgen bes Lebens - ba faß ich fo neben ibm allein auf dem Ranapee, wir hatten noch fein Licht: mir war jo wohl, er blidte mich liebreich an, und jo famen wir nach und nach ins Gefprach und gwar von ben alten Rirchenliedern. Das war nun mein Element. In meiner Jugend haben fie mir fo manche Stunde verfüßt, jo manche frobe Empfindung gegeben, jo manchen Troft und Muth in froher Aussicht, und nun muß ich seben, wie Jeber dies mein Beiligthum mit verachtendem Auge beschielt, wohl gar wild zertritt, wie fie allent= halben verbrangt und neue mattere, für bie ich feinen Ginn babe, an ihre Stelle gefett werben. Go lange habe ich feinen Menichen gefunden, mit dem ich frei dariiber reden mochte, der frei mit mir rebete und die gleichen, gerechten Rlagen in meinen wie ich in feinen Schoß schüttete. Da er nun jo darauf tam, überließ ich mich völlig und fagte rund Alles, was mir auf bem Bergen lag. Er jah mich lächelnd an und freute fich gewiß berglich über biefes Beiden; benn gleich nachber, als feine Frau tam, fagte er ibr mit bem gleichen Lächeln Diese Rachricht." Und hatte ber Jiingling

fein Berg aufgethan, fo blieb bas bes Mannes nicht verschloffen. Berber fagte ihm Lieber por, namentlich von Dach und von Michael Beig, bem Sammler ber Böhmischen, die er immer fo hochhielt. "Ach, hätte ich doch meine Freunde um mich gehabt," ruft Miller aus, "hätten fie auch gesehen, mit welch väter= licher, liebevoller Miene er mich anfah; wie er mir treu und ermahnend, wie ein Bater seinem einzigen Kinde, die Sande briidte und mir bas Lied vorfagte, gang jo, als wenn er's biefen Augenblid und gang für mich gemacht hätte, als wenn bies bas lette Wort ware, das er mir fagen konnte, wie er mir die iconften Stellen wiederholte, daß fie mir ewig unvergeglich fein muffen! Ach, er wußte nicht, wie mir geschah; Thränen zitterten in meinen Augen, ich konnte nur wie ein Kind aufhorchen, um recht aufzufaffen biefen toftlichen Samen für jene Belt. Er war Rube, Beiterkeit, Baterliebe, Frommigkeit, Ernst felber." -Miller wollte bis Mittwoch bleiben, er ließ fich nöthigen und blieb bis Montag. Das Leben ward immer vertraulicher. Serder und Müller mischten fich wie Kinder unter die Kinder. Abends ward ein Spaziergang ins Webicht gemacht. Miller wagte Alles ju fagen: feine tiefften Grlebniffe, feine gegenwärtigen Geelenbedürfnisse. Auch Goethe und Wieland wurden besucht, - was war das Interessanteste gegen das Heiligthum des Berkehrs zwischen Jünger und Meister? Am Borabend des Abschiedes von Herber ging bas Chepaar mit bem Gaft und bem altesten Gohnlein ins Bebicht. Das Wetter war lieblich. Die Stimmung weich. fanften Flammen bes göttlichen Geiftes umichweben uns," fagte Berber. Er ging an Miller's Geite, ber ihn oft mit inniger Liebe anfah, kaum ben Boden berührend, ftill, fanft, gerade wie ein Lamm, leise, bedächtlich redend; sie frei und fröhlich, ohne allen Brunt ber Welt, voll Geift und Liebe. Immer tiefer gingen fie in den Wald, immer tiefer ward das Gespräch. "Luft -Licht - Barme - biefe brei find Gins, - wie ber Beift, ber Sohn, ber Bater." Dann Theosophisches liber die Dreieinigkeit. "Die Dreieinigfeit haben bie meiften Beiben erfannt. Wer ben

Logos batte und erfannte, ber wurde felig. Dies fagen viele ber erften Rirchenväter. Die fichtbare Schöpfung ift bas Mobell und Schema ber unfichtbaren. D, unerfannte Offenbarung Gottes! " -"Ich war gang Auge, gang Dhr. — Sie ging feitwarts mit bem Gottfried, ber an ben Stauben und Gräschen fo viel Bergnügen hatte, jo gang im Stande ber Unichuld und fie, wie die freund= liche Göttin Aftraa, die milbe Mutter ber Menschen. - Gerade por uns ging die Sonne unter - ber himmel war prächtig die Stadt mit einem Nebel getauft. Ach, Sonne, wie ftill und geräuschlos endigst du beine Bahn! Sinter uns schimmerte ber Wald in ihrem röthlichen Abichiedsftrahl — ich war voll Andacht und Entziidung und preisete Gott in ber Stille für biesen herrlichen Abend. — Er fab wenig auf, fein Geficht voll Rube, fein ganger Bang, fein ganges Wefen jo ohne alle Bratenfion, fo von Bergen bemittig, jo voll sichtbarer innerer Andacht! Dit macht er mit den Händen einige Bewegung, als wenn er etwas bei fich beklamire. - In Liebe und Gintracht verfiegelt kamen wir ins haus zurild. Abalbert und die andern Knaben empfingen uns jauchzend unter der Thur des Hauses, ich lief auf mein Bimmer und wußte mich vor Freude nicht zu faffen. Salomon, du hast's aus tiefer Erfahrung geschöpft, "wenn kommt, was man begehrt, bas ift ein Baum bes Lebens" - ein Borichmad jener Friichte am Baum bes Lebens - ein ferner Borichmad!!! 3ch ging herunter, wir waren Alle etwas milde und tranken Thee: die Kinder um den Tisch herum, Speise fordernd, nach dem 128. Pfalm." Und nun ber Abschied: "Ich ging mit ihm in die Studirstube. Ich dankte ibm, rühmte, wie glicklich er mit feiner Frau fei. Er fagte lächelnd mit ber schönften Zufriedenheit: ""Ja, baburch hat Gott alle meine Biniche erfüllt. 3ch fannte viel Menschen, aber es ift boch nichts mit ihnen. Gie ift für mich bestimmt, meine Einzige."" - Er nahm mich bei ber Sand, führte mich noch einmal in den Garten hinunter. Es that mir innig weh, ihn zu verlaffen; wir rebeten von bem, was ich Beift und Buchstaben nenne. Je simpler bie Bibel verstanden, besto beseligender. ""Er hoffe, ich werbe recht glüdlich werden", bas fagte auch feine Fran viele Male. "Das ftille Leben im Schof feiner Familie fei etwas Unichatbares. Er habe feinen Bunich, als por seinem Ende noch in Rube zu kommen und seine Tage in Frieden zu beschließen, auf dem Lande, fern von Fürften, und daß ihn doch ja Gott fein Ungliick an den Kindern erleben laffe. Das fei sein berglichster Wunsch."" Ich klagte ihm, wie ich oft gu Boben gedriidt fei, Freiheit und Rube abne, und fie nicht erreichen könne - könnt' ich nur aus diesem Körper fliegen!! Er wies mich zur ftillen Geduld und Warten. Es werde Alles befriedigt werden 2c. — Herder ging einmal hinauf und ich ihm geschwind mit schwerem Herzen nach. Da stellte er sich vor mich bin, nur Milbe und Liebe winkte mir aus seinen Augen. -""Nun, mein lieber Dt."" - er breitete feine Arme aus und umfing mich, - "nun wollen wir Abschied nehmen."" umfing ibn auch, mein Berg ichmelgte, ich weinte bäufige Thränen auf seine Wangen. Er jegnete mich: ich bankte ihm aus vollem Bergen. Wir gingen noch einige Male die Stube auf und ab, immer wiederholte er's: "Behalten Gie mich in gutem Andenken! Gott fegne Ihre Arbeit, öffnen Gie mir Ihr ganges Berg."" -Roch einmal umfingen wir uns; er ging die Treppe hinunter, ich in meine Rammer und weinte. - Gebe mir Gott, bag ich ihn bald wieder mit reinem Bemiffen febe!!! -3d habe wenig mit ihm gerebet, aber sein Leben angesehen, und das ist's, was tief auf mich gewirkt hat. — Mann Gottes, du bleibst in meinem Bergen geschrieben, benn bu bist Einer ber Sethiten, beffen Name - wie jene über bie Wafferfluth - über die Feuersee hiniiberschallen wird, wenn die Berühmten und Gewaltigen in der Welt mit jenen Riesen in der Unberühmtheit des Sades liegen und den Kommenden aufstehen. Du haft dir dort icon geweiffagt. Ich bin ergrimmt über bie Läfterungen gegen bich, aber bu erträgst fie gebulbig, schiltst nicht wieder und wirft lenchten wie bes Simmels Sterne."

Richt alle Tage erschien solch ein Jüngling bei Herber.

Miller war wohl der Einzige unter dem jüngern Geschlecht, der in ein fo tiefes Berhaltnis mit Berber tam, von feinem Beifte angezogen, von seiner Liebe festgehalten. Er hat, ebe er in die Schweiz heimkehrte, einen gangen Winter in Berber's Saus gu= gebracht. Der Briefwechsel blieb lebhaft: er ward Bathe eines Herberschen Kindes, und das Haus ber Freunde in Weimar nahm aus der Ferne den innigsten Antheil an seinem aufteimenden Familienleben. Fast ein Bierteljahrhundert noch grünte die Freund= ichaft. Und als herber beimgerufen war, übernahm Müller bie Berausgabe feiner Werke. Wir haben mit Müller's Ange bas Bfarrhaus des Generalsuperintendenten in Weimar in seiner innigen Barme, tiefen Bertraulichkeit und ernften Frommigfeit gefeben. Sollten wir's laffen, weil Andere es anders feben ober gar nicht feben wollten? Wir gonnen jeder Seele, jedem Saufe ein Ange der Liebe, die nicht blind ift, sondern sebend, die nicht nach der Sünde lauert, sondern die Gottespflanzung aufspürt. Und jedem fuchenden Bergen des jungen Theologen, das von Zweifeln geguält wird, wiinschen wir die offene Thur eines Pfarrhauses, aus welcher ber Segen, ber Frieden bes geiftlichen Berufs ihm erfrischend entgegenathmet. "Meine Freude war, mich mit jungen Leuten abzugeben - und es ift fie noch," fagte Berber zu Miller. Und wenn auch in Zukunft bas beutsche evangelische Pfarrhaus Brunnenftube und Leuchter für die Gemeinde bleiben foll, bann ist's nöthig, daß ben zuklinftigen Pfarrern nicht blos vom Katheder die Lehre leuchte, jondern aus dem Pfarrhaus das Leben bes Evangeliums quelle. Denn es bleibt babei, bag bas Leben bas Licht ber Menschen ift.

## 7. Das Pfarrhaus des Erneuerers der Deutschen Cheologie, D. J. Schleiermacher.

Rur selten gelang es Herber, einer suchenden Seele wie Georg Miller, den Stoß und die Richtung zur ewigen Bewegung zu geben; Schleiermacher dagegen hatte eine große Schar von Büngern. Bährend ber Generalsuperintendent bes Gachfischen Berzogthums in dem fleinen Weimar den Kreis, in welchem er leben= digen Wiederhall für seine tieffte Aussprache gefunden hatte, fich nicht zu bilben vermochte, war Schleiermacher in bem großen Berlin ichon als Prediger der Charité der Mittelpunft, um den fich edelfte Menichen, nicht blos nehmend, fondern auch gebend, in freiester Weise bewegten. Man flagt, daß in Berber im Laufe ber Jahre bas urfprüngliche Teuer bes religiofen Lebens und Wirfens fich abgefiihlt, an Schleiermacher barf man riihmen, bag bie Gluth an Reinheit gewonnen, ohne an Macht zu verlieren. Schleier= macher's haus als porbildliches Pfarrhaus zeigen zu wollen, mag gleichwohl Bielen, die vor feiner Theologie gewarnt find, ein felt= fames Unternehmen erscheinen. Aber bas ift grade bas Treffliche an bem Mann, daß er nicht in der Studirftube, auf bem Ratheder, auf der Rangel allein arbeitete und wirkte, daß all fein Denken Leben war, daß er in alle feinem Berfehr bilbete. Und was nun gar bas Familienleben betrifft, jo wüßten wir Reinen, ber fiber bas Geheimnis ber zur Che führenden, wechselseitigen Anziehung tiefer gedacht, über das Zustandekommen jeder wahrhaftigen Che heller gejubelt und im eigenen Saufe ein treuerer Familienvater gewesen als er. Bum britten Mal treten wir in ein Berliner Bfarrhaus ein: haben wir in Spener ben Mann kennen gelernt, ber bei seinem ausichlieglichen Trachten nach bem Reiche Gottes bie Freude des Familienlebens als eine von felbst ihm zufallende hinnimmt, ohne fie fonderlich zu pflegen; erschien uns in Spalding der Batriard, ber Undre gern am Frieden feines Saufes Theil nehmen ließ, ohne ihn anzupreisen, ohne zu gleichem Leben zu drängen: Schleiermacher, indem er die icone Individualität zu weden und die icone Che zu bilden fuchte, vergaß weber bas Eine, daß alles ichone Leben vor Allem der Freiheit zur Entfaltung feiner duftigen Blithe beditrfe, noch das Andre, daß jede Eigenthümlichkeit, die Bott machjen laffe, zur Bereicherung bes Rächften ba fei. Go ftromt von seinem Leibe lebendiges Waffer und fein Saus wird ein Brunnen ber Erquidung.

Man fann nicht fagen, bag Schleiermacher (geboren 1768 in Breslau) aus bem elterlichen Saufe bas Urbild bes Pfarrhaufes mit auf die Wanderung des Lebens genommen, um nach demfelben einst bas eigene zu gründen. Zwischen seinen Eltern und ihm war zwar ein Band innigster Liebe gewoben. Aber die Unruhe bes amtlichen Lebens führte ben Bater, ber reformirter Feldprediger war, viel umber, die Mutter, in der heißen Gehnsucht, ihre Kinder aus der argen Welt in einer fichern Zuflucht geborgen zu sehen, war gliidfelig, als fie in ber Briibergemeinde biefen Ort gefunden au haben meinte, und Bater und Mutter gaben ben vierzehn= jährigen Knaben, nachdem er ichon zwei Jahre in Bleg in Benfion gewesen, nach Riesty. Und während ber häusliche Gegen: Die innige Liebe ber Eltern, ihre aufopferungsvolle Fürforge für bas leibliche Bohl, ihr gebetsinniges Soffen auf der Seele Grindung in Chriftus ihm folgt, weilt er an feinem Ort feiner Lehrjabre, ohne die besten Menschen anzuziehen, ohne ihre besten Gaben sich anzueignen. Die Britdergemeinde fonnte ihm bas volle Bild bes Hauses nicht geben, benn so einseitig ward in ihr die Berbindung ber mit Chrifto Berbundenen zur Gemeinde betont, bag bas Familienleben im Gemeindeleben fast aufging, und über ber freien wechselseitigen Anziehung der Herzen das Los wie ein Geschick ichwebte. Aus dem Aufenthalt des Knaben in Riesth, des Jünglings in Barby gog Schleiermacher ben boppelten Segen bes drift= lichen Gemeingefühls, das ihn niemals verließ, auch wenn feine Theologie von der Lehre der Briidergemeinde am weitesten abwich, und der edelsten Freundichaft mit strebfamen Genoffen. Die Be= freiung feines Beiftes aus ber Enge, in welche bie Schule ibn gebracht, ber Rig, ber zunächst badurch zwischen ihm und seinem Bater entftand, führte ihn in ein ebles Saus, bas feines Onfels Stubenrauch, ber nach feiner Berfetung von Salle nach Droffen dem Jüngling für feine Borbereitung jum Eramen Gaftfreundichaft gewährte, und Schleiermacher beweift burch feinen Briefwechsel und die Widmung der zuerst gedruckten Bredigten, wie dankbar er seinem Dheim ift. Nachdem er 1790 die theologische Britfung bestanden, ward er burch Bermittlung feines Gonners, bes hofpredigers Cad, Sauslehrer bei bem Grafen von Dohna = Schlobitten in Breugen, und der Gintritt in Dieses gräfliche Saus ift für Die Entwicklung jeines häuslichen Sinnes und feiner Gedanken über bas Familien= leben und den geselligen Berkehr von der größten Bedeutung. Ein Dreifaches ift ber Erwerb biefer Sauslehrerzeit: querft bie Gicher= beit im Umgang mit Menschen ber höheren Gesellschaft, benn bem Geburtsadel fühlte er fich durch seinen geiftlichen Abel ebenbürtig, und die Bande, welche bem Hauslehrer die Eigenart ber Eltern und die Überlieferung der Familie anzulegen pflegen, durchbrach er jum Wohle ber Boglinge und jur Wahrung feiner Überzeugung; fodann die Gewöhnung an ein Familienleben, das von der Wärme der Liebe durchdrungen, durch hohe Interessen gehoben und durch edle Formen geschitt war; endlich die Erfahrung bavon, was die Frauen in der Familie und der Geselligkeit bedeuten als ftille Mahnerinnen, daß die Männer ritterlich fich verhalten, als treue Süterinnen ber besten Güter bes Gemüths. Man spiirt's ben Briefen aus Schlobitten an, wie innig wohl bem Jingling bort geworden, wie ihm ein neues Leben aufgegangen. Mit welchem Bergensantheil ichildert er den Geburtstag des hausvaters, und wie die solbatische Strammheit beffelben an ber Seite ber frommen Gemablin unter ben Gliichwiinschen ber Kinder zur innigsten und bemüthigsten Dantbarkeit erweicht wird! Wie lebhaft wird ber Randidat, und wie fommt feine Gabe, bie Individualität gu faffen und zu schildern, zur Geltung, wenn er seinem Freunde Catel bie fammtlichen Glieber ber Familie vorführt! Welch eine Gunft für Die eigene Entwicklung, für die Ausreifung feiner Gedanken, für die Übung in der Aussprache berselben, daß er den Töchtern des Saufes, die in dem Alter der innigsten Gehnsucht nach geiftiger Nahrung, nach Erfüllung bes Gemüths mit bem höheren Leben ftanden, Unterricht zu geben hat! Und Friederike zumal, die zweite der Töchter, "zwischen sechszehn und siebzehn Jahren," so erzählt er selbst, "vereinigt Alles, was ich mir jemals von Reiz und Grazie bes Geiftes und Körpers gedacht habe. Jede Beschreibung wäre

gewagt. Bu allen geselligen Empfindungen geschaffen und gestimmt, mit einer ruhigen Ginbildungsfraft, einem tiefblickenden Berftande und dabei jo voll attachement und ohne Brätenfion: wie glücklich wird fie nicht einen Mann machen, ber biefes Schates wirdig ift." Und grabe in dieser Zeit hatte die Jungfrau vor ihrem Gott den Rampf durchzufämpfen, den ihr die Überzeugung bereitete, eines Mannes bargebotene Sand zurüchweisen zu müffen - wie gern mag bas burchfurchte Gemüth bie Samenforner hoher Lebens= anschauung aufgenommen haben, welche ber junge Hauslehrer und Sausfaplan ausstreute! Aber Schleiermacher gab faum mehr, als "Fiir die Frauen," jo hat er nach Jahren noch bezeugt, "ging mir ber Ginn erft in bem häuslichen Cirfel in Breugen auf. Dieses Berbienft um mich hat Friederike mit in die Ewigkeit genommen. Und nur durch die Kenntnis des weiblichen Gemüthes hab! ich die des wahren menschlichen Werthes gewonnen." Es fehlte nicht an Zusammenstößen zwischen ber gefestigten Eigenart ber Eltern und bem selbstbewußten Sochflug, ben bes Lehrers Gedanken nahmen, und ein solcher Zusammenstoß ward auch die Urfache zu allerdings friedlicher Scheidung. Die Jahre bes gemeinsamen Lebens waren fostlicher Gewinn für den Jüngling. Der Bater hatte gewiinicht, ber Gohn mochte fich burch feine Thätigkeit der Familie in Schlobitten gleichsam nothwendig machen. "Sie ift mir beinahe nothwendig geworden," antwortete ber Sohn. "Es find alles jo gute Menschen, und es ift eine jo lebrreiche und zugleich so liebe Schule. Mein Berg wird hier ordentlich gepflegt und braucht nicht unter dem Unfraute falter Gelehrsamfeit gu welfen, und meine religiöfen Empfindungen fterben nicht unter theologischen Grübeleien; hier genieße ich bas häusliche Leben, ju bem doch der Mensch bestimmt ift, und das warmt meine Gefühle." Es ift das Dohnasche Saus in Schlobitten gemeint, wenn Schleiermacher acht Jahre, nachdem er baffelbe verlaffen, in feinen "Monologen " ichreibt: "Im fremben Saufe ging ber Ginn mir auf für ein schönes gemeinschaftliches Dasein, ich sah, wie Freiheit erst ver= edelt und recht gestaltet die garten Geheimniffe ber Menschheit, die dem Ungeweihten immer dunkler bleiben, der fie nur als Bande ber Natur verehrt." Doch war es nicht das Grafenhaus allein, in welchem Schleiermacher bas ichone gemeinschaftliche Dafein fand auch ein Pfarrhaus hatte er in Preugen kennen gelernt, in welchem ihm unaussprechlich wohl ward, bas Saus bes Pfarrers Webede in Bermedorf, der Mann unftisch zugleich und von hober Sittlich= feit, patriarchalisch frob in bem engen Bezirk seines Familienlebens und zugleich voll Theilnahme für das Heil des Baterlandes, das Saus diefes Mannes ein Bild mehr, bas fich in Schleiermacher's Seele fentte, um die Sehnsucht nach gleicher, ichoner Lebensfülle gu nähren. Bon Preugen mandte er fich junächst wieder jum Dheim nach Droffen. Im Berbst und Winter finden wir ihn in Berlin als Mitglied des Gedikeichen Seminars und Lehrer am Korn= mefferschen Baisenhaus. Im Frühjahr 1794 zieht er nach Lands= berg an ber Barthe, um als reformirter Brediger einem Berwandten, Schumann, beizustehen. Es fehlte auch bier nicht die Belegenheit, mit einer edlen weiblichen Seele zu verkehren. Gine verheirathete Konfine hatte für ihn die Anziehung der lieblichen Erscheinung und zugleich eines gefährdeten innern Lebens. Und bilben — aus schwierigen Berhältniffen einer gebundenen Seele jur Freiheit und jur ichonen Entfaltung zu helfen, war feine Sache, feine edle Runft. Rach zwei Jahren ward er nach Berlin an die Charité berufen. Sechs Jahre blieb er bort — eine Zeit, in welcher er zu der Lebensanschauung reifte, die auch für die Che, das Haus, die Familie und damit für das Bfarrhaus von großer Bedeutung ift.

Es ist hier nicht der Ort, das reiche und eigenthümliche Leben zu schildern, das er in Berlin gesührt — wie er, seit einigen Jahren des Baters beraubt, mit seinen treuen Geschwistern in wärmster Liebe verbunden bleibt, wie er mit Henriette Herz eine dauernde, mit Friedrich Schlegel eine vorübergehende Freundschaft schließt, von jeder in besonderer Weise gefördert, wie in den Kreisen der angesehenen und würdigen Männer der Stadt, namentlich bei seinem Gönner, dem Hosprediger Sack, der seltsame Berkehr des

Charitepredigers mit der judifchen und ichongeistigen Gesellschaft Auftoß erregt. Wir suchen seine Anschauung fennen zu lernen. Das alte Jahrhundert hat er mit den "Reden iber die Religion an die Gebildeten unter ihren Berächtern" geschloffen - in ihnen hat er feine religiofe Anschamma gegeben. Das neue Jahrhundert hat er mit ben "Monologen" begonnen, die feine fittliche An= ichanung enthalten. Derfelbe Menich, ber in ber Religion an bas allgemeine Leben mit dem Gefühl ichlechthinniger Abhängigkeit fich hingiebt, erfaßt fich in ber Sittlichkeit wieder als ein freies Wefen. Und das eben ift die Geburtsstunde des höhern Lebens, wenn der Mensch sein Ich, sein Urbild, ben Schöpfergedanken Gottes in feiner Individualität erfennt und in frifdem, froblichem Schaffen als Blied des Ganzen die ewige Jugend feines eigenthümlichen Daseins. Die schöne Individualität in ihrer Berechtigung wird von Schleiermacher mit begeifterten Worten gepriefen. "Mir wollte nicht genigen, daß die Menschheit nur da fein follte als eine gleichförmige Maffe, die zwar äußerlich zerftückelt erschiene, doch fo, daß Alles innerlich dasselbe sei. Es nahm mich Wunder, daß die besondere geiftige Gestalt des Menschen gang ohne innern Grund auf äußere Weise nur durch Reibung und Berührung fich follte zur zusammengehaltenen Ginheit ber vorübergehenden Er= icheinung bilben. Go ift mir aufgegangen, was feitbem am meiften mich erhebt; so ift mir klar geworben, daß jeder Mensch auf eigene Art die Menschheit barftellen foll, in eigener Mifchung ihrer Glemente, damit auf jede Weise sie fich offenbare, und Alles wirklich werde in der Fille des Raumes und der Zeit, was irgend Berschiedenes aus ihrem Schofe hervorgehen kann. Dich hat vorgliglich biefer Gedanke emporgehoben und gesondert von dem Geringeren und Ungebildeten, das mich umgiebt; ich fühle mich durch ihn in ein einzeln gewolltes, also auserlesenes Werk ber Gottheit, das besonderer Gestalt und Bilbung sich erfreuen soll; und die freie That, zu ber dieser Gedanke gebort, hat versammelt und innig verbunden zu einem eigenthümlichen Dasein die Elemente der menschlichen Natur." Je eigenthümlicher aber das Einzelwesen ift,

und je tiefer es fich in feiner Eigenthümlichkeit erfaßt, besto stärker ber Drang nach Gemeinschaft, damit es gebend empfange. "Es trodnen mir in ber Ginsamfeit bie Gafte bes Gemuths, es ftodet der Gedanken Lauf: ich muß hinaus in mancherlei Gemeinschaft mit den andern Geistern, nicht nur zu schauen, wie viel es Mensch= liches giebt, was lange, ja wohl immer mir fremde bleibt, und was hingegen mein eigen werden fann, nein, auch immer fefter durch Geben und Empfangen bas eigene Wefen zu bestimmen . . . beim innern Denken, beim Anschauen, beim Aneignen bes Fremden bedarf ich irgend eines geliebten Wefens Gegenwart, daß gleich an die innere That fich reihe die Mittheilung, und durch die füße und leichte Gabe der Freundschaft ich mich leicht abfinde mit der Welt." Bei einer folden Anschauung von der Individualität als einem eigenthiimlichen Gottesgebanken und von ber Gemeinschaft als ber freien wechselseitigen Anziehung und Singabe mußte die Che grade in der freiesten Angiehung ihre innerste Gebundenheit haben und in diefer Innerlichkeit des Bandes wieder die freieste Lebenswonne. Wo aber dieses tiefinnerliche Band ber freien Singebung fehlt, welch ein Berrbild ber Ghe! "Es bindet füße Liebe Mann und Frau, fie geben ben eigenen Berd fich zu erbauen. Bie eigene Wefen aus ihrer Liebe Schoß hervorgeben, jo joll aus ihrer Natur Barmonie ein neuer gemeinschaftlicher Wille fich erzeugen; bas ftille Saus mit feinen Geschäften, seinen Ordnungen und Freuden foll als freie That beffen Dasein bekunden. Allein wie muß ich immer und überall bas schönfte Band ber Menschheit so entheiligt seben! Gin Geheimnis bleibt ihnen, was fie thun, wenn fie es fnipfen: Jeder hat und macht fich seinen Willen nach wie vor, abwechselnd berricht der Eine und der Andere, und traurig rechnet in der Stille Jeder, ob der Bewinn wohl aufwiegt, was er an baarer Freiheit gekoftet hat: bes Ginen Schickfal wird ber Andere endlich, und im Anschauen ber falten Nothwendigkeit erlischt ber Liebe Gluth. Alle bringt fo am Ende die gleiche Rechnung auf bas gleiche Richts. Es follte jedes Saus ber ichone Leib, das ichonfte Bert einer eigenen Seele fein, und eigene Geftalt und Biige haben;

doch fast alle werden sie in stumpser Einsörmigkeit das öde Grab der Freiheit und des wahren Lebens. Macht sie ihn glücklich, lebt sie ganz sür ihn? macht er sie glücklich, ist er ganz Gefälligkeit? macht Beide nichts so glücklich, als wo Einer dem Andern sich ausopsern kann? O quäle mich nicht, Bild des Jammers, der tief hinter ihrer Freude wohnt, des nahen Todes Zeichen, der ihnen diesen letzen Schein des Lebens, sein gewohntes Gaukelspiel vormalt!"

So die Monologen. Die Klage über ichlechte Ehen war wohl berechtigt. Es war die Zeit oberflächlicher Schliegung und barum leichtfertiger Trennung ober gleichgültiger Führung ber Che. "Nichts ift jest gemeiner," ichreibt Schleiermacher an feine Schwefter Charlotte, "als traurige Cheverhaltniffe, und wenn bas zu Chrifti Beiten mehr bie Bartigfeit bes Bergens bewies, fo icheint es jest mehr von der Erbärmlichfeit desfelben herzurühren, davon daß es die Leute von Anfang an mit ihrem Leben und Lieben auf nichts Ordentliches anlegen und feinen Begriff und feinen Zwed bamit verbinden." Es nahm fich benn die geniale Jugend, felbst durch bas Band ber Che noch nicht gebunden, burch bas Geschief ebler Frauen, die in unwürdigen Berhältniffen lebten, beleidigt, der Che an und machte das Recht ber Individualität gegenüber ber äußeren Ordnung, des Herzens gegeniiber der falten Gewöhnung geltend und suchte die Liebe zu schildern, wie fie Leibliches und Geiftiges, Freiheit und Gebundenheit allmächtig zu versöhnen und zu durch= bringen verstehe. Friedrich Schlegel, ber feine Jugend und feine Geiftesgabe in einem wiiften Leben beschmutt hatte, brachte es in biefem Streben, der Che aufzuhelfen, zu zwei großen Ausartungen: die eine war sein Roman "Lucinde", ein ästhetisch und sittlich gleich verfehltes Machwerk, gleich leichtfertig und zerfahren in der Geftalt, wie im Gehalt, die andre war feine Berbindung mit einer verhei= ratheten Frau, Dorothea Beit, geb. Mendelssohn. Und Schleier= macher, ber zu Frauen nie ein anderes Berhältnis gehabt als bas edler, bildender Freundschaft, gerieth in dieser Zeit in eine doppelte Berirrung: er versuchte, Schlegel's Buch burch feine " vertrauten

Briefe über die Lucinde " zu retten, indem er dem liederlichen Machwerk die reinsten Gedanken unterlegte, und der Bersuch, eine verheirathete Frau, Sleonore Grunow, aus ihrer unglücklichen She zu retten, gedieh in ihm bis zur Hoffnung, die geschiedene in sein eigenes Haus als seine Frau heimzusühren. Bon beiden Bersirrungen, den traurigsten seines Lebens, ward er durch bittre Schmerzen geheilt, und Gott gab ihm das Glück, ein Haus gründen zu dürsen, wie es lange vor seiner Seele gestanden. Wir sehen, wie ihm dies Haus beschieden ward.

Nichts ift an Schleiermacher merkviirdiger als die große Angahl tiefgebender Bergensverbindungen, in benen er steht. Wenn ihm Gott einen Menschen zuführte, aus beffen Gemuth ein berwandter Ton in fein Gemüth flang, jo hielt er ihn fest zum Austausch bes Lebens. Mit ber Schwester Charlotte, die in ber Briibergemeinde geblieben war, pflegte er diefen Austaufch, bei aller Berichiedenheit ber Lebenslage und Lebensauffaffung, aufs treueste. Bon Stufe zu Stufe des Lebens begleitete ihn die Freund= schaft mit ihren Erquickungen. "Ich strede alle meine Burzeln und Blätter aus nach Liebe," jo bekennt er von fich felbst; "ich muß sie unmittelbar berühren, und wenn ich sie nicht in vollen Bügen in mich schlürfen kann, bin ich gleich trocken und welk. Das ift meine innerfte Natur, es giebt kein Mittel bagegen, und ich möchte auch keins." Im Mai 1801 hatte er einen jungen Theologen, Chrenfried von Willich, ben bie Monologen ihm qu= geführt, zuerst in Prenglau gesehen: es war eine jener Freundichaftsscenen, wie fie heute faum noch vorkommen. Benriette Berg, die zugegen war, ichreibt bavon an Schleiermacher: "Ihr und Willich's Näherkommen während bes Gefangs hatte ich mit inniger Freude und Rührung gesehen und stimmte ich nicht ins Chor mit ein, so war es die Unmöglichkeit, einen Ton von mir zu geben, benn die Bewegung des Gemüths erstidte Worte und Tone: gerne aber hatte ich nur Beider Sande an mein Berg gebrudt und bem Undern Freundschaft gegeben, wie fie ber Gine ichon hat." Schleier= macher fühlte sofort, was er an dem Freunde gewonnen : "Er hat

nicht bas Große, nicht ben tiefen, Alles umfaffenden Geift bon Friedrich Schlegel: aber meinem Bergen ift er in vieler Sinficht näher und hat im Leben und fürs Leben mehr einen bem meinigen ähnlichen Ginn." Gin Briefwechsel, ber aus ber Tiefe ging, unterhielt die Freundschaft. Jeder der Freunde ließ den andern an den Bütern ber Freundschaft, Die er ichon gewonnen, theilnehmen: jo ward Schleiermacher mit Charlotte von Rathen, geborenen von Mühlenfels, auf Riigen und später mit ber Schwester ber= felben befannt, Benriette von Mühlenfels, ber febr jugend= lichen Braut Chrenfried's von Willich. Das Kind trefflicher Eltern, namentlich einer geiftvollen und hochgebildeten, einer gottesfürchtigen und willensträftigen Mutter, hatte fie, früh verwaift, die Ungunft menschlicher und die Gunft göttlicher Erziehung erfahren. Sungernd in der Übersättigung durch Lektiere nach dem lebendigen Gott, hörte fie im jugendlichen Alter die Stimme Gottes in der Tiefe ihres Gemüths. Der Mann ihres Bergens führte fie in einen geiftig bedeutenden Rreis auf Riigen, und die Bekanntichaft mit Schleiermacher gab ihrem Leben neue Anregung, Leitung und Fiille. Wie eine Tochter ichloß fich die Jungfrau an Schleiermacher an, wie ein Bater segnete er fie. Es war dem Alter nach fast mog= lich, fie war sechszehn und er fünfunddreißig Jahre. durchaus möglich nach ihrem Gemüth, das eben seine Knospe entfaltete, nach feinem Beifte, ber zu voller Reife gekommen mar. Die Freude Schleiermacher's an dem Gliick der Freunde war bei der Reinheit seines Sinnes um so größer, je unglücklicher er felbst war: das Berhältnis zu Eleonore Grunow, das er nicht ohne Jammer ansehen und das er doch nicht ändern konnte, hatte mit= gewirkt, daß er nach Stolpe als Hofprediger gegangen war. Bon da ward er als Professor nach Salle versett, wo er seine Salb= ichwester Nanna, die nachmalige Frau E. M. Arndt's, zu sich nahm. Das bräutliche und eheliche Glück, bas ihm felbst verjagt war, leuchtete ihm fernher ins Haus. Und es ift rührend zu lefen, wie er im Briefwechsel mit ben Freunden die tiefften Empfindungen eines Berhältniffes ausspricht, in welchem er felbst nicht

fteht. "Glaube mir, Ehrenfried," ichreibt er nach einem Besuch auf Rügen, "ich fann mich gang rein und ungetrübt über bas freuen, was ich nicht haben werbe. Ich jage das, weil mir oft einfiel, ob ihr nicht glauben möchtet, meine Rührung über euch, die ihr so oft gesehen habt, ware vielleicht nicht reine Freude, sondern euer Bliid mabnte mich auf eine ftorende Beise an mein Geschick. Aber euer Glück war mir nie eine störende Mahnung, sondern ein stärkender Trost. Die Überzeugung, ihr würdet ein jolches Leben barstellen, als ich wollte, und ich würde mit darum wiffen und mein Theil daran haben, dazu hat euch jeder meiner Blide, jeder Sandedrud und jeder Ruß gesegnet." Und Diesen Segen sprach er, ba er am Hochzeitstage, 5. September 1804, fern bon den Freunden fein mußte, in einem Briefe feierlich aus. "Ihr wißt, wo das Wesentliche meiner Traurede steht, in den Monologen. Ihr kennt auch das ichone Geheimnis von Christo und der Rirche, wie fie fich bilbet durch feine Liebe, wie fie auch ihn verherrlicht und erhöht, und wie fie die gange Welt aufs neue gebiert und heiligt. Ihr wift das icone Gebet Chrifti, daß fie mit ihm und in ihm eins sein moge, und so konnt ihr auch wissen, was ich euch sagen wirde. — Liebe Tochter, ich vertrete heute Baterstelle, und gebe dich bem Manne, ber mein Freund und Bruder ift. Du fennst das Auge voll suger Thränen, das oft auf beinem Gefichte geruht hat. Go ichwimmt es auch jest in väterlicher Wonne und in beiliger Wehmuth und fegnet bich ju allen Freuden und Gorgen, die aber bir immer beides fein werden, und zu Allem, was die Menschen Pflichten nennen, was aber aus beinem schönen Bergen immer als freie Liebe hervorgeben wird, und zu bem großen Berufe, bem bu entgegen gehft, bem heiligsten, ben ber Mensch erreichen kann. - Und bu, mein geliebter Bruder, wenn bu bas fuße Madchen aus ben Sanden unfrer theuren Charlotte empfängst, nimm fie auch aus den meinigen. Sie hat fich mir als Tochter gegeben, und meine Liebe ju ihr ift ein Brautschat, ben bu nicht verschmähen wirft. Du wirft ibr Alles fein, Bater, Bruder, Gobn, Freund, Geliebter;

Man fann nicht fagen, bag Schleiermacher (geboren 1768 in Breslau) aus dem elterlichen Saufe bas Urbild bes Bfarrhaufes mit auf die Wanderung des Lebens genommen, um nach demfelben einst bas eigene zu gründen. Zwischen seinen Eltern und ihm war zwar ein Band innigster Liebe gewoben. Aber die Unruhe des amtlichen Lebens führte ben Bater, ber reformirter Feldprediger war, viel umber, die Mutter, in der heißen Sehnfucht, ihre Kinder aus der argen Welt in einer sichern Zuflucht geborgen zu sehen, war gliichfelig, als fie in ber Briibergemeinde biefen Ort gefunden zu haben meinte, und Bater und Mutter gaben ben vierzehn= jährigen Knaben, nachdem er ichon zwei Jahre in Bleg in Benfion gewesen, nach Niesty. Und mahrend ber hausliche Segen: Die innige Liebe ber Eltern, ihre aufopferungsvolle Fürforge für bas leibliche Wohl, ihr gebetsinniges Soffen auf der Seele Grindung in Christus ihm folgt, weilt er an feinem Ort feiner Lehrjahre, ohne die besten Menschen anzuziehen, ohne ihre besten Gaben sich anzueignen. Die Briidergemeinde konnte ihm das volle Bild bes Hauses nicht geben, benn so einseitig ward in ihr die Berbindung ber mit Chrifto Berbundenen gur Gemeinde betont, bag bas Familienleben im Gemeindeleben fast aufging, und über ber freien wechselseitigen Anziehung der Herzen das Los wie ein Geschick ichwebte. Aus dem Aufenthalt des Knaben in Niesty, des Jünglings in Barby jog Schleiermacher ben boppelten Segen bes drift= lichen Gemeingefühls, bas ihn niemals verließ, auch wenn feine Theologie von der Lehre der Briidergemeinde am weitesten abwich, und der edelsten Freundschaft mit strebsamen Genoffen. Die Befreiung seines Beiftes aus der Enge, in welche die Schule ihn gebracht, der Rig, der zunächst dadurch zwischen ihm und seinem Bater entstand, führte ihn in ein edles Saus, bas feines Ontels Stubenrauch, ber nach feiner Berfetung von Salle nach Droffen dem Jüngling für feine Borbereitung zum Eramen Gaftfreundschaft gewährte, und Schleiermacher beweist durch seinen Briefwechsel und die Widmung der zuerst gedruckten Bredigten, wie dankbar er seinem Dheim ift. Nachbem er 1790 die theologische Britfung bestanden, ward er burch Bermittlung feines Gonners, bes hofpredigers Sad, Sauslehrer bei bem Grafen von Dobna = Schlobitten in Breugen, und der Eintritt in biefes gräfliche Saus ift für die Entwicklung feines häuslichen Sinnes und feiner Gedanten über bas Familien= leben und ben geselligen Berkehr von ber größten Bedeutung. Ein Dreifaches ift ber Erwerb biefer Bauslehrerzeit: zuerft bie Gicher= heit im Umgang mit Menschen ber höheren Gesellschaft, benn bem Geburtsadel fühlte er fich durch feinen geiftlichen Abel ebenbürtig, und die Bande, welche bem Sauslehrer die Eigenart ber Eltern und die Überlieferung der Familie anzulegen pflegen, durchbrach er jum Wohle ber Böglinge und zur Wahrung feiner Überzeugung; sodann die Gewöhnung an ein Familienleben, das von der Wärme der Liebe durchdrungen, durch hohe Interessen gehoben und durch edle Formen geschützt war; endlich die Erfahrung davon, was die Frauen in der Familie und der Geselligkeit bedeuten als ftille Mahnerinnen, daß die Männer ritterlich fich verhalten, als treue Büterinnen ber besten Güter bes Gemüths. Man spiirt's ben Briefen aus Schlobitten an, wie innig wohl bem Jingling bort geworden, wie ihm ein neues Leben aufgegangen. Mit welchem herzensantheil ichilbert er ben Geburtstag bes hausvaters, und wie die folbatische Strammbeit beffelben an ber Seite ber frommen Gemablin unter ben Glüchwünschen ber Rinder zur innigften und demitthigsten Dankbarkeit erweicht wird! Wie lebhaft wird ber Randibat, und wie fommt feine Gabe, die Individualität zu faffen und zu ichilbern, zur Geltung, wenn er feinem Freunde Catel bie fammtlichen Glieder ber Familie vorführt! Welch eine Gunft für Die eigene Entwicklung, für Die Ausreifung feiner Gebanken, für die Ubung in der Aussprache derselben, daß er den Töchtern des Saufes, die in dem Alter der innigsten Sehnsucht nach geiftiger Nahrung, nach Erfüllung bes Gemüths mit bem boheren Leben ftanden, Unterricht zu geben hat! Und Friederike zumal, die zweite ber Töchter, "awischen sechszehn und fiebgehn Jahren," so erzählt er felbst, "vereinigt Alles, was ich mir jemals von Reiz und Grazie bes Geiftes und Körpers gedacht habe. Jede Beschreibung wäre

gewagt. Bu allen geselligen Empfindungen geschaffen und gestimmt, mit einer rubigen Ginbilbungefraft, einem tiefblidenben Berftande und dabei jo voll attachement und ohne Brätenfion: wie gliicflich wird fie nicht einen Mann machen, ber biefes Schates wirdig ift." Und grade in diefer Zeit hatte die Jungfrau vor ihrem Gott ben Rampf burchzutämpfen, ben ihr die Überzeugung bereitete, eines Mannes bargebotene Sand zurudweisen zu muffen - wie gern mag bas burchfurchte Gemüth die Samenkörner hoher Lebens= anschauung aufgenommen haben, welche ber junge Sauslehrer und Saustaplan ausstreute! Aber Schleiermacher gab faum mehr, als er empfing. "Für die Frauen," so hat er nach Jahren noch bezeugt, "ging mir ber Ginn erft in bem hauslichen Girfel in Breugen auf. Dieses Berbienft um mich bat Friederike mit in die Ewigkeit genommen. Und nur durch die Renntnis des weiblichen Gemüthes hab' ich die des wahren menschlichen Werthes gewonnen." Es fehlte nicht an Zusammenstößen zwischen ber gefestigten Eigenart der Eltern und dem felbstbewußten Sochflug, den des Lebrers Gedanken nahmen, und ein folder Zusammenftog ward auch die Urfache zu allerdings friedlicher Scheidung. Die Jahre bes gemeinsamen Lebens waren fostlicher Gewinn für ben Jüngling. Der Bater hatte gewünscht, ber Sohn möchte fich burch feine Thätigkeit ber Familie in Schlobitten gleichsam nothwendig machen. "Sie ift mir beinabe nothwendig geworden," antwortete ber Sohn. "Es find alles jo gute Menschen, und es ift eine jo lebrreiche und zugleich so liebe Schule. Mein Berg wird hier ordentlich gepflegt und braucht nicht unter bem Unfraute falter Gelehrsamkeit gu welfen, und meine religiösen Empfindungen sterben nicht unter theologischen Grübeleien; hier genieße ich bas häusliche Leben, zu dem doch der Mensch bestimmt ist, und das wärmt meine Gefühle." Es ift bas Dobnafche Saus in Schlobitten gemeint, wenn Schleiermacher acht Jahre, nachdem er daffelbe verlaffen, in feinen "Monologen " ichreibt: "Im fremden Saufe ging ber Ginn mir auf für ein schönes gemeinschaftliches Dasein, ich sah, wie Freiheit erft verebelt und recht gestaltet die garten Geheimniffe ber Menschheit, die

dem Ungeweihten immer bunkler bleiben, der fie nur als Bande der Natur verehrt." Doch war es nicht das Grafenhaus allein, in welchem Schleiermacher bas ichone gemeinschaftliche Dasein fand auch ein Bfarrhaus hatte er in Preugen kennen gelernt, in welchem ihm unaussprechlich wohl ward, das Saus des Pfarrers Bedede in Bermedorf, ber Mann nmftisch zugleich und von hoher Sittlich= feit, patriarchalisch froh in dem engen Bezirk seines Familienlebens und zugleich voll Theilnahme für das heil des Baterlandes, das Saus biefes Mannes ein Bild mehr, bas fich in Schleiermacher's Seele fentte, um die Sehnsucht nach gleicher, ichoner Lebensfille gu nähren. Bon Breugen wandte er fich junächst wieber jum Dheim nach Droffen. Im Berbit und Winter finden wir ihn in Berlin als Mitglied bes Gebikeichen Seminars und Lehrer am Korn= mefferichen Baifenhaus. Im Frühjahr 1794 zieht er nach Lands= berg an ber Warthe, um als reformirter Brediger einem Berwandten, Schumann, beizustehen. Es fehlte auch bier nicht die Gelegenheit, mit einer edlen weiblichen Geele zu verfehren. Gine verheirathete Roufine hatte für ihn die Angiehung der lieblichen Ericheinung und zugleich eines gefährbeten innern Lebens. Und bilben - aus ichwierigen Berhaltniffen einer gebundenen Seele jur Freiheit und zur ichonen Entfaltung ju helfen, war feine Sache, feine eble Kunft. Nach zwei Jahren ward er nach Berlin an die Charité berufen. Sechs Jahre blieb er bort - eine Zeit, in welcher er zu der Lebensanschauung reifte, die auch für die Che, das Saus, die Familie und damit für das Bfarrhaus von großer Bedeutung ift.

Es ist hier nicht der Ort, das reiche und eigenthümliche Leben zu schieden, das er in Berlin gesührt — wie er, seit einigen Jahren des Baters beraubt, mit seinen treuen Geschwistern in wärmster Liebe verbunden bleibt, wie er mit Henriette Herz eine dauernde, mit Friedrich Schlegel eine vorübergehende Freundschaft schließt, von jeder in besonderer Weise gesördert, wie in den Kreisen der angesehenen und würdigen Männer der Stadt, namentlich bei seinem Gönner, dem Hosprediger Sach, der seltsame Berkehr des

Charitepredigers mit ber jübischen und schöngeistigen Gesellschaft Anftog erregt. Wir suchen seine Anschauung kennen zu lernen. Das alte Jahrhundert hat er mit den "Reben über die Religion an die Gebildeten unter ihren Berächtern" geschloffen - in ihnen hat er seine religiöse Anschanung gegeben. Das neue Jahrhundert hat er mit den "Monologen" begonnen, die jeine fittliche Un= schauung enthalten. Derselbe Mensch, ber in ber Religion an bas allgemeine Leben mit bem Gefühl ichlechthinniger Abhängigkeit fich hingiebt, erfaßt fich in ber Sittlichkeit wieder als ein freies Befen. Und das eben ist die Geburtsstunde des höhern Lebens, wenn der Menfch fein 3ch, fein Urbild, ben Schöpfergebanken Gottes in feiner Individualität erkennt und in frifdem, frohlichem Schaffen als Glied des Ganzen die ewige Jugend seines eigenthimlichen Daseins. Die schöne Individualität in ihrer Berechtigung wird von Schleiermacher mit begeifterten Worten gepriesen. wollte nicht genigen, daß die Menschheit nur da sein sollte als eine gleichförmige Masse, die zwar äußerlich zerstückelt erschiene, doch fo, daß Alles innerlich dasselbe sei. Es nahm mich Wunder, daß die besondere geiftige Gestalt des Menschen gang ohne innern Grund auf äußere Weise nur durch Reibung und Berührung fich follte zur zusammengehaltenen Ginheit ber vorübergehenden Erscheinung bilben. Go ift mir aufgegangen, mas seitbem am meiften mich erhebt; fo ift mir klar geworden, daß jeder Mensch auf eigene Art die Menschheit darftellen foll, in eigener Mischung ihrer Glemente, bamit auf jede Weise fie fich offenbare, und Alles wirklich werde in der Fille des Raumes und der Zeit, was irgend Berichiebenes aus ihrem Schofe hervorgeben tann. Dich hat vorziiglich dieser Gedanke emporgehoben und gesondert von dem Geringeren und Ungebildeten, das mich umgiebt; ich fühle mich durch ihn in ein einzeln gewolltes, also auserlesenes Wert ber Gottheit, das besonderer Gestalt und Bildung sich erfreuen soll; und die freie That, zu der dieser Gedanke gehört, hat versammelt und innig verbunden zu einem eigenthümlichen Dasein die Elemente ber menschlichen Natur." Je eigenthümlicher aber bas Einzelwesen ift,

und je tiefer es fich in feiner Eigenthiimlichteit erfaßt, besto stärker ber Drang nach Gemeinschaft, bamit es gebend empfange. "Es trodnen mir in ber Einsamkeit die Gafte bes Gemuths, es stodet ber Gebanken Lauf: ich muß hinaus in mancherlei Gemeinschaft mit den andern Geistern, nicht nur zu ichauen, wie viel es Mensch= liches giebt, was lange, ja wohl immer mir fremde bleibt, und was hingegen mein eigen werden kann, nein, auch immer fester durch Geben und Empfangen das eigene Wefen zu bestimmen . . . beim innern Denken, beim Anschauen, beim Aneignen bes Fremben bedarf ich irgend eines geliebten Wefens Gegenwart, bag gleich an die innere That fich reihe die Mittheilung, und durch die füße und leichte Gabe ber Freundschaft ich mich leicht abfinde mit der Welt." Bei einer folden Anschauung von der Individualität als einem eigenthümlichen Gottesgebanken und von der Gemeinschaft als ber freien wechselseitigen Anziehung und Singabe mußte die Che grade in der freiesten Angiehung ihre innerste Gebundenheit haben und in diefer Innerlichkeit des Bandes wieder die freieste Lebenswonne. Bo aber biefes tiefinnerliche Band ber freien Singebung fehlt, welch ein Zerrbild ber Che! "Es bindet füße Liebe Mann und Frau, fie geben den eigenen Berd fich zu erbauen. Wie eigene Wefen aus ihrer Liebe Schof hervorgehen, fo foll aus ihrer Natur Harmonie ein neuer gemeinschaftlicher Wille fich erzeugen; bas ftille Saus mit feinen Geschäften, feinen Ordnungen und Freuden foll als freie That bessen Dasein bekunden. Allein wie muß ich immer und überall das schönste Band der Menschheit so entheiligt sehen! Ein Geheimnis bleibt ihnen, mas fie thun, wenn fie es fnipfen: Beber hat und macht fich seinen Willen nach wie vor, abwechselnd berricht der Eine und der Andere, und traurig rechnet in der Stille Jeber, ob ber Bewinn wohl aufwiegt, mas er an baarer Freiheit gekostet hat: bes Einen Schickfal wird ber Andere endlich, und im Anschauen ber falten Nothwendigkeit erlischt ber Liebe Me bringt jo am Ende die gleiche Rechnung auf bas gleiche Richts. Es follte jedes Saus ber icone Leib, bas iconfte Bert einer eigenen Seele fein, und eigene Geftalt und Biige haben; boch fast alle werben sie in stumpfer Einförmigkeit das öbe Grab der Freiheit und des wahren Lebens. Macht sie ihn glücklich, lebt sie ganz für ihn? macht er sie glücklich, ist er ganz Gefälligkeit? macht Beide nichts so glücklich, als wo Einer dem Andern sich ausopfern kann? D quäle mich nicht, Bild des Jammers, der tief hinter ihrer Freude wohnt, des nahen Todes Zeichen, der ihnen diesen seiten Schein des Lebens, sein gewohntes Gaukelspiel vorsmalt!"

So die Monologen. Die Klage über ichlechte Eben war wohl berechtigt. Es war die Zeit oberflächlicher Schliegung und barum leichtfertiger Trennung ober gleichgültiger Führung ber Che. "Nichts ift jest gemeiner," ichreibt Schleiermacher an feine Schwester Charlotte, "als traurige Cheverhältniffe, und wenn bas zu Chrifti Beiten mehr die Sartigfeit bes Bergens bewies, fo icheint es jest mehr von der Erbärmlichkeit besjelben herzurühren, davon daß es die Leute von Anfang an mit ihrem Leben und Lieben auf nichts Ordentliches anlegen und feinen Begriff und feinen 3wed damit verbinden." Es nahm fich benn die geniale Jugend, felbst durch das Band der Che noch nicht gebunden, durch das Geschick edler Frauen, die in unwürdigen Berhältniffen lebten, beleidigt, der Che an und machte das Recht ber Individualität gegenüber ber äußeren Ordnung, des Herzens gegeniber der kalten Gewöhnung geltend und fuchte die Liebe zu schildern, wie sie Leibliches und Geiftiges, Freiheit und Gebundenheit allmächtig zu versöhnen und zu durch= bringen verstehe. Friedrich Schlegel, ber feine Jugend und feine Beiftesgabe in einem wiiften Leben beschmutt hatte, brachte es in biefem Streben, ber Ghe aufzuhelfen, zu zwei großen Ausartungen: die eine war fein Roman "Lucinde", ein äfthetisch und sittlich gleich verfehltes Machwert, gleich leichtfertig und zerfahren in der Geftalt, wie im Gehalt, die andre war seine Berbindung mit einer verheiratheten Frau, Dorothea Beit, geb. Mendelssohn. Und Schleiermacher, ber zu Frauen nie ein anderes Berhältnis gehabt als das edler, bilbender Freundschaft, gerieth in biefer Zeit in eine doppelte Berirrung: er versuchte, Schlegel's Buch burch feine " vertrauten

Briese über die Lucinde " zu retten, indem er dem liederlichen Machwerk die reinsten Gedanken unterlegte, und der Bersuch, eine verheirathete Frau, Eleonore Grunow, aus ihrer unglücklichen Sche zu retten, gedieh in ihm bis zur Hoffnung, die geschiedene in sein eigenes Haus als seine Frau heimzusilhren. Bon beiden Bersirrungen, den traurigsten seines Lebens, ward er durch bittre Schmerzen geheilt, und Gott gab ihm das Glück, ein Haus gründen zu dürsen, wie es lange vor seiner Seele gestanden. Wir sehen, wie ihm dies Haus beschieden ward.

Nichts ift an Schleiermacher merhvürdiger als bie große Angahl tiefgebender Bergensverbindungen, in benen er fteht. Wenn ibm Gott einen Menschen zuführte, aus beffen Gemuth ein berwandter Ton in sein Gemüth klang, so hielt er ihn fest zum Austausch bes Lebens. Mit der Schwester Charlotte, die in der Briibergemeinde geblieben war, pflegte er biefen Austaufch, bei aller Berichiedenheit ber Lebenslage und Lebensauffaffung, aufs treueste. Bon Stufe zu Stufe des Lebens begleitete ihn die Freund= schaft mit ihren Erquickungen. "Ich strecke alle meine Wurzeln und Blätter aus nach Liebe," jo bekennt er von fich felbst; "ich muß sie unmittelbar berühren, und wenn ich sie nicht in vollen Bügen in mich schlürfen kann, bin ich gleich troden und welf. Das ift meine innerste Natur, es giebt kein Mittel bagegen, und ich möchte auch keins." Im Mai 1801 hatte er einen jungen Theologen, Chrenfried von Willich, ben bie Monologen ihm qu= geführt, zuerst in Brenglau gesehen: es war eine jener Freund= ichaftsscenen, wie fie heute taum noch vorkommen. Benriette Berg, die zugegen mar, schreibt davon an Schleiermacher: "Ihr und Billich's Näherkommen während des Gesangs hatte ich mit inniger Freude und Rührung gesehen und stimmte ich nicht ins Chor mit ein, fo war es die Unmöglichkeit, einen Ton von mir zu geben, denn die Bewegung des Gemüths erftidte Worte und Tone: gerne aber hatte ich nur Beiber Sande an mein Berg gedrückt und dem Andern Freundschaft gegeben, wie fie der Gine ichon hat." Schleier= macher fühlte sofort, was er an dem Freunde gewonnen : "Er hat

nicht das Große, nicht ben tiefen, Alles umfaffenden Geift von Friedrich Schlegel: aber meinem Bergen ift er in vieler Sinficht näher und hat im Leben und fürs Leben mehr einen bem meinigen ähnlichen Ginn." Gin Briefwechsel, ber aus ber Tiefe ging, unterhielt die Freundschaft. Jeder der Freunde ließ den andern an den Gütern der Freundschaft, die er ichon gewonnen, theilnehmen: jo ward Schleiermacher mit Charlotte von Rathen, geborenen von Miblenfels, auf Riigen und fpater mit ber Schwefter berfelben befannt, Benriette von Mühlenfels, ber febr jugend= lichen Braut Chrenfried's von Willich. Das Kind trefflicher Eltern, namentlich einer geiftvollen und hochgebildeten, einer gottesfürchtigen und willensträftigen Mutter, hatte sie, friih verwaist, die Ungunft menschlicher und die Gunft göttlicher Erziehung erfahren. Sungernd in ber Überfättigung burch Leftlire nach bem lebenbigen Gott, borte fie im jugendlichen Alter die Stimme Gottes in der Tiefe ihres Gemüths. Der Mann ihres Bergens führte fie in einen geiftig bedeutenden Rreis auf Riigen, und die Bekanntichaft mit Schleiermacher gab ihrem Leben neue Anregung, Leitung und Fiille. Wie eine Tochter ichloß sich die Jungfrau an Schleiermacher an. wie ein Bater fegnete er fie. Es war dem Alter nach fast moglich, sie war sechszehn und er fünfunddreißig Jahre. Es war durchaus möglich nach ihrem Gemüth, das eben seine Knospe entfaltete, nach feinem Beifte, ber zu voller Reife gekommen war. Die Freude Schleiermacher's an dem Gliid ber Freunde war bei der Reinheit seines Sinnes um fo größer, je unglüdlicher er felbst war: das Berhältnis zu Eleonore Grunow, das er nicht ohne Nammer ansehen und das er doch nicht andern konnte, hatte mit= gewirkt, daß er nach Stolpe als Hofprediger gegangen war. Bon da ward er als Brofessor nach Halle versett, wo er seine Halb= ichwester Ranna, die nachmalige Frau E. M. Arndt's, zu sich nahm. Das bräutliche und eheliche Glück, bas ihm felbst versagt war, leuchtete ihm fernher ins Haus. Und es ist rührend zu lefen, wie er im Briefwechsel mit den Freunden die tiefften Empfindungen eines Berhältniffes ausspricht, in welchem er felbst nicht

fteht. "Glaube mir, Chrenfried," ichreibt er nach einem Befuch auf Riigen, "ich kann mich gang rein und ungetriibt über bas freuen, was ich nicht haben werde. Ich sage das, weil mir oft einfiel, ob ihr nicht glauben möchtet, meine Rührung über euch, die ihr so oft gesehen habt, wäre vielleicht nicht reine Freude, sondern euer Glück mahnte mich auf eine störende Beise an mein Geschick. Aber euer Gliick war mir nie eine storende Mahnung, sondern ein stärkender Troft. Die Überzeugung, ihr würdet ein jolches Leben barstellen, als ich wollte, und ich wirde mit barum wiffen und mein Theil daran haben, dazu hat euch jeder meiner Blide, jeder Sandedrud und jeder Rug gejegnet." Und diefen Segen sprach er, ba er am hochzeitstage, 5. September 1804, fern bon den Freunden sein mußte, in einem Briefe feierlich aus. "Ihr wist, wo das Wesentliche meiner Traurede steht, in den Monologen. Ihr kennt auch das ichone Geheimnis von Christo und der Kirche, wie fie fich bilbet durch feine Liebe, wie fie auch ihn verherrlicht und erhöht, und wie fie die ganze Welt aufs neue gebiert und heiligt. Ihr wift das icone Gebet Chrifti, daß fie mit ihm und in ihm eins sein moge, und so konnt ihr auch wissen, was ich euch jagen würde. — Liebe Tochter, ich vertrete heute Baterstelle, und gebe dich dem Manne, der mein Freund und Bruder ift. Du fennst das Auge voll suger Thranen, das oft auf beinem Gefichte geruht hat. Go ichwimmt es auch jest in väterlicher Wonne und in heiliger Wehmuth und jegnet dich zu allen Freuden und Gorgen, die aber dir immer beides fein werden, und zu Allem, was die Menschen Pflichten nennen, was aber aus beinem schönen Bergen immer als freie Liebe hervorgeben wird, und zu bem großen Berufe, bem bu entgegen gehft, bem beiligsten, ben ber Mensch erreichen kann. - Und bu, mein geliebter Bruder, wenn bu das siife Madchen aus ben Sanden unfrer theuren Charlotte empfängst, nimm sie auch aus ben meinigen. Sie hat fich mir als Tochter gegeben, und meine Liebe ju ihr ift ein Brautschat, ben du nicht verschmähen wirft. Du wirft ihr Alles fein, Bater, Bruder, Cobn, Freund, Geliebter.

und doch werden wir Alle auch ench fein konnen, was uns gebührt. Ihr wurzelt die junge Pflange eurer Che in ein ichones Land, von herrlichen Freunden umgeben. Ginem immer ichoneren Leben entgegensehend, wird sie herrlich gedeihen von dem vielfachen Segen, ber barauf ruht. Auch ich will noch unter ihrem Schatten ruben, von ihrem Blüthendufte genießen und von ihren Früchten brechen, wenn ich die eigene frankelnde Pflanze nicht groß ziehen fann. Gebeihe ich aber auch noch, jo wollen wir gemeinschaftlich ein wirthbares, freundliches Obdach bilben, unter bem alle unfere Freunde die einsame Rube und Thätigkeit finden, und zu bem Alle, die das Gute und Schone lieben, gerne wallfahrten follen. -Much unfer Bund, lieber Freund, wird heute aufs iconfte gefront. Du und fie, ihr werbet mir heute iiber alle Gefahren hinaus= geriidt, und burch eure Liebe, wie durch eure Che, nenne ich euch mit rechter Sicherheit mein. Ich wiege eure Che am Tage ibrer Geburt in Baterarmen und lächle fie an mit Bateraugen. Lagt mich fie recht oft sehen in schmeichelnder Kindlichfeit, in fröhlichem Muthwillen, in beiligem Ernft! Lagt all unfre Freunde mit mir eurem Bunde gurufen: friihe Weisheit und ewige Jugend! Berborgenes Leben vor der Welt, aber reich und riffig im Gefühl ber Unfterblichkeit! Ich fühle mich ftark in euch und eurem Beil, und umarme ench mit aller Liebe, beren mein Berg fähig ift!" Und wie bann die ersten Nachrichten kamen von dem Gliid, bas die Freunde genoffen, leuchtete Schleiermacher's Freude neu auf. "Habe ich nicht ordentlich geweissagt von euch in den Monologen?" jo ichreibt er. "Glaubt nur, liebe Menichen, ich ichwärme ordentlich über euch; ich liebe eure Che gleichsam noch außer euch felbft, wie ein eignes Wefen, leibenschaftlich möcht' ich fagen, aber gart und heilig, und fo foll es auch wohl fein in mir; benn fie ist ja etwas Wahres, Schönes, Beiliges ganz eigen für fich." Und weil er die Ehe der Freunde als so vorbildlich schön ansah, war es ihm felbst barum zu thun, daß fie auf Andere wirke: "Ifoliren müßt ihr euch nicht von Anfang an. Jede Familie, und zumal eine folde wie ihr, muß von Anfang an das Miffions-

wesen treiben und sehen, wo sie Einen an sich ziehen kann oder retten aus der roben Biffe. Und so benke ich mir auch jede Familie als ein niedliches, trauliches Kabinett in dem großen Balaft Gottes, als ein liebes, finniges Rubeplätzchen in feinem Garten, bon wo aus man das Gange übersehen, aber boch auch sich recht vertiefen kann in das Enge, Beschränkte, Trauliche. Da müffen also die Thüren nicht verschlossen sein, sondern es muß hinein tonnen, wer Bescheid weiß, wer ben magischen Schliffel hat, ober weiß, wie er die Afte wegbiegen muß, um den Gingang zu finden. Giebt es feine Menichen in eurer Rabe, Die bei euch anklopfen und gern ein wenig mit euch leben möchten? Ihr glaubt nicht, was für Drang und Gil' ich mit euch habe; ich möchte nun auch gern ichon wiffen, daß ihr euer Licht ichon leuchten lagt. Und es icheint mir immer ein großer Borgug bes Predigers, bag er, als jum juriidgezogenen Leben berechtigt, fich von ben läftigen Conventionsverbindungen frei halten fann, und daß ihm bagegen jo leicht aus ben ichonen Wirkungen seines Berufs auch die wahren Böglinge und Freunde seines hauswesens hervorgeben, benen er ju treuer Sittlichkeit und einfachem, finnigem Lebensgenuß por= leuchtet." In der That, das Leben im Pfarrhaus war ein liebliches. "Uns ift beiden nie wohler," schreibt die Frau, "als wenn wir gang allein find, und doch kommen wir felten einen Tag dazu, und dann haben wir so viel mit einander zu plaudern, zu lefen und zu ichreiben, daß uns dinkt, ber Tag fei recht im Fluge dahin gegangen, und wir milffen uns recht fehnen nach einer ftillen Stunde für unfre Freunde. Mir kommt dies felbst wunder= lich vor, was tann ich große Geschäfte haben? - Go gut ich tann, will ich Ihnen unfer Leben beschreiben. Unser Borsat ift, Morgens um 5 Uhr aufzustehen, bis jest ift es uns nur selten gelungen. Wenn wir Licht erhalten haben und aufgestanden find, geben wir nach unserem Wohnzimmer, wo wir Fener im Dien und den Rafeetisch bereit finden. E. lieft bann einige Rapitel aus ber Bibel und dann etwas anderes recht Ernftes - jest haben wir den Platon vor. Die Reden über Religion haben wir

beendet und dazwischen auch ein schönes Buch: "Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders, von Wackenroder und Tieck" gelesen. Sie können denken, wie werth mir diese Stunden sind und die Berbindung mit Ihnen während des Lesens. Ihnen wird der Gedanke auch lieb sein, daß wir Ihre Schriften zu unserer Erquickung und Erbauung erwählt haben und uns so sehr wohl dabei sühlen. Der frühe Morgen ist an sich so schön: die Ruhe und Dunkelheit allenthalben und des Menschen Geist so wach und neu belebt. Wenn es Tag wird, gehe ich an meine kleine Wirthschaft."

Der Berkehr mit den Freunden behielt feine Innigfeit. Ihr erftes Rind befiehlt die junge Mutter bem väterlichen Freunde, wie einem zweiten Bater. Der Ernst ber Zeit brachte im Jahre 1806 in das trauliche Gespräch den Ton der mannhaftesten Baterlandsliebe. Im Lauf ber politischen Greigniffe lag bie Belagerung Stralfunds, wo Willich Pfarrer war: Nervenfieber brach aus und raffte ben Mann weg, ber fein breißigstes Jahr noch nicht vollendet hatte. Die Wittwe, erst achtzehn Jahre, führte ein Rind an der Sand und trug ein andres unter bem Bergen. Wie fie fich an Schleiermacher in ihrem Schmerze lehnte, bedarf nicht der Beschreibung. Und er that sein Bestes, sie zu trösten fein leichtes Wert, benn die Wittwe ftand in ber Ginfalt bes Glaubens, Schleiermacher wagte nichts bestimmt auszusprechen, bas er nicht benkend ergriffen hatte. Die Trauernde begehrte farbenhell das individuelle Leben ihres Beimgegangenen in ber Ewigkeit zu schauen, und ber Freund glaubte, ihr aus seiner Anschauung sagen zu müffen, das persönliche Leben sei nicht das Wefen bes Geiftes, es sei nur eine Erscheinung, wie sich biese wiederhole, das wissen wir nicht, wir können nichts darüber erfennen, sondern nur dichten. "Aber lag in beinem beiligen Schmerz beine liebende, fromme Phantafie bichten nach allen Seiten hin und wehre ihr nicht. Sie ist ja fromm, sie kann ja nichts wünschen, was gegen die ewige Ordnung Gottes wäre, und fo wird ja Alles wahr fein, was fie dichtet, wenn du fie nur ruhig

gewähren läffest!" Im Sommer 1808 konnte Schleiermacher von Berlin aus die Freunde in Riigen besuchen. Das Wiedersehen führte zur Berlobung mit Henriette von Willich.

Raum mag es irgendwo foftlichere Briefe ber Liebe geben, als Schleiermacher mit henriette gewechselt. Die Braut fteht in bem Alter, in welchem jugendliche Brante zu fteben pflegen, und ift voll lebhaftester und gartlichster Empfindung, aber als Mutter und Wittwe hat fie ben Ernft bes Lebens zur Beiligung ihrer Empfindungen bereits geschmeckt. Nur wie eine Tochter hat fie fich bisher an ben gereiften Mann angeschmiegt, die tiefe Theilnahme aber an bem Höchsten, was fein Geift hervorgebracht, hebt fie zur Sohe feines Lebens empor. Schleiermacher aber wie reich entfaltet er sein Leben vor uns, wenn er, ein Denker ersten Ranges, die Sprache bes Herzens redet, wenn er, ein Mann, der thätig in das öffentliche Leben eingreift, ben größten Männern bes Staats und ber Biffenschaft ebenbürtig gur Seite, augleich an den kleinen Gingelheiten des Lebens, die doch für das Gemuth jo große Bedeutung haben, innigften Antheil nimmt! Rickblide in ben feitherigen, Ausblide in ben fünftigen Lebens= lauf, Ergießungen des augenblicklichen Gefühls, Erörterungen bleibender Wahrheiten, von Geiten ber Brant Die Bangigfeit, ob fie bem großen Mann auch genitgen werbe, von Geiten bes Bräutigams die Berficherung, so wie fie fei, so fei fie gerade die rechte - das ernste und liebliche Trachten, die eigene Individualität berzustellen und die andere zu verstehen, bas holde Geheimnis ber Liebe, die gebend empfängt, empfangend giebt, bas ift ber Inhalt diefes Briefwechsels. Es ift ichwer, Ginzelnes herauszu= greifen, man muß bas Bange lefen. henriette, von Rind auf innig fromm, war allezeit für die Einwirkung der heiligen Mufit auf die religiofe Stimmung fehr zugänglich. "Ich hatte in fo langer, langer Beit feine Orgel gehört," ichreibt fie einmal, "geftern war sie so wunderschön - ich kann bir nicht sagen, wie mir in ber Kirche zu Muth war, und wie bu mir gegenwärtig warst, obgleich meine ganze Geele auch beim Gottesbienfte mar, wie ich an ber beiligen Stätte in ben innigften Augenbliden auch meine Liebe zu bir fo ohne Dag fühlte, bag auch baburch bie Göttlichfeit unfrer Liebe wieder recht mit Entzücken durchdrang. - Jan ein Zweifel fiel mir ein, und ich nahm mir gleich vor, dich barum zu fragen. Db ich auch wohl Unrecht habe, die Empfindunan, die durch die Musik in der Kirche in mir erzeugt werden, religije ju nennen? Siebe, ich muß bir gestehn, bag mir gang anders ift, wenn fie ben Gottesbienft begleitet, als wenn nicht. Bie meine Seele von ben Tonen hinaufgetragen wird, welch eine Freibeit mir entsteht, welch ein Fühlen bes Beiligen und Unendlichen, bas tann ich bir nicht beschreiben. Grabe, was ich bir neulich flagte, daß mir fei, als briide mich das Körperliche und hindere mich, mich frei in Empfindungen und Thränen zu ergießen bies Geprefte wird wie fauft von mir gehoben, und frei benegt fich meine Seele. Und die Bilber bes Ewigen und Unendlicken, die Liebe zu ben theuren Menschen, die Gott mir gegeben, erfüllen mich gang. Mit welchen Thränen und Gelübben ich bann im Beift unfre Rinder an mein Berg britde! - - Sage mir, mein Ernft, ift es wohl rein driftlich, daß etwas außer mir folde Gewalt über mich übt im Religiofen, daß es etwas außer nir bedarf, um mich recht gang in Gott zu fenten?" Die Antwort lautete: "So wenig ich auch schreiben konnte, so hab' ich both die gange Zeit fast nichts gethan als an bich gedacht. 3ch mußte auf Bitten eines Freundes fiten und mich zeichnen laffen. 2013 Richtpunkt filr meine Augen hatte ich vor mir eine sehr gute Copie von dem herrlichen Johannes in der Biifte von Raphael ben bu vielleicht aus einem Rupferstiche fennst. Das Bild stimmte mich zu einer ernsten, schönen Andacht, und weil mir dabei einfiel, was du mir schreibst von der Erhöhung des religiösen Gefühls durch die Runft, so warst du mir auf das lebendigste gegenwärtig-Liebe, fei ja nicht bedenklich, und wolle nicht scheiben, was Gott felbst aufs innigste verbunden hat. Religion und Runft gehören zusammen wie Leib und Geele. Wenn du rein von innen heraus im höchsten Grade erregt bift, fo ftromft du bei beiner mufifalischen

Unlage gewiß aus im Gefang, und fo ift auch in der Rirche Gefang und Mufit bas Band und bas Bfand ber gemeinfamen Erregung, und eben die Gemeinschaft erhöht ja natürlich bas, was in jedem Einzelnen vorgeht. Es würde mir ordentlich traurig fein, wenn dir Mufit und Gefang gleichgültig waren in ber Rirche und du irgend glaubtest basselbe haben zu konnen ohne sie, und zumal die Orgel hat fich bas Chriftenthum gang eigens erfunden, fie gehört ihm an und ist auch fast zu sonst nichts zu gebrauchen. -Freilich fann wohl in Menschen, die selbst gar nicht fromm find, durch diese Rünfte allerlei aufgeregt werden, was fie für Frommig= feit halten und was fie nur täuscht; aber ber Zuwachs, ben fie einem Frommen geben in seinen Empfindungen, ift gewiß echt religiös. Es ist ja auch an sich selbst etwas wahrhaft Göttliches bem, ber nur für bieses empfänglich ift : es ift ber innerste, lebendige Beift ber Natur, ber fich ausspricht. Und wenn bu bich auf bie Singatademie freuest, jo thue es nur auch vorzüglich beshalb, weil ba fast lauter große Kirchenmusik aufgeführt wird". - Der Braut ward manchmal recht bange, ob fie bem geliebten Mann auch die rechte Frau sein werde. Bald im Ernst, wenn sie sich so gar flein vor ihm fühlt, spricht er ihr die herrlichsten sittlichen Gigen= ichaften zu, bald scherzt er die Furcht hinweg, die sie beschleicht, daß sie, die schlichte Frau, neben dem geiftreichen Manne leben folle. Er schlägt ihr vor, daß fie fich Beide nie mit Andern ver= gleichen, es tomme nicht das Mindeste dabei heraus. Und wenn ihm zugemuthet würde, seine Braut durch Bergleichung zu beschreiben, jo wolle er antworten: "Ja, meine Gnädigste, sie ift nicht so liebenswürdig als Sie, nicht fo geiftreich als eine zweite, nicht fo verständig als eine britte, nicht fo liebevoll als eine vierte, nicht jo unterrichtet als eine fünfte, nicht jo hibich als eine jechste, aber Mes zusammengenommen ift fie doch die Einzige, die ich liebe". Und ihr wird benn auch wieber gang zuversichtlich in der anschmiegenden Unterordnung. "Ich habe mich immer viel mehr für bie Ghen intereffirt, wo bie Frau gang burchaus unter bem Manne fteht, fo bag fie allein durch die gegenseitige Liebe und

die Mutterwürde zu ihm hinaufgehoben wird, als für folche, wenn Beibe einander fast gleich find an Geistestraft und Bilbung. Ift gar die Frau mehr, jo behaupte ich, kann es gar feine Che fein. Das muß gang unerträglich fein. Ich bin gang gludlich, bich fo groß zu lieben und mich fo flein zu fühlen, benn ich bin boch groß durch deine Liebe, die auf mir rubet. Ja, wenn ich erft werde hineingeschlichen kommen in bein Zimmer - gar nicht um bid au ftoren - aber bu mich bennoch bemertft und mich liebend zu dir winkst - ja dann wirst du fühlen, wie mir ift. Aber fei nur ja nicht bange, als werde ich dich zu oft ftoren; du wirst feben, wie ich wohl Respett für beine Arbeiten haben werde." Und Schleiermacher, je ernster und gefährlicher bie Beit ift, besto inniger freut er fich ber Berbindung seines Geschicks mit bem ber geliebten Frau. "Mit rechter Luft hab' ich mir die Bilber einer verhängnisvollen Zeit ausgemalt, dich immer an meiner Seite ober mich zu Sause sehnsuchtsvoll empfangend, wenn ich zurückfehrte von irgend einem Geschäft, bas alle Kräfte aufgeregt und in Anspruch genommen hatte! Es ift eine herrliche Gabe Gottes, in einer Zeit zu leben, wie biefe; alles Schone wird tiefer gefühlt, und man fann es größer und herrlicher darftellen. Ja, auch wenn von reinem Genuß der Liebe die Rede ift, will ich dich lieber in diese Berhältnisse hineinführen, als in irgend ein verborgenes, idyllisches Leben. Denn was fann die Liebe mehr verherrlichen, als wenn man fo Alles, was es Großes giebt in ber Welt, mit hineinzieht in ihr Gebiet. - Darum lag uns frisch und felig Allem entgegen gehen, was da kommen kann." Und im letten Brief vor ber Chefchliegung - Schleiermacher fam eben vom heiligen Abendmahl: "Im Gebet habe ich unfre Che geheiligt zu einer driftlichen, daß unfer ganges Leben bon frommem Ginn und von heiliger, göttlicher Liebe erfüllt fei und unfer Thun und Dichten auf das himmlische bingewendet, für uns und für unfre Rinder. Go habe ich uns Gott empfohlen und bargebracht, und es als einen berrlichen Segen gefühlt, daß du zu gleichen Befinnungen bich mir vereint haft in berfelben Stunde. Gin ichoner Friede und eine heitere Zuversicht ist sür das ganze Leben über mich gekommen, und so innig wohl ist gewiß dir auch. — D, wie wollen wir auch immer unsre frommen Rührungen mit einander theilen, und am wenigsten soll ein heiliger Augenblick, deß der Eine sich erfreut, jemals verloren sein sür den Andern. Das Selbstaufgebot ist mir sehr gut von Statten gegangen. Nanni sagte aber: sie hätte eine schreckliche Angst dabei gehabt. Wir sind herenach zusammen in dem Gärtchen gewesen, wo die Rosenstöcke eben ansangen, auszuschlagen, und haben da den Grasplatz sür die Kinder bestellt, wo sie sich tummeln können . . Der Krieg ist nun ausgebrochen, Gott sei Dank, aber bei uns wird Alles leider ruhiger bleiden, als zu wünschen wäre, und an eine Störung in unsrer Reise ist gar nicht zu denken. Hiernach komme dann Alles, wie es wolle, wenn ich dich nur erst habe, meine herrliche, einzig Geliebte, ganz und ewig dein Ernst! "

Und nun endlich, nachdem die Trauung im Mai 1809 stattgefunden, das Schleiermachersche Pfarrhaus — wie ist's geworden?

"Ich strecke alle meine Burgeln und Blätter aus nach Liebe", fo hatte Schleiermacher einst gejagt. Jest ftand er, burch Die Che zur vollen Sauslichkeit gefommen, ein herrlicher Baum. ber Frucht und Schatten ber Liebe bot und mit Wurzeln und Blättern Liebe einfog. Wie fich's Bräutigam und Braut geweisfagt, jo bat fich's erfüllt. Es ergeht Ginem mit Schleiermacher's Briefen ber Liebe wie mit Rudert's "Liebesfrühling": es wird aus der Liebe, die in jo bellen Tonen erklingt, "etwas Orbent= liches", wie ber Gottesgelehrte fich ausbriickt, es ist mit ihr, wie ber Dichter fagt, "feine wilbe, ichwarmenbe Ginneglibermeifterung", fondern "eine milbe, wärmende, haltende Begeisterung". Und wie Riidert seinem "Liebesfriihling" mehr als einen Anhang bingu= fügt, zum Beugnis, daß feine Liebe noch immer Blüthen treibt, io wiffen wir von Schleiermacher und feiner Frau: fie haben ein= ander gehalten, was fie gelobt. Die Jugend, die er fich felber geschworen, hat er seiner Liebe bewahrt, namentlich auch in bem

selbstlofen und garten Gewährenlaffen ber Eigenart, die feiner Frau Theil mar: Die Hingabe, mit welcher fie zu dem Manne hinauffah, war ohne Furcht, benn bes Mannes Liebe hatte bie Furcht ausgetrieben. Zwei Kinder brachte Die Frau aus der Che mit Chrenfried von Willich mit, vier hat fie in ber Ghe mit Schleiermacher geboren. Das Märchen, bas jo viel von bojen Stiefmüttern ergablt, läßt bie Stiefväter ungetabelt: Schleiermacher hat fo reich als irgend Giner bewiesen, bag ein Bater auch bie Rinder ber Frau, Die nicht die eignen find, mit berselben Liebe wie die eignen zu umfaffen fäbig ift. In echter Beichwifterlichkeit lebten alle Rinder untereinander. In fpatern Jahren tamen noch zwei Kinder einer Salbichwester bingu. Gine Bflegetochter, die nicht aus dem Rreise der Berwandten stammte, lebte mit vollem Rindesrechte im Saufe. Der Liebe Schleier= macher's, welche den eignen Familienfreis jo gern erweiterte, wurden große Opfer an irdischem Gut aufgelegt: er brachte fie fröhlich. Auch außer dem Hause sorgte er reichlich - und nicht blos fitr die geliebte Schwester Lotte, mit der er als Rind in die Brüdergemeinde eingetreten war, und die er nun im Alter in ber Briidergemeinde in Berlin wohl geborgen wußte. Ginmal fragte er einen Geiftlichen, beffen Predigt er gebort, wie's ihm ginge. "Wie's Einem geht," war die Antwort, "wenn man fo viel Entel auf ber Tasche hat." Die Antwort miffiel ihm. Denn nichts war ihm mehr zuwider als die niedrige Gefinnung, welche in bem Geld etwas Anderes fab als ein Mittel, frohlich zu helfen. Der tieffte Schmerz, ben er als Bater erlebte, war bas Sin= icheiben feines einzigen eigenen Sohnes Nathangel, eines reich= begabten und von Allen geliebten, blondlockigen Knaben. Das Scharlachfieber brachte ihm den friihen Beimgang. Schon hatte ber Bater die Freude gehabt, ben Knaben in feinem Studirgimmer neben sich arbeiten zu lassen, und welche Freude erft, wenn er nun seine Runft zu erziehen und zu bilden an dem geliebten Rinde von Stufe zu Stufe des Alters neu bewähren fonnte! "Er ift zu gut für die Erde," fagte der alte Gogner. In munder=

barer Rebe eignete sich der Bater am Sarge das Wort des Herrn an: "Bater, ich will, daß, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast," — und wehrte dem nicht, der das Kind zu sich kommen ließ. Schleiermacher's Schüler hatten sich's erbeten, den Sarg zu Grabe tragen zu dürsen. Dort ward er unter Blumen gebettet. Es lag nahe, daß bei einer neuen Einstehr des Scharlachs im Hause — die Erzieherin erkrankte daran, — dieselbe von den Kindern sorgfältig abgeschlossen wurde. Schleiersmacher besuchte sie täglich und wies ihre Besorgnis mit dem Scherze zurück: "Unkrant vergebt nicht."

Die Amtswohnung, die Schleiermacher als Beiftlicher ber Dreifaltigkeitsfirche hatte, mit ihrem fleinen Gartchen, vertauschte er mit Nr. 73 in der Wilhelmsstraße. Dort hatte er in dem stattlichen Sause seines Freundes, bes Buchhändlers Reimer, die großen, schönen Räume nach dem Garten bin, der sich bis beute bis zum Thiergarten erftredt. Schoner kann man in Berlin kaum wohnen. Aber sein Leben bewahrte für die eigne Berson die ichlichte Ginfalt bes Stils, Die ben Beiftesmächtigen am meiften eigen zu fein pflegt. Er las im Sommer von fechs bis neun, im Winter von sieben bis gehn Uhr in ber Universität. Da war frühes Auffteben nöthig. Damit aber Niemand sonft in feinem Schlafe geftort würde, ward ihm Abends bas Solz im Dfen zu= rechtgelegt, und er brauchte es am Morgen nur anzugunden. Die Taffe Kafee, ber er por dem Kolleg bedurfte, bereitete er fich felbst. Der Tag verging in ununterbrochener Thätigkeit. Nach ber Borlefung machte er wohl noch einen Befuch in ber Stadt. Un ben Tagen, in welche die Konfirmandenstunden fielen, mußte er um elf Uhr zu Saufe fein. Er gab ben Unterricht im Saufe, die Jugend sammelte fich, während er an seinem Tische faß und arbeitete. Der große Gottesgelehrte, von dem die Erneuerung der beutschen Theologie batirt, vermochte es nach seiner Weise, Leben zu weden und selbstständig wachsen zu lassen, auch auf jugendliche Gemüther ben beilfamften Ginfluß zu üben. Die Beit ber Ginsegnung war bäufig der Anfang eines dauernden, tiefen

Berhältniffes zwischen ihm und ber jungen Seele. "Wie ich iiber meinen Antheil daran bente," jo ichreibt er einer gräflichen Schülerin, "wiffen Gie icon. Es ift Gottes Wort und Rraft, die verherrlicht fich in diesem Geschäft gar oft auch durch bas unscheinbarste Wertzeug, und auch der wohlmeinendste und treueste Lehrer fann doch nichts, als nur, daß er die Berwirrungen auf= fpure und lofe, die icon ba find, die zugänglichen Geiten ber Gemüther auffinde und ihnen feine eigne Liebe gum göttlichen Worte barlege. Rur Gines laffen Gie mich Ihnen noch bekennen, daß auch der Segen, den der Lehrer felbst davon hat, nicht gering ift. Dag wir lehrend lernen, gilt nicht nur von ben weltlichen Dingen, fondern auch Glaube, Liebe und hoffnung befestigen und verjüngen sich täglich burch bas wohlthuende Gefühl, daß die jungen Gemüther bie ebelfte Gabe Gottes burch unsern Dienst empfangen, und was von Bergen fommt, auch wieder zu Bergen geht. Darum fühle ich mich benen immer von Bergen und aufs engste verbunden, benen ich die Beiligthümer bes Christenthums habe aufschließen helfen, und bleibe gern auf immer ihr Schuldner. Und das möchte ich auch Ihnen gerne bleiben, liebstes Rind, und bitte Sie, daß Sie mich jo ansehen, damit, wenn Ihnen irgend etwas vorkommt in Ihrem Leben, wo Sie eines recht vertrauten Herzens bedürfen, um fich Rath oder Troft, Ermunterung oder Gewißheit zu holen, Gie dann meiner gedenken mogen, daß ich Ihnen das schuldig sei vor allen Andern." Der Tag brachte mannigfaltige Arbeit: neben ber Bersenkung in die Wiffenschaft ging der Dienst an der Gemeinde ber. Die fröhlichen Greigniffe im Christenleben, wie Sochzeit und Trauung, führten ihn gur Theilnahme an fremdem Familiengliid. Biffenschaftliche und freundschaftliche Berbindungen forderten ihren Zoll, so die "gesetlose Gesellschaft", in welcher sich Männer von ausgezeichneter Begabung und Stellung Connabends zusammen fanden, jo die "Griechheit", jene Gesellschaft, in welcher er die von Jugend auf ihm jo lieb gewordene Lektire ber griechischen Schriftsteller mit Männern wie Buttmann, Bodh, Ladmann, Sirt, Rlenze fortfette, jo auch die

Gesangbuchskommission, die ihn mit angesehenen Gottesgelehrten Berlins zusammen brachte.

Es ift bas Geschick anregender Männer in ben großen Städten, daß fie bei aller Gehnsucht nach dem Familienleben, bei allem Breis häuslichen Gliids eben biefem Leben, biefem Gliid durch ihre Berpflichtungen gegen die Gesellschaft und das öffent= liche Wohl mehr entzogen werden, als fie es wünschen. Um fo erfehnter und erfreuender find dann die Stunden bes Bufammenfeins. Für Schleiermacher's Sausgenoffen war es allemal eine besonders festliche Stunde, wenn er am Sonntag aus der Friihfirche in Dreifaltigkeit ichon um acht Uhr in die nabegelegene Wohnung heimkehrte. Seute wenigstens frühftiidte er mit ben Seinen. Hatte er babei bas behagliche Gefühl, ichon eine wichtige Arbeit gethan zu haben, und waren die Geinen gliichjelig, ben geliebten Bater in einigem Behagen bei fich zu feben, fo klang in bem gangen Familienfreise bie gottesbienftliche Feier nach. Die paradiefischen Güter bes Sonntags und bes Familienlebens wirkten zusammen das schönste Glück. In ber schönen Sommerzeit bot auch die Natur dem Zusammensein ihren Schmud. Die Treppe, welche von der Wohnung nach dem Garten führte, war mit Blumen geschmiidt. Im Garten ftand im Schatten ber Baume der große Tisch, an welchem die Familie sich so gerne sammelte. Wie Morgenglang ber Ewigkeit ichien die Sonne durch die Baume, der Than des himmels hing an den Blumen. Und wer den Mann tennt, der in der heiligen Friihe dort mit seiner Liebe die Seinen umfaßt, ber fühlt fich in bas tiefe, fromme und freie Gefpräch hinein, bas fich entspann. Auch bas Mittagsmahl fand im Sommer braugen Statt. Er war, nicht blos feines Dagen= frampfes wegen, überaus mäßig beim Mable und eben barum geiftig mittheilfam. Wenn es gehalten war, jo erzählt eine Sausgenoffin, legte ber Hausvater so fäuberlich als irgend Einer seine Serviette gusammen, benn flar und rein, wie fein Stil in ben Schriften, war auch ber Stil feiner fleinften Lebensgewohnheiten. Es war nicht feine Art, nach Tifch fich jum Mittageichläfchen zurückzuziehen, den Übergang von dem Mahl zur Arbeit suchte er lieber in einem Schachspiel mitten unter den Seinen, zu welchem sich oftmals Prediger Pischon als Genosse sand. Die Abende sind in den großen Städten die Rettungshasen für das Familienleben. Was war's sür eine Wonne, wenn Schleiermacher mit den Seinen allein zusammen saß und ihnen vorlas! Er wählte am liebsten recht poetische und gemüthliche Sachen. Und wenn seine Stimme zitterte, weil sein Herz von der Gewalt des Gegenstandes oder von dem Zauber der schönen Darstellung ergriffen war, da rieselte der selige Schauer auch durch die Hörer. Meist Sonnabends stellten sich die Studenten ein, nicht blos Deutsche, sondern auch Fremde, namentlich Amerikaner, die ins deutsche Leben eingeführt wurden und zum Dank den heranwachsenden Töchtern ihr Englisch mitstheilten.

Auch wenn er predigte, konnte er an diesen Abenden bei der Familie sein. Es ift bekannt, daß er nur ein Bettelchen schrieb, und daß der geistestiefe Mann eine ungewöhnliche Gabe rafcher Sammlung und flarer Darftellung hatte. Obwohl er felbst weber fang noch spielte, hatte ber mit jeder Duse befreundete Mann an der Musik große Freude. Die musikalischen Abende, an benen die Kinder, ihre Lehrer und Freunde bes Hauses zur Aufführung ernster Musit zusammen wirkten, 3. B. bes Stabat mater von Bergolese und außerwählter Stücke aus Blud, waren ihm Soch= genuß. Wer den Mann kennt, wird nicht erwarten, daß er der Jugend die jugendliche Freude versagt, aber eben jo gewiß sein, daß er Mag gebot und geiftloses und freudloses Gesellschaftsleben bafte. Als die Kinder einst geflagt: "wie langweilig war es in der Gesellschaft", verwies er's ihnen ernftlich: es liege nur an uns, wenn wir felbst nichts zu geben und aus Andern nichts zu loden verstünden. Ins Theater ging er nicht, oder sehr selten. Neben der Abneigung, die er aus seiner tiefen Achtung für ausgebildete Eigenart gegen bas Sichbewegen ber Schaufpieler in allerlei Rollen schöpfte, hat boch wohl auch fein Ginn für das mitgewirft, was für den Diener der Kirche sich schickt. Denn bei aller Freiheit

war seine Theologie nie von dem Bewußtsein verlassen, daß sie der Gemeinde zu bienen habe. Derfelbe Mann, ber in feinem Ent= wurf einer Kirchenverfaffung von den Bertretern der Gemeinde fleißigen Besuch bes Gottesdienstes und jährlich zweimalige Theil= nahme am Abendmahl verlangte, konnte auch eine Sargrede verweigern, wenn die heimgerufene Seele am Altar ber Gemeinde nicht beimisch gewesen. Als Rabel gestorben war, und Barnhagen am Sarge ber Frau gern ben großen Theologen als Redner gehabt hatte, antwortete er ihm, es fei boch paffend, bag ber Beiftliche, aus beffen Sand fie das Abendmahl empfangen, die Leichen= feier halte. Sonft wußte er, wo es mit ber Babrheit fich vertrug, die Berbindungen mit bedeutenden Männern und Frauen als freundschaftliche festzuhalten. Die alte Freundschaft mit den Gliedern ber Gräflich Dohnaschen Familie und mit Benriette Berg bauerte bis zu feinem Tobe. Reue Freunde famen bingu, wie ber Staats= minister Eichhorn und ber Staatsrath Rifolovius, die Gräflich Schwerinsche Familie, Die Gräfin Minfter, Die Gräfin Bog und andere. Bring August von Breugen lud ihn oft an seine Tafel. Die Gräfin Radziwill, die in der Frangosenherrschaft burch ihre vaterländische Gesinnung mit den besten Männern Breußens sich zusammen gefunden, ließ ihm bei seinem Beimgang einen Rrang von Lorbeeren und bliihenden Granaten auf den Garg legen.

Wir kehren aus der vornehmen Welt in das Haus des Pfarrers und Professors zurück. Der Geburtstag war jedes Jahr ein hochsestlicher Tag. In den Frühstunden fand sich die Familie voll Dankes zusammen. "Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren" ward gesungen. Dann umwanden die Kinder den Bater mit einer Guirlande. Den Bormittag hörte das Glückwinschen nicht auf. Zum Mittagsmahl war dann ein großer Freundeskreis von sünszig dis sechszig Personen geladen. Das Mahl war mit seinen und gemüthlichen Tischreden gewürzt. Noch am letzten Geburtstag, den die Familie seiern durste, erhob sich nach vielen Trinksprüchen, die Andre ausgebracht, Schleiermacher, und mit bewegter Stimme pries er seine treue Hausfrau und all

bas Gliid, bas fie ihm gebracht. Am Abend ichlichen fich bann die Studenten in den Garten, im Fadelgug traten fie aus dem Sintergrunde des Barts nach dem Saufe, "Gin' fefte Burg ift unfer Gott " ericholl. Giner hielt eine Rebe, und Schleiermacher verstand es meisterlich, in seinem Dankeswort ber Jugend neue Begeisterung für ihren Beruf einzuhauchen. - Die "Beibnachtsfeier" bat er nicht allein in jungen Jahren finnig beschrieben, fonbern bis ins Alter innig gehalten. Um die Familie sammelte sich ein Freundestreis namentlich von Familienlosen. Gein Freund Bleef und feine Freundin Berg fehlten nicht, eine Angahl Studenten feierten mit. namentlich freute fich bann die Familie an ber Berwunderung, welche in den Amerikanern die deutsche Weihnachtsfeier erregte. Mit ben ernftern Gefprächen flang ber Jubel bes Julflapps zusammen. Es tamen wohl einmal die Töchter bes Sauses, eine nach ber andern, als die vier Jahreszeiten gefleibet, jede brachte überraschende Gaben, die lette batte die Freude, Weihnacht als des Winters ichonfte Berrlichkeit zu preisen. Auch der fleine Nathanael rollte ichlieflich feine Geheimniffe in feinem Bagen berein. Wenn um Oftern ichon Frühlingslüfte wehten, und wenn um Bfingften ber Frühling auch um Berlin die Welt mit jedem Tage ichoner machte, bann bot nach ber firchlichen Feier eine Ausfahrt nach Schönhaufen ober ben Müggelsbergen, nach Bichelsberg ober gar Botsbam ein ungewöhnliches Entziiden. In der eifenbabnlofen Beit waren biefe Familienfeste noch viel familienhafter als jest. Schleiermacher war mitten unter ben Seinen. Und mochten die Bferde langfamer jum Ziele bringen als beute die Lokomotiven - wo der geliebte Bater war, konnte keine Langeweile auftommen. Biele feiner feinen, finnigen Rathfel und Charaden find auf folden Ausfahrten mitten aus ber angeregten Stimmung des Augenblicks entsprungen. Bei der Berührung mit allerlei Menschen, welche biefe fleinen Reisen brachten, zeigte fich Schleiermacher in feiner ichonften Menschlichkeit. Mit bem Rellner bes Gafthaufes in Botsbam, in welchem er mit ben Geinen zu wohnen pflegte, ftand er auf fo gemuthlichem Juge gegenseitiger Dittheilung, daß der Jüngling, der sonst wohl nicht viele tiefere Beziehungen hatte, sich rühmte, er hab' auch einen guten Freund in Berlin, das sei der Prosessor Schleiermacher. Herzlich verkehrte er mit seinem Kisster Grahl. Wenn er ihn "lieber Grahl" nannte, das war dem dankbaren Mann das größte Entzücken. Mit den Dienstboten sprach er verständig und sanst.

Die Hausandacht konnte nach ber Eintheilung bes Tages von Schleiermacher am Morgen nicht gehalten werben. Die Sausfrau übernahm dann das hauspriesterliche Amt, wohl auch nicht gang regelmäßig. Aber eine Hausgenoffin bezeugt, wie innerlich diefe Andacht gewesen sei und wie das von der Sausfrau gewählte, und in tiefer Bewegung gelesene Wort die Hörer sympathisch er= griffen habe. Es war in Schleiermacher's Art, die Pflege des religiösen Lebens nicht zu einem Monopol des Hausvaters zu machen. "Höre, Rind," fo hatte er einst feiner Braut geschrieben, "wenn du erft bier bift, follft du nicht immer zu mir in die Rirche gehn, sondern auch zu Andern." Die Frau hat feine Ber= anlaffung gehabt, eine andere Predigt ber ihres Mannes vorzuziehen. Aber als er heimgegangen war, wandte fie fich zu Gogner. Rann man fich unter Geiftlichen eine größere Berichiedenheit benten als Gogner und Schleiermacher? Dennoch - Schleiermacher er= fannte in Gogner ben "Kernmenschen". Und von allen Geiftlichen ber Landestirche in Berlin hatte Schleiermacher allein ben Freimuth, dem Rangellofen seine Rangel einzuräumen. Gogner erschien auch wohl in einer Abendgesellschaft bei Schleiermacher. Rur wird ergählt, daß er einft, beig von Stubenluft und geiftreichem Gespräch, durch das Fenfter die Flucht nach dem Garten ergriffen.

Unter einem vielverbreiteten Bilde Schleiermacher's steht das Wort: "Nur das hab' ich mir immer gewünscht, recht bei voller Besimmung zu sterben, ohne Überraschung und ohne Täuschung, den Tod recht sicher und bestimmt kommen zu sehen". Gott gewährte ihm seinen Bunsch am 12. Februar 1834 nach sechstägigem schwerem Leiden. Das Pfarrhaus zeigte sich in der Stunde seines Heines Heines nach einmal in eigenthümlicher Schönheit — Hausdater

und Briefter, Familie und Gemeinde waren Gins. Rlar genug, obwohl durch Opium in einen Buftand verfett, der zwijchen Bewußtsein und Bewußtlosigkeit schwankte, erkannte er, was ihm bevorstand. "In meinem Innern verlebe ich die göttlichsten Domente," fo rief er, für feine Art überaus bezeichnend, aus, "ich muß die tiefften speculativen Gedanken benken, und fie find mir völlig Eins mit ben innigsten religiösen Empfindungen." Einmal hob er die hand und fagte feierlich: "hier gunde eine Opferflamme an!" ein andermal: "Den Rindern hinterlaffe ich ben Johanneischen Spruch: Liebet euch untereinander!" Am letten Morgen, als ber Todeskampf nahte, sprach er die erste und einzige Rlage aus: "Ach, Berr, ich leibe viel!" Dann legte er, die Bige bes Tobes im Angesicht, die beiden Borberfinger an das linke Auge, wie er that, wenn er tief nachbachte, und sprach: "Ich habe nie am todten Buchstaben gehangen, wir haben ben Berföhnungstod Jefu Chrifti, feinen Leib und fein Blut. Ich habe aber immer geglaubt, und glaube auch jest noch, daß ber Herr Jesus das Abendmahl in Waffer und Wein gegeben bat". Dem Kranken war nämlich Wein verboten worden, so hielt er sich an die morgenländische Sitte, Baffer und Bein zu mischen, um zu entschuldigen, bag er nur Baffer genießen wollte. Bährend beffen hatte er fich aufge= richtet, feine Bilge belebten fich, feine Stimme ward rein und ftart. Er fragte, ob die Seinen mit ihm Eins feien, daß Jesus auch bas Waffer im Wein gesegnet habe. Auf ihr Ja fuhr er fort: " Go laffet uns das Abendmahl nehmen, euch den Wein und mir das Baffer". Dann als das Nöthige herbeigeholt war, fing er an, mit verklärten Bügen und Augen, in benen ein wunderbarer Glanz, eine höhere Liebesgluth leuchtete, einige betende Worte zur Gin= leitung der Sandlung zu iprechen. Und bann theilte er ben Geinen und sich das Abendmahl aus, Jedem die Einsetzungsworte mit lauter Stimme sprechend. Und als die Feier beendet mar, bezeugte er sein Bleiben auf bem Grunde, auf dem er eben mit ben Seinen gestanden, sprach ben Segen, und mit voller Liebe in ben Bliden wendete er fich zu feiner Frau: " in diefer Liebe und Bemeinschaft sind und bleiben wir Eins! "Und sich auf das Kissen zurücklegend, suchte er einige Augenblicke eine bessere Lage, unter der Hischenden Hände that er die letzten Augenblicke und sein Auge schloß sich allmählich. Ungeschwächt, wie er einst verkündet, hat er den Geist in die späteren Jahre gebracht, nimmer ist ihm der frische Lebensmuth vergangen. Die gesürchteten Schwächen des Alters hat er nie gesehen, und die ewige Jugend, die er auf Erden ergriffen, hat ihn auswärts geleitet.

War benn bas Schleiermacheriche Saus wirklich ein drift= liches Pfarrhaus? Fehlte ihm nicht Manches, was das chriftliche Saus macht? War nicht Manches barin, was mit bem driftlichen Saus fich nicht verträgt? Die geschichtliche Betrachtung des Bfarr= haufes nimmt die Gaben Gottes, wie fie in jeder Zeit gegeben worden — will Gott irgendwo größere geben, sie find willtommen. Aber was bedeutet alles Zweifeln und Mäfeln an dem Mann und feinem Saus, wenn die frommften, in ihrer Lehre biblifchen und firchlichen Männer bem Mann und Saus ihr Loblied fingen. Gin innig gläubiger Theolog, Entel bes Philosophen Jacobi, schreibt an eine Genoffin bes Schleiermacherichen Saufes am 27. Juni 1824: "Immer fliegen mir Bater, Mutter und die Kinder mit Ihnen in Gin Bild zusammen, in ein liebliches, ftarfendes Bild, bas ichon in manche buntle Racht meines Innern gleich einem Sterne milb hineingeschienen hat. Wenn ich so Sie alle zusammen meinem Ge= mithe vorstelle, so ift es mir immer, als riefe eine nabe, unsicht= bare Stimme mir leife zu: Friede! Friede! - Und bas fommt baher, daß, wie verschieden auch die Eindrücke sein mogen, die ich aus Schleiermacher's Unterricht und Predigten, aus dem moblthätigen Erguß Ihrer Liebe und ber Liebe Ihrer Bergensfreunde, endlich aus dem heitern Zusammensein mit der lieben Kinderschar empfangen habe, ich doch durch dieses Alles bin hingeleitet worden und gleichsam hingezogen zu der ewigen Quelle des Friedens, aus ber allein feine Segnungen uns gufliegen konnen, aus ber fie endlich auch mir in reicheren, reineren Strömungen zugefloffen find. Go gehören Gie alle wegen bes gemeinschaftlichen Werkes an

meiner Seele, zu welchem die gottliche Gnade Sie auserseben hatte, in mir zusammen, und ich trage Gie alle mit gleicher Liebe in meinem Bergen, befehle Gie alle im Bebete bem Berrn an, und so möchte ich auch diese Worte zu Ihnen allen geredet haben." Der junge Theologe ift gehn Jahre alter geworden und feit Jahren ein gesegneter Bfarrer in Beftfalen, als die Runde von bem Beimgang Schleiermacher's zu ihm bringt. In bem Briefe an Die Bittwe beißt es nach bem Breis bes wunderseligen Beimgangs: "Mir bleibt es eines ber größten Güter meines Lebens und ein Befit für immer, an feinem Bergen gelegen, ihm angehört gu haben, von ihm geliebt gewesen zu fein. Mein Dank für Alles, was er mir gewesen und geworden, kann nie enden. Ach, wie gerne hatte ich den lieben Bater noch einmal gegeben! 3ch darf nicht daran benten. Gott hat es anders gefügt. Auch ihn, auch ihn follte ich haben, als hätte ich ihn nicht! . . . Aussprechen muß auch ich es Ihnen, wie ich Ihnen und Ihren Kindern für immer mit treuer Liebe zugewendet bleibe und des Tages mich freuen werbe, wo es mir vielleicht vergönnt wäre, einem von Ihnen auch nur den geringsten Dienst zu erweisen. Wir bleiben ewig ber= bunden in dem geliebten Bater. Sagen Sie das aus meiner Seele Ihren Lieben, die weinend um Gie fteben, und bitten Gie alle, mich immer als Ihnen angehörig zu betrachten. Go feien Sie benn gegriift und ber Gnade Gottes empfohlen, liebe, liebe arme Freundin, reich im Simmel, reich in der Liebe, die ftarter ift als der Tod. 3ch faffe Ihre Sand, ich hebe meine Sande mit Ihnen empor. Lobe ben herrn meine Geele."

Und wenn kein Zweisel ist, daß Christus auch in Schleiersmacher's Haus mehr als einen Strahl seiner Herrlichkeit offensbarte — war denn das christliche Haus ein Pfarrhaus? Ich meine: obwohl der vielbegabte Mann mit gleicher Kraft aus dem Katheder wie auf der Kanzel wirkte — sein Haus war doch wesentlich ein Pfarrhaus. Wie ihm die Theologie mit ihren mannigsaltigen Verzweigungen nur durch das alles Einzelne durchsdringende Interesse sier Kirche zusammengehalten schien, so war

all fein Denten, Reden und Bilben auf das Reich Gottes auf Erden gerichtet. Und wenn es fein Berdienst war, nachzuweisen, daß die Religion in den Tiefen des Gemiths ihre Wohnung habe, daß das Chriftenthum Gemeinschaft sei mit Chriftus, und daß nur dieses Christusleben in jedem Einzelnen die Gläubigen alle gu einer Gemeinde zusammenbringe, fo war bas Wefentlichfte in feinem Leben, in welche Gebiete es auch wirffam fich hinausftredte, bie Burgelung in Chriftus, die Befruchtung ber Gemeinde. Bie eigen= artig barum Schleiermacher's Saus fich geftaltet hatte burch bas Gepräge, das der Hausvater ihm aufdriidte, durch die Fillung, welche die große Stadt ihm zuführte, durch den Geift der Tage, der es durchwehte — als Pfarrhaus halten wir es boch fest. Und das um fo mehr, als biefes Pfarrhaus Blige an fich trägt, die wir gern als vorbildliche rühmen: die Berausbildung ber ichonen Indi= vidualität, die Freude an dem Eigenthümlichen, das jeder einzelne Sansgenoffe barftellt, das Bandeln der Frau neben dem Manne, in wie demithiger Singabe immer, boch auf gleicher Sohe bes geistigsten und edelften Lebens, die Pflege der Freundschaft und die Runft, das gesellige Leben mit Galg zu würzen, mit Frieden ju burchhauchen und zu einer Stätte zu weiben, wo die Beifter in inniger wechselseitiger Anziehung und in freiem Austausch ihrer jelbst und Andrer froh werben. Biele, die von Schleiermacher's Theologie nichts lernen zu können meinen, könnten von seinem Saufe lernen. Dazu aber ift's nothig, daß man es liebevoll betritt. "Ad," rief ber oft verfannte Mann einmal aus, " auch um bas Schattenbild bes Menichen, um bas Urtheil, bas von ihm gefällt wird, um die Borftellung, welche von ihm zurückleibt, fteht es fclimm, wenn er nicht geliebt worben ift, im gangen Ginne bes Worts. Die Liebe ift blind, das ift die gemeine Rede, beren Stempel nicht zu verkennen ift: aber ift fie nicht im Gegentheil allein sehend und allein mahr?" Soffentlich trägt die Dar= stellung, die wir geben, bas Beichen an fich, bag fie aus ber Liebe hervorgegangen ift, welche an dem bedeutenden Manne nicht blos

beklagt, daß ihm Bieles gesehlt, sondern vor Allem erkennt, was Christus in ihm gewirtt.

## 8. Das Pfarrhaus der Erweckung. David Spleif.

Es find nun hundert Jahre, ba pflegte ju Schaffhausen vor dem Schwabenthor, wenn der Feierabend gefommen war ober die Sonntagerube zu finnender Betrachtung lodte, ber Bürger und Buchbindermeifter Johannes Spleiß in feiner Gartenhütte zu figen. Er stammte aus einem Geschlechte, bas feit Jahrhunderten eine Reihe trefflicher Geschäftsleute, aber auch eine viel berühmtere Reihe ausgezeichneter Kenner und Lehrer mathematischer und physitalischer Wiffenschaft und in den zwei letzten Jahrhunderten nicht weniger als zwölf Buchbinder hervorgebracht hatte. Johannes Spleiß, in jener bem Berfall entgegen eilenden Beit vereinsamt in feiner Gefinnung, führte auch ein einfiedlerisches Leben. Schon hatte er bas fünfzigste Jahr zurückgelegt, und noch immer faß er in den Feierstunden bei feinem Glafe Wein allein; nur die Biicher, die er die Woche über gebunden, ließ er ihre Blätter öffnen und ein vertraulich Gespräch mit ihm halten. Er hatte aber einen Gartennachbar, den Hauptmann hurter. Dem gehörte bas Fulacher Birgly, und an diesem entspringt ein lebendiges Brimnlein, bas fein Waffer burch ben Garten bes Junggefellen führte. Bon biefem Brinnlein geleitet, erichien Rabel, des Sauptmanns freundliche Tochter, bisweilen am Zaune des Nachbars, um fich von ihm einen Dienst zu erbitten. Die liebliche Stimme that bem Ginfiedler wohl, er gab gern Rede und Antwort, und unversehens war in feinem Bergen eine fo frische Liebe zu bem Mädchen entglommen daß er es wagte vor den gestrengen Sauptmann hinzutreten und bescheibentlich um die Sand seiner Tochter anzuhalten. Der Bater wies ben Bewerber, wie fich's gebühret, an bas Berg ber Tochter, biefe aber hatte ein freudiges Ja und jog mit dem Zweiundfünfzig= jährigen in fein Saus. Gin Knäblein ward den Beiben am 13. Februar 1786 geschenkt, unfer David Spleiß. Wenn Gott

aus einem Knaben einen rechten Mann gemacht hat, ber Bielen jum Labfal und jum Salte bient, fo fragt man nach ber Rindheit des Mannes und fucht in findischem Spiele die Anzeichen des fünftigen hohen Sinnes. Man hat fie auch bei Spleiß gefunden. Einst feste bie Mutter ben Dreijährigen auf ben Berd, mabrend fie in ber Riiche beschäftigt mar. Gie fingt unter ber Arbeit ein frommes Lieb, und wie sie nach bem fleinen David sich wieder umfieht, fo wirft biefer, außer fich vor Entzüden über bas Lieb, Sande und Füße in lebhaftester Bewegung umber. Da kündigte fich die ungemeine Lebhaftigkeit an, mit welcher ber Mann fpater bor dem Bolte die Geheimniffe Gottes offenbaren follte. fromme Mutter ftarb am Karfreitag des Jahres 1795, mahrend die Münfterglode des herrn Tod verkindigte. Ihr Bild blieb bem Sohne tief in die Seele geschrieben. Doch ichien auch der Beift der Bater auf ihm zu ruben, der Geift, der über Wefen und Form der sichtbaren Dinge sich gern in inniges Nachdenken versenkt. Salbe Tage fonnte er auf einem großen Holastoße fiten, auf welchem er sich wohnlich eingerichtet hatte, und mathematische Figuren zeichnen und ftereometrifche Körper ichnigen. Stundenlang tonnte er Steine in den Rhein werfen und fich an den schönen Rreisen betrachtend ergößen, die in dem Waffer entstanden und wuchsen und zerflossen. Das begriffen die Altersgenossen nicht. Er ging ichon jest, ein vornehmer Beift, inkognito durchs Leben. Denn nicht allein der Reichthum seines inwendigen, sondern auch bie Dürftigfeit bes äußerlichen Menichen wies ihn auf einsame Bahn. Die Mutter war todt, ber Bater nicht reich und jebenfalls um den Schnitt und Stoff der Rleidung des Sohnes nicht fehr bekimmert. Da ging diefer gar unansehnlich baber, bag ihn bie Mitschüler verspotteten, felbst ein Lehrer ihn hart anfuhr. D, was für ein Segen tann ein folches Inkognito werben! Je armlicher ber äußerliche Mensch erscheint, besto reicher wird sein Inneres; je ichroffer die Welt uns entgegentritt, desto inniger vertieft sich Die Seele in Gott. "Es glanget ber Chriften inwendiges Leben, obwohl fie von außen die Sonne verbrannt." Go mar's bei Spleiß.

Einst ging er wieder auf einsamem Beg in triibseliger Stimmung. Da, als er auf bem hölzernen Steg bes Miblenthaler Baches wehmithig in die Tiefe blidte, fiel sein Auge auf eine Lilie, die in einem Gartchen am Bache bliibte. War auch Salomo in aller feiner Herrlichkeit gefleibet wie berfelben eine? Die gange leutfelige Liebe Gottes ichien ihm aus ber Blume ins Berg. Er war von dem Augenblicke an nicht nur über seine ärmlichen Rleider getröftet, jondern für sein ganges Leben über alle Gorgen um Nahrung und Rleibung hinaus. Ein lieblich Zeichen Gottes war ihm hinfort die Lilie, und eine wunderbare Liebe faßte er zu diefer Blume. Auf die Lilienwoche freute er fich jedes Jahr, bann burfte die Lieblingsblume nicht auf seinem Tische fehlen. Ja so weit ging feine Liebe, daß er in einem Schächtelchen Liliensamen bei fich trug, ben er auf feinen Gangen und Wanderungen in die Garten ftreute, unter bem ftillen Gebete, es möchten auch Andern Gottes icone Blumen zu foldem Gegen gereichen als ihm.

Das Lernen fiel ihm leicht. Rasche Fortschritte machte er in ben Sprachen. Der Brediger J. E. Maurer, Borfteber einer frangöfischen Privatichule, gab ihm ein überschwängliches Lob. Aber fein Durst stand nach Mathematit und Physik. Es war kein Drang nach Gelehrfamkeit, aber ein Berlangen, ins Befen ber Dinge einzudringen. Das Brünnlein am Fulacher Bürgty, bas er oft finnend betrachtete, ward ihm Symbol feines Strebens: um lebendige, geisterfrischende, ins ewige Leben quellende Ertenntnis war es ihm zu thun. Was follte, als der Knabe zum Jüngling heranreifte, aus ihm werden? Da der Sonderling zu nichts recht au paffen ichien, so vereinigten sich allerhand äußerliche Grinde leicht babin, daß er jum Raufmannsftand bestimmt ward. Oftern 1802 trat er in ein befreundetes Saus in Schaffhausen ein. Er hatte ben reblichften Billen, bie Pflichten bes ergriffenen Berufes treulich zu erfüllen, aber immer mehr widerten die Arbeiten des Romptoirs ben Jüngling an, beffen Geele nach lebendigem Waffer biirftete. Er warf fich ins Gebet. Er flebte zu Gott, daß er ihm Rlarbeit gebe, welches fein Beruf fei. "Du wirst mir beifteben mit beinem Beifte, ber mich in alle Bahrheit leitet," ichrieb er in fein Tagebuch, "bu wirft, wenn du bift, dich als feiend und wirkend erzeigen auch an mir, wie an vielen Taufenden." Roch ringt fein Geift um die unerschütterliche Gewißheit, daß Er ift, aber sobald er gewiß ist, daß Gott ift, weiß er auch, daß Er um ihn, ben Einzelnen, sich liebevoll fümmert und für die eigenthüm= liche Lage die richtige Erleuchtung geben wird. Was er hat in der Erkenntnis, das will er auch haben in der Kraft. Wie er nun durch die Gewiffensnoth wegen feines irdischen Berufes erft einmal ins Gebet getrieben worben ift, betet er auch um Festigkeit im himmlifden Beruf. Er will ein Chrift fein, fich felbft ver= lengnen, fein Gleisch treuzigen, der Sinnlichkeit den Willen nicht laffen. Er will "einen neuen Schwung im Chriftenthum nehmen", und weil er wohl weiß, daß fogar zur Hölle der Weg mit guten Borfagen gepflaftert ift, fo bittet er um ben heiligen Beift. Sowie ihm aber das Biel ber himmlischen Berufung deutlich vor der Geele fteht, wirft bies auf die Wahl bes irbifchen Berufs gurud. Er erkennt, daß felbst bann, wenn er statt ber Arbeit bes Romptoirs Fülle geistiger Beschäftigung in Mathematik und Physik fande, bennoch der Durft feiner Seele nicht gestillt fei. "Seelenhirt", ein Lehrer ber driftlichen Religion will er werden; nur eine Seele retten zu bürfen, biinkt ihm foftlicher als aller Reichthum des Raufmannsstandes. Wie sollte er aber zum Ziele kommen, da er bei feinem Bater fein Berftandnis, feine Silfe erwarten durfte? Bwei Jahre hatte er ben Kampf im Beiligthum bes Bergens mit Gott allein gefämpft. Er lief nicht vom Schreibpult weg, fondern verrichtete seine Geschäfte mit ber Kraft, die er sich von Tag zu Tag erbetete. Endlich ichlug die Stunde der Erlöfung. 12. Januar 1804 wendet er fich in einem andringenden Gebete zu Gott. Er fagte ihm, daß er von ihm, nicht vom Pfarrer Maurer, nicht vom Brofessor Miller, nicht vom Rektor Altorfer Aufschluß wünsche. Er will nichts weiter als Gewißheit, ob er in dem ergriffenen Berufe bleiben oder einen andern ergreifen foll. Das Blatt, worauf er bas Gebet geschrieben, stedt er ein. Es entgleitet unterwegs der Tasche, wird gesunden und zu Prosessor Müller gebracht, dem trefflichen Lehrer und Freunde der Jugend, der einst in Herder seinen Führer gesunden. Der wird von des Jünglings Seelennoth gerührt, bietet seinen Einsluß auf, ihn zu befreien, und es währt nicht lange, so tritt Spleiß aus dem Komptoir ins collegium humanitatis, um sich zum Studium der Theologie vorzubereiten.

Die Wahrheit war es, nach welcher der Knabe gedirftet, und welcher ber Jüngling, von hemmenden Schranken frei, nun mit allem Ernste nachjagte. Sie war ibm die "bochbeilige, über Alles reizende, schone, liebe, holbe Göttin und reichste Quelle aller bochften Geligfeit", und daß fie nicht nur Einbildung, fondern ein wirkliches, existentes, freilich geistiges Wefen sei, bas hoffte er ju erfahren burch ihren Befit. Gleich beim Gintritt ins collegium humanitatis hatte er sich ein heft angelegt mit der Überschrift: "Mein Wahrheitsfond. Rur was in meinem Bergen und in meiner Seele lebendig ift und herricht, turz, was mein ift, gehort hierher." Es waren dürftig icheinende Gate, die ba eingeschrieben wurden: die Gewißheit, daß Gott ift, und bag er, Spleiß, bente, fühle, wolle, furg: fei. Aber für ihn waren bas Gewißheiten, die ihn mit beiligen Wonneschauern durchbebten. Denn das ift feine ausgezeichnete Gigenthumlichkeit gewesen, Die fich ichon jest bemerklich macht, daß ihm die Worte Rrafte find, daß jede Erfenntnis in vollem Leben ausschlägt. Und fo war ihm Gein nicht blos ein Dasein, sondern ein Leben, ein Ewigsein, ein Sein im bynamischen Sinne bes Wortes.

Wer sich aber so wie Spleiß "nach des Lebens Bächen und nach des Lebens Duellen" hinsehnt, in dem Jünglingsalter, wo das Berlangen nach Wahrheit mit der ganzen Gluth persönlicher Erregtheit erscheint, dem kann Gott keine köstlichere Zugabe zu der köstlichsten des Strebens nach der Wahrheit und des Wahrheitsbesitzes geben, als einen Freund, mit dem er Ein Herz und Eine Seele ist und die heiligen Empfindungen und Schauungen theilt. Dies Glück ward Spleiß zu Theil. Es hielt schwer, daß

er den fand, mit dem er hand in Sand gehen wollte: bas Intognito feines äußerlich und innerlich fonderlichen Wefens, bas fich bis zu Gelbstfafteiungen und bis zu bem Berlangen, bag die Freunde an ihm Rafteiungen zur Dampfung ber Gunde vollzogen, steigerte, entfremdete ihm die oberflächlicheren Genoffen seiner Jugend. Gott felbft mußte ihm ben Freund in die Arme führen. Dftern 1805 machte Spleiß mit einigen Bekannten eine Fugreife nach Bürich, wo biefe einen gewiffen Johannes Keller besuchten, ber bort die Sandlung erlernte und ben Spleiß nur febr wenig fannte. Es war Dämmerung, als die Jünglinge bei dem Lands= mann ankamen, und biefer in der Meinung, lauter nabe Freunde vor fich zu haben, kifte fie Alle, auch Spleig. Da durchzuckte biefen eine wunderbar selige Ahnung: du haft den Freund gefunden, den du suchtest. Am andern Morgen, als fie im Begriffe, bas beilige Abendmahl mit einander zu genießen, fich einander fagten, wie fie in ber Nacht über bas selige Geheimnis gedacht und gebetet, ward das Band fester angezogen. Die heilige Feier felbst aber war die Beihe dieses Bundes, ber, gart wie ein Brautstand, den Beiden dazu diente, in wechselseitiger Liebe in der höchsten Liebe fich zu vervollkommnen. Wie manchmal ichritt von nun an Spleiß am Samstag Abend aus dem Thore Schaffhausens, eilte auf Fligeln ber Liebe die Nacht durch, und wenn ber Morgen graute, flopfte er an des Freundes Thitre und faste ihn in die Arme. Dann hörten fie eine Predigt des ehrwürdigen Antistes Beg, machten eine Fahrt auf bem Gee ober eine Wanderung auf ben Bergen und wenn der Abend fam, trat er seinen Rüchweg an und faß am andern Morgen wieder im Rollegium, voll füßer Erinnerung an die Stunden der Freundesgemeinschaft. Auch in des Freundes Familie, im Pfarrhaus zu Ilnau, trafen fie fich, und die Bredigten und Rinderlehren bes Pfarrers riefen ihn jum Ernft, ber Umgang mit der Geschwisterschar, die Lieblichfeit der Natur erquickten die Seele. Bu biefen perfonlichen Begegnungen tam bann noch ein reger Briefwechsel und das beständige freie Aussprechen des Aller= innersten vor dem geiftigen Bilbe, das er von ihm im Bergen

trug. Aber faum waren brei Jahre vergangen, fo fonnte Spleiß unter die Gilhouette bes Freundes ein Kreuz machen und bie Borte dabei ichreiben: "Or pilei Bedg, Brhoxet véog, wen Gott liebt, ber ftirbt in ber Jugend." Er hatte Gott briinftig um die Erhaltung des theuern Lebens angerufen. "Lag ihn mir! Ich will nie wieder abgöttisch werden, nicht ihm, aber mit ihm täglich mehr nachfolgen bem Beiligen, ber in fich ben Bater barftellte." Aber ber Freund ftarb. Lange Jahre noch feierte Spleiß den Todestag, indem er sich festlich kleidete, in Gebet und Gedanken mit dem Berklärten umging und ein ichriftliches Befenntnis an den Seligen ablegte. Diese Blätter find ein rührendes Zeugnis innigster, geistigfter Liebe, die in die fünftige Welt hineinragt und "nimmer aufhört". In die Beit seiner Freundschaft mit Reller fiel das Beziehen der Universität. Tübingen ward erforen als die nächste, wohlfeilste und positivfte. Er lernte treulich von dem dortigen Supranaturalismus eines Storr, Flatt, Bengel. Doch war biefer Supranaturalismus nicht das lebendige Waffer, bas ben Durft bes Jünglings löschen konnte. Einmal faß er bei Storr im Rolleg, Die Simmelfahrt Chrifti war ber Gegenftand. Spleiß brannte in Begier, über verklarte Leiblichkeit und Abn= liches ein geisterfrischendes Wort zu hören, aber einige historische und sprachliche Bemerkungen waren Alles. Es ist benkwürdig, daß diefer Theologie gegeniiber Schleiermacher's "Reben über die Religion" wie ein frischer Trunk für den Durftigen waren. Bier ichien die Quelle aufgethan, aus welcher das religiofe Leben fprudelt, und mit kühner Hand zerschlagen, was den Zutritt hemmte. Wohl war auch das pantheistische Element für den Jüngling angiebend, weil ihm durch baffelbe, recht nach feinem Sinne, Beift und Natur in ein inniges Ineinandersein gebracht ward. Wenigstens ward er von der Schellingichen Naturphilosophie, die er bei einem Besuche in Beibelberg, namentlich aus Danb's Munde, fennen lernte, mächtig ergriffen. Ins Innere ber Natur zu bringen, war ja Spleißens Sehnsucht von Rindheit an: wie mußte das Phantafieund Ahnungsreiche biefer neuen Weisheit, burch welche bie Natur

begeistet erschien, dem Jüngling wohlthun, der zur Intuition vor= züglich begabt war und eine reiche Phantasie hatte! In über= ichwänglicher Begeisterung, daß nun ihm die Wahrheit erreichbar erscheine, schrieb er an ben väterlichen Freund 3. G. Miller in Schaffhausen. Dieser helle und warme Geift aber hatte einen Widerwillen gegen das naturphilosophische Hellbunkel, und in wahrhaft pabagogischer Weise hielt er die Begeisterung auf der rechten Bahn, ohne ihre Barme zu bampfen. Go verlebte Spleiß die Universitätszeit, ohne an ihren Klippen zu scheitern, mit reichem Gewinn. Auch in geselliger Beziehung schlug er ben richtigen Weg ein. Nachdem er um eines franken Freundes willen genöthigt war, aus fich herauszugeben und Gemeinschaft zu suchen, lebte er das Studentenleben auf Kommersen und Fußwanderungen mit, aber er verfiel keinerlei ordinärem Treiben, sondern überall ichlugen bei ihm Ideen durch, und die Zusammenklinfte bei Wein und Bunich wurden ihm durch die ichwärmerische Begeisterung, mit welcher er den Genoffen der Jugend seine Anschauungen und Beftrebungen verfündigte, ju Festen der Idealität, des Geifteslebens geweiht. Die britthalb Jahre bes akademischen Lebens waren bald dahin. Es war Aussicht für den jungen Kandidaten, alsbald ben heiligen Dienst auf einer Landpfarrei antreten zu können, aber er getraute fich's nicht, weil er noch nicht bas Gefühl hatte, im völligen Besitz der Wahrheit zu sein. Er trat als Hauslehrer in eine vornehme hollandische Familie zu Ofterhoot bei Breda, und dann nach einer Fugreise nach Gutin, wo er seinen Freund Sell= weg besuchte, in ein haus zu Cleve.

Spleiß hatte den Zug des Baters zum Sohne je und je ersahren, aber dis jetzt den Sohn noch nicht in lebendigem Heilsglauben ergriffen. Er war eine religiöse Natur, in firchlicher Gesinnung und Gebetsübung aufgewachsen, das Sittengesetz stand ihm als ein Zuchtmeister ernst vor der Seele, eine heilige Freundsichaft hatte sein Herz sür die ewigen Kräfte noch empfänglicher gemacht. Das waren lauter Dinge, die ihn vor dem Argen bewahren und zum Heile hinleiten konnten, aber das Heil selbst

war ihm noch nicht aufgegangen. Die Universität hatte ihm nicht dazu verholfen. Und nach ben Jahren ber Universität verfiel er in ben guälendsten Zweifel. Gin Bfarrhaus follte ibn retten, bas Bfarrhaus jenes reformirten Pfarrers, welchen später ber Lutheraner Stahl als ben apostolischsten Mann bezeichnet, ben er je fennen gelernt. Es war an einem Sonntag Abend (18. August 1811) da jak Spleiß im Pfarrhause zu Goch bei Cleve in traulichem Gespräche: da trat ber junge Pfarrer von Weeze herein und nahm an dem Gespräche Antheil. Manchmal rief's in Spleiß mabrend dieser Unterredung: "Ach! so! der weiß davon, er hat tieferen Grund!" Gie gingen bann miteinander nach Cleve; es fam vom Beripherischen zum Centralen, von Mineralogie zur Geschichte, von der Geschichte zum eigenen Herzen, mas es erlebt, mas es gefucht, gefunden, verloren. Spleiß ließ ben Wandergesellen in feine brennenden Bunden hineinschauen, und dieser verftand den Durft, den der Rranke hatte, er sprach von der Liebe, wie fie in ber Freundschaft fich offenbare, und dann von ber ehelichen Liebe, von seinem Beibe, von der Gnade Gottes, die ihn geführt. Als fie nach Cleve tamen, war ein Bergensbund geschloffen zwischen Spleiß und feinem neuen Freunde. Es war C. G. Rrafft, der nachber in Erlangen als Bfarrer und Brofessor Biele zur Gerechtigkeit gewiesen. Am andern Tage trafen die Beiben wieder aufammen, und Spleiß lernte Krafft's Frau fennen. Die Unschanung eines wahren Glückes, eines Lebens in wechselseitiger Liebe auf bem Grunde beseligender Bahrheit, die Beide gefunden haben, bas war Licht, bas war Than für die Seele. Spleiß war wie umgewandelt. Das Pfarrhaus in Weeze ward nun fein Seminar, wo er lernte, was es heiße und wie felig es fei, im Dienst des Evangeliums zu stehen, und er that vor Gott das Geliibbe, alles Behagen des Lebens, allen Ruhm vor der Welt für nichts zu achten, wenn ihm Gott nur eine Geele ichente, die er für die Wahrheit gewinnen dürfe. In demfelben Berbste war es Spleiß vergönnt, gludliche Tage in Beibelberg zuzubringen, wohin ihn die Anwesenheit seines Freundes Hellweg und das Ber=

langen trieb, mit Daub eine wichtige, und unbefannte theologische Frage zu besprechen. Das Friihjahr darauf hatte er die Freude, mit feinem Bögling und beffen Eltern nach ber lieben Baterftadt Schaffhausen ziehen zu bürfen. Es follte von ba nach Genf geben, aber da Spleiß um bieselbe Zeit zum Professor ber Mathematik am collegium humanitatis ernannt worden war, blieben die Eltern mit bem Sohn in Schaffhaufen. Spleiß fand feinen alten Bater noch am Leben und konnte ihm noch anderthalb Jahre Kindesliebe erweisen. Er trat sein Amt mit Lust an, freute sich ber Muge, die er genog und die er benuten wollte, alle in ihm gährenden Fragen zur Klarbeit zu bringen. Aber kaum war ein Jahr verflossen, so ward er ins geistliche Amt gerusen. Er ward Bfarrer bei ber fleinen Gemeinde Buch, drei Stunden von Schaff= haufen, die etwa jo viele Seelen hatte, als die Stelle Gulben eintrug, nämlich brei 3 (333 fl.), wie Spleiß zu fagen pflegte. Es war ihm bange vor dem Predigen, und er scheute vor dem Umte gurud, aber bem Drangen bes Burgermeifters Bfifter gab er nach, und jo ging er die Che mit der firchlich gefinnten fleinen Gemeinde ein, in welcher er viel Gnade erfahren follte.

Wem Gott ein Amt giebt, dem giebt er auch den Verstand. Der rechte Verstand sür das Hirtenamt ist der, welcher spricht: "ich weiß nichts als Jesum Christum, den Gekrenzigten". So lange hatte Spleiß nach der Wahrheit getrachtet, als nach einem Realen, Faßbaren, Persönlichen. Sein Zusammentressen mit Krafft hatte die Nebel trübseligen Zweisels zerstreut, die Wahrheit trat immer näher an ihn heran in dem, der spricht: "Ich bin die Wahrheit", sie ofsenbarte sich immer deutlicher als die gekrenzigte Liebe. Dem Prophetischen in der Natur des Mannes entspricht das Symbolische in seinen Lebensssührungen. Wie die allgemeine Liebe des Baters zu seiner Ereatur ihm einst in der Lilie so leuchtend ausgegangen war, daß er die Sorgen ums Leibliche sitr immer von sich warf, so wollte sich die sünderrettende Liebe des Sohnes dem seurigen Manne nun durch ein herzerschütterndes Zeichen in die Seele schreiben. Im Herbste 1813 machte er eine

Wanderung zu einem Freunde im Ranton St. Gallen. Gein Weg führte ihn burch bas liebliche, grüne Toggenburg. Seine Seele war gang erfüllt von der großen Frage des Menschenlebens. Da schimmert ihm von einem sonnigen Sügel ein hobes Krenz entgegen. Der plötliche Eindruck war gewaltig: Wahrheit und Liebe in Ginem erichien ihm in bem gefrenzigten Gottessobne. "Es ergriff mich die Sehnsucht nach ihm und mein Schmerz, daß ich ibn, obgleich mit bem beften Willen für bie Wahrheit, boch bisher jo gang ignorirt und vergeffen, und von neu erwachtem Ringen nach bem Allerheiligsten getrieben und hingeriffen, um= ichlang ich inbriinstig das Kreuz und weinte bitterlich, verloren in Singebung und Liebe und Bitten und Fleben zu bem Gefreuzigten." Run bies Zeichen in feine Geele gepflanzt war, nun ging's von Rraft zu Kraft, von Klarbeit zu Klarbeit. Es war etwas Gewaltsames, Gährendes, Excentrisches in dem Manne. Aber ber innern Bahrhaftigkeit in all seinem Fühlen und Bollen gelang es, unterstütt durch die treue Zurechtweisung waderer Freunde, namentlich Rirchhofer's in Schleitheim, über alle Bunderlichkeiten ben Sieg davon zu tragen. Spleiß wuchs am inwendigen Meniden burch lebendigen Glauben, und er fam dabin, bag er das Amt des Predigers, vor dem ihm gebangt hatte, mit völliger Freudigkeit trieb, redend von dem, deg das Herz voll war.

Eins sehlte ihm noch, nun er ben Herrn hatte und eine Gemeinde — die Gehilfin. Es wäre sür Spleiß nicht gut gewesen, zu bleiben, wie Paulus war. Der Trieb nach innigster geistiger Gemeinschaft, nach einem Aug' in Auge und Herz an Herz war zu mächtig in ihm, als daß er, zumal in späteren Jahren, durch die Freundschaft hätte besriedigt werden können. Auch that dem überschwänglichen Manne die zum Maßhalten mahnende ruhige, tattvolle Einfalt eines liebenden Weibes gar Noth. Durch gewaltsame Erschütterungen mußte er auch hier zum Ziele kommen. In der Pfarrerin Krafft war ihm das Ideal der Weiblichseit erschienen: so wie sie sollte die Seine sein. Und da in dem befreundeten Hause oft von der singeren Schwester der Pfarrerin

die Rede war, so gestaltete sich in seiner Phantasie das Bild bes Maddens, bas er nie gesehen, zu bem Stern, nach bem er ver= langte. Jahrelang hatte er diejes Bild in ahnungsvoller Liebe bei fich getragen, im Sommer 1815 wollte er eine Reise zu Krafft machen — da kam im Winter vorher die Nachricht, das Madden fei Braut. Gine gewaltige Erschütterung seines innerften Lebens war die Folge dieser Nachricht. Es bedurfte der ganzen floren und liebevollen Zurechtweisung des väterlichen Freundes Kirch= hofer, daß er fich zurechtfand, Gott aber, ber auch diese Büchtigung über ihn verhängt hatte, half ihm zum Ziel. Er gab ihm ftatt dunkler Ahnung klare Bestimmtheit in der Liebe, er führte ihm die Gehilfin zu, wie fie für ihn recht war. Zwischen Buch und Schaffhausen wohnte ber Dberft Schoch auf seinem Landgut in Gennersbrunn, ber väterliche Freund, durch den er einst nach Holland gekommen war. Wenn Spleiß von der Professur ins Bfarramt ober vom Bfarramt in die Brofessur zurüchwanderte, trat er oft in das gaftliche Hans ein. Er war willkommen, bei aller Bunderlichkeit und Überschwänglichkeit, in welcher er bem alten Oberften und seinen Kindern erschien, wegen des Reichthums feiner Ibeen, wegen bes Sochfluges feiner Begeisterung. Wenn er fort war, lachten fie wohl über die alles Mag übersteigende Leb= haftigfeit, mit welcher ber fleine Mann ben Schat feines innern Lebens aufthat, aber manches Wort haftete in der Seele und wollte erwogen sein. Besonders schienen seine Funken in der Seele ber einzigen unverheiratheten Tochter Friederike gu günden, die ihrerfeits bereits in Spleiß ein helles Liebesfeuer entfacht hatte. Es tam am Ende zur Erflärung. Es gab fein rasches, in der Fille des Herzens ausbrechendes Ja - aber ein ruhiges Sichaussprechen, aus welchem bann bie Blume bes innigsten Einverständnisses hervorblichte. Das find seltene Briefe zwischen Brautleuten, welche von diesen gewechselt wurden! Friederike fagt ibm, daß fie ibn innig liebe, aber daß fie feine bobe Natur noch nicht gang burchdrungen habe, daß noch große Berschiedenheit vorhanden sei, und daß sie das Ihre nicht so leicht aufzugeben

gebente. "Die bochfte Aufgabe meines Lebens ift, meine Ertenntniffe ins Wert zu bringen, ein Gott wohlgefälliges Leben gu führen, und das liegt in der treuen Erfüllung unferer Pflichten. Doch nach meiner Erziehung und bem Plate, in welchen mich Gott gefest bat, muffen wohl meine Ginfichten von den Ibrigen verschieden sein, oder vielmehr in ein anderes Fach einschlagen, und das hat zur Folge, daß Convenienzen, Rang, öfonomische Umftande einen mahren Werth für mich haben, mahrend fie Ihnen Lappalien find; Mitgefithle, Leiden zc., die mir beilig find, find Ihnen Schwachbeiten, mein weiches Gemith - Empfindfamkeit. Ich weiß, daß ich noch manche Eitelfeit zu überwinden habe, Bieles, Bieles auszurotten; boch ber Grund meines Bestrebens ift, wie er meiner Natur gemäß fein foll. Diefe Erfenntnis habe ich unter taufend beigen Thränen von Gott erfleht; und wo ich noch irre gebe, da habe ich die feste Zuversicht, daß Gott mich leiten wird, wo und wie Er will. Darum wähnen Sie nicht, mein Freund, mich umichaffen, Gein Werk zerftoren zu konnen; ich bin fest in 36m. 3ch bitte und beschwöre Sie bei Allem, was Ihnen beilig ift, ichonen Gie mich, damit nicht Ihre Liebe und die Übermacht 3bres Geiftes mich bezwinge . . 3ch bente mir boch, bag Sie mit einem willenlosen Beibe nichts anzufangen wiißten." Spleiß antwortet entzudt, dag die Babrbeit als ichützende Göttin zwischen ihnen ftellen folle, beruhigt fie iber bie bittere Schale, Die er an fich trage, versichert fie, daß er ihre Gigenthumlichkeit achten werbe, an fein Umidmelgen bente, aber an ein Ineinanderverschmelgen burch verständnisinnige Liebe. "Aber," fahrt er fort, "Ihrer verschiedenen Einsichten wegen haben Berhältniffe, Convenienzen, Rang und Donomifches einen wahren Werth für Gie. Wohl Berth, und nicht nur eingebildeten, hat das Alles auch mir, aber es tommt barauf an, in welchem Berhaltnis. Und bier will ich nun um unserer Freundschaft willen, mit Beiseitsetzung aller Convenienz, mein Berg auf einmal rein ausleeren. Ift nicht, liebe Freundin, auch in Ihnen Die Hauptsache, bag Gie, jo es nöthig würde, die genannten mundanen Dinge alle fröhlich bingeben, wenn es mit mir fein fann, frohlich (weil mit mir für Gottes Zwed und Chre) Gie fich barauf vorher ichon gefaßt hielten, vielleicht einmal halb barfuß, verspottet und verachtet, fümmerlich und hungrig bagu, mit mir burch bie Belt zu gieben, ja vielleicht auch noch mich ins Be= fangnis werfen gu feben - jo thun wir allerbings beffer, uns nicht ehelich zu verbinden; denn — das brauche ich Ihnen eben nicht erst zu fagen — ich bin ein Diener unsers herrn Befu, ihm ergebe ich mich mit Leib und Seele, Gut und Blut, Weib und Kind — barum muß das Lettere auch wollen und es vorher wiffen. Wir beide konnen noch Zeiten erleben, an die viele Taufende jest, obichon fie fich mächtig bereiten, nicht benken und es nicht glauben, und da fonnen die wahren Jünger Jeju, die zugleich Diener seiner Kirche find, in gar gewaltige Nöthen und Umstände kommen, wo von der Convenienz, Bkonomie u. dal. faum mehr die Rede fein fann. Darum gebachten Gie je, fich mir gang zu übergeben, fo bebenten Sie, bag es auf Disfretion gegen Gott, gleichwie auf Gnade und Ungnade geschehen muß, ober nicht." In folder Wechselrebe verftandigten fich die Beiden gegenseitig. Wir setzen noch ein Bruchftiid eines Briefes von Spleiß an feine Braut hierher, weil es zugleich ein Zeugnis ift, wie fein inneres Leben bamals zur driftlichen Bestimmtheit berangereift war. "Ich liebe bereits an dir und in dir bewußt und besonnen nichts, als was driftlich in dir ist oder zu werden wünscht, sich sehnt, hungert, dürstet, schmachtet. Und siehe (nun breche ich mit bem gangen Ernfte hervor), fieh! theure Seele, Bottes Braut! ber in mir ift, den du in mir hoch ehren, mit ber gangen Fille beines Bergens lieben und empfangen barfft und follft, ber ift eifersuchtig barauf, bag auch bu in beinem Spleiß nichts Anderes liebst als ihn, unsern theuersten Schatz und Gewinn im Leben und im Sterben, beinen und unfern himmlischen Bräutigam. Nichts Anderes? Ja, nichts Anderes, denn was ich Underes auch bin und in und an mir habe, das ist - ich bekenne es bir jest in tiefer Demuth - weder beiner noch irgend einer

edlen Seele Liebe werth; nicht nur nichts bin ich außer bem, was Chriftus in mir ift, fondern viel minder als nichts, nämlich Gift, Bosbeit, Stolz, Gitelfeit, Beig, Reid, Unreinigfeit und Geift aller Lafter. D! bu fannst es jett noch vielleicht kaum glauben, was wir alle in taufend mal taufend verschiedenen Formen, Farben und Botenzen an und für uns felbit, außer der unergründlichen Erbarmung Gottes, in Christo Jesu erwiesen, für nicht etwa nur ichwache, gebrechliche, verführbare, sondern verführte, verdorbene, vergiftete Scheusale find, fo bag jeber Moment gründlicher Gelbstbetrachtung für fich ichon als taufenbfache Solle gualen mitfte: könnte bies fürchterliche Antlitz des Abgrundes in uns anders als in der Betrachtung von dem Lichte erblickt werden, welches felber bereits ichon als göttliche Kraft uns aus dem bodenlosen Krater emporgehoben hat und ferner bis in die lichten Gefilde, wo die Butten Gottes find, emportragen will und wird? Darum, o liebes Berg,

> Lieb' in Jefu, wen du liebest, üb' in Jefu, was du übest, Jefum, Jefum laß allein Alles dir in Allem sein!"

Nach einjährigem Brautstande ward am Gideonstage, den 19. Oktober 1815 der Ehebund geschlossen. Aber das bräntliche Leben danerte gewissermaßen noch fort: die Eltern der Brant behielten die junge Frau noch ein Jahr, weil sie ohne dieselbe ihr Hauswesen auf dem Landgut nicht sühren konnten. Da kam denn Spleiß Freitags von Schafshausen nach Gennersbrunn. Samstags Morgens wanderte das Ehepaar zusammen nach Buch. Da ward am Sonntag das geistliche Ackerseld bearbeitet, und am Montag lieserte Spleiß geduldig die liebe Ehehälste wieder in das Haus der Eltern ab und lebte wie ein Junggeselle in einem besreundeten Hause zu Schafshausen. Als aber der Oberst sein Landgut verkausen konnte, zogen sie alle zusammen, die Schwiegerseltern und das Spleißiche Baar, in das Fulacher Bürgly in Schafsshausen, das Spleißiche Baar, in das Fulacher Bürgly in Schafsshausen, das Spleiß von seinem Bater geerbt hatte. Die

Banderungen hörten aber für die Pfarrersleute nicht auf; noch immer zogen sie Freitags gen Buch und kehrten Montags von da zurück.

Wir find begierig, wie der mertwürdige Mann, in welchem Alles bom Worte zur Kraft brangte, in ber fleinen Landgemeinde als Pfarrer wirtte, und haben Merkwürdiges zu hören. Spleiß ftand jest im Teuer ber erften Liebe. Gine Natur wie die feine, aus muftischen Tiefen aufquellend, gewaltsamen Beiftes bie Um= gebung ergreifend, wenn fie obendrein durch ben Schwung bes Glaubens, und zwar eines bypoftatifchen, bas Dbjett zur Rraft bes Subjetts fich erobernden Glaubens, emporgehoben ward, mußte eine mächtige Wirfung üben. Mit feiner Frau gewann er beren Freundinnen, und mit diesen schlossen fich seine Freunde gu einer Gemeinschaft zusammen, in ber man fich ber Beilsgitter innig erfreute. Da war die Schrift nicht Wort, sondern Rraft, da waren Chrifti Leib und Blut und Geift Realitäten, da war Chriftus felbst gegenwärtig und ber Glaube bas Band, welches die Glieder mit bem Saupte zu einer nicht blos gedachten, fondern wahrhaftigen, substantiellen Einheit zusammenschloß; da spiirte man die centrale Rraft und das centrale Licht Gottes bis in die fleinsten Einzelheiten bes icheinbar peripherischen Lebens, aber in bem gangen gegenwärtigen Weltwesen fah man ein Renes, Ewiges als verhüllten Rern, ber erft die Schale burchbrechen und die große Berklärung der Kirche hervorrufen werbe. In diesem Kreise war benn Spleiß ber Prophet, ber freilich nicht immer in ber Einfalt des Evangeliums iprach, jondern Theojophisches und Natur= philosophisches mit dem Evangelium vermengte, ohne padagogischen Tatt und Berablaffung zu ber Anschauung weiblicher Seelen gewaltsam zum neuen Leben hindurchreißen wollte, so daß eine ber Freundinnen in Schwermuth fiel und erft in Rrafft's Saufe jum Jubel der Begnadigung hindurchdrang, fo daß ber alte Freund Rirchhofer väterlich mabnen mußte, ja immer bei ben religiösen Unterhaltungen die Bibel in die Sand zu nehmen.

Spleiß fette feine gange vom heiligen Beifte ergriffene Ber=

fonlichfeit ein, um für die Bemeinde ein neues Leben ju gewinnen. Die Jugend unterwies er eifrig in ben ffindlich großen Geheim= niffen. Gie war an ihn gefeffelt burch bie wunderbare Lebhaftigkeit und Frifche feines Wefens, burch ben beiligen Rlang, ber aus jeinem Innern herauftonte, durch die Leichtigkeit, mit welcher ihm die Natur als Symbol bes Geifteslebens allezeit fich barbot. Wenn er Samstag Nachmittags nach Buch tam, fo zogen ihm bie Rinder jubelnd entgegen und fehrten fogleich mit ihm ins Bfarrhaus ein, um seinen Unterricht zu empfangen. Auf der Kanzel predigte er Das innere Feuer brach burch ben gangen geiftig = leib= lichen Menichen hervor. Er stellte bie Ereigniffe ber Beit, 3. B. ein Erdbeben, das im Jahre 1819 in der Schweiz verspiirt worden war, unter das Licht des göttlichen Worts. Er that dies Alles fo dynamisch, daß eine Rraft von ihm ausging. Die Wirkungen follten bald offenbar werben. Es geschah in ber Gemeinde eine Erwedung unter Alt und Jung, eine Erwedung, die fich wie ein elettrifcher Strom verbreitete, mit feltfamen leiblichen Ericheinungen verbunden war, viel Auffeben im Lande machte, die Obrigfeit gur Untersuchung veranlagte, aber burch Georg Müller's flare Gerechtigfeit ruhig beurtheilt ward und durch Spleigens Maghalten jegensvoll blieb, eine ber merhvürdigften Erscheinungen in ber Beschichte bes Reiches Gottes seit 1813, die wir aber an diesem Orte nicht weiter verfolgen fonnen.

An Spleiß war es schön, daß er, bei aller Originalität seines Wesens, der Paulinischen Regel sich willig unterwarf: "Laßt Alles ehrlich und ordentlich zugehen" (1. Cor. 14, B. 40). Das firchliche Amt und die kirchliche Ordnung, Liturgie, Katechismus und Gesangbuch, der kirchliche Anstand bei der Predigt des Wortes— das Alles galt ihm etwas, und daß er darauf hielt, bewahrte ihn selbst vor Ausschreitungen und seine Gemeinde vor separatistischen Gelüsten. Aber noch ein Anderes war es, was ihn auf der rechten Bahn erhielt. Sein Glaube war in der Liebe thätig; die gewaltige Spannkrast seines inwendigen Menschen begnügte sich nicht mit überströmenden Zeugnissen des Glaubens, sie wirkte auf

dem Gebiete der rettenden Liebe. Er ließ fich gern berab zu ben Niedrigen; Dienstboten und andere geringe Leute hatte er besonders lieb, und für fie mußte er immer ein besonderes Wort der Er= munterung. Und sobald seiner Frau und ihren Freundinnen das Auge für die Noth armer verwahrlofter Kinder aufgegangen war, ging er mit ihnen ans Wert der Rettung. Naturwüchsig ward biefes unter feinen Sanden immer größer. Anfangs begniigte man fich, folde Rinder in driftliche Saushaltungen ju Buch ju geben. Belches Rettungshaus konnte an ein paar Dugend Rinbern leiften, was eine Bafy Babely ober ein Beit Britich, feine Gemeinde= glieder, an dem Einzelnen zu leisten vermochten! Aber mit ber Silfe wuchs die Erfenntnis des Nothstandes und das Bediirfnis nach umfaffenderer Silfe. Und als nun feit 1820 in Beuggen unter Zeller eine treffliche Anstalt ins Leben gerufen worben war, und Spleiß alljährlich an ben bortigen Teften in ben Segen ber= felben einen Ginblid that, ba feimte ber Bedante auf, ben Roth= ftänden im Kanton Schaffhausen durch eine ähnliche Gründung nach Kräften abzuhelfen. Gin halber Kronenthaler, ben die Bfarrerin von Buch im Jahre 1826 von einem Unbefannten erhielt, war der lette Anftog, ben Plan ins Werk zu feten. Die Bfarrers= leute, welchen der Kindersegen versagt war, boten ihr halbes Bfarr= haus an, um verwahrlofte Kinder barin aufzunehmen. Die Geld= mittel waren fehr gering, aber ber Befehl des Herrn, wie ihn Spleiß und seine Freunde namentlich in Jesaia 58 erfannten, iprach fo mächtig, daß fie fich verpflichteten, jeder Einzelne bis gu einer Summe von 200 fl. für bas Wert einzustehen, und bag Spleiß bereit war, diese Summe, wenn's nothig ware, durch Ber= tauf feiner ihm überaus theuren Bibliothet berbeiguschaffen. Gin Bausvater ward gewonnen in einem Schaffbaufer, ber in Benggen herangebildet war. Ein hochst origineller Aufruf, mit ber ilber= idrift "Jefaias 58", von Spleig verfaßt und von gebn maderen Männern unterzeichnet, machte ben Blan befannt, und am 19. Oftober 1826 bereits, dem Hochzeitstage der Pfarrersleute, ward die Un= ftalt burch eine Predigt von Spleiß über 2. Betri 2, B. 5 "Gott

bewahrete Noah felb acht" feierlich eingeweiht. Das Wert gedieh unter Gottes Gnabenichein. Rach vierzehn Jahren war bas haus gu eng geworben. Am 14. Oktober 1840 konnte ein eigens bafür gebautes Saus " jum Frieded", auf einer Sohe bei Buch, eröffnet werden, in welchem bis auf diesen Tag etwa breißig Kinder eine Rettungsberberge finden. Die Jahresfeste der Anstalt, alljährlich im Anfang Geptember gehalten, wurden allmählich zu driftlichen Boltsfesten, namentlich für alle die, welche aus ber Erwedungszeit bon 1819 und 20 treu geblieben waren, und bie nun berbei= ftromten, um Spleiß zu horen, auf bem ber Beift in biefen Tagen zwiefach rubte. Da gab er fein Bestes in der Festpredigt, da schaltete und waltete er unter ber Bersammlung wie unter seinen Rindern, ichüttelte jest Dem die Sand und rief bann Jenem ein gefalzenes Bort zu, und wenn bann liebe Freunde, wie Beller aus Beuggen, Baremba aus Bafel, Barth aus Calm, Schubert aus München, auch gekommen waren und aus ihrem Schate Altes und Neues barreichten, fo läßt fich leicht benken, was für eine geiftliche Erntefreude alle Festgenoffen burchdringen mußte. -Spleiß forgte bafür burch Bredigt und Gebet, daß ber Anftalt ber spiritus rector, der heilige Geift nicht fehle. Das Einzelne des Saushaltes überließ er feiner Frau und den Sauseltern. Rinder follten fein bemitthig zu Knechten und Mägden erzogen werden. Es galt ihm um das Gine, das Noth ift, alles Andere war ihm gleichgültig. Ja, gegen folche Dinge, die ihm nicht nöthig ichienen ober bie ben Rern bes Menichen zu beschädigen brobten, tonnte er mit seiner gangen liebenswürdigen Driginalität losfahren. Es widerte ihn an, wenn ein Schiller beim Lejen betonte, wie der Lebrer ihn instruirt hatte. Ein torrefter Brief eines Rindes war ihm ärgerlich, das Sochbeutschiprechen in der Schule verhaft. Die Bestaloggischen Ginbeitstabellen nannte er in feinem Born gegen ben modernen Rechnungsunterricht "babylonische Thürme", und alle Geduld ging ihm gar aus, wenn er irgendwo bas Zeitwort "fein" nicht mit p, sondern blos mit i geschrieben fand. Das schien ihm ein mahres Majestätsverbrechen gegen bies Wort, welches für ibn

eine außerordentliche Bedeutung hatte, wenn es mit dem unbedeutenden Fürwort sein gleich geschrieben ward. Man kann sich denken, daß ein so wunderlicher Borsteher eines Rettungshauses ein sehr sonderlicher Prosessor der Mathematik und Physik gewesen sein muß.

Spleiß war fein Freund ber boppelten Buchhaltung, fagt fein Biograph mit Recht. Wie er auf bem Gebiete bes Geiftes dachte, jo auf dem der Natur. Schöpfung und Erlöfung hatten für ibn gleichen Ursprung. Durch die Mannigfaltigkeit finnlicher Ericheinungen brang er mit bem Blid bes Glaubens in eine un= fichtbare Welt hinein, und die ewige Gottesfraft nahm er mahr in der geringsten Creatur. Go gewann er eine Anschauung, Die fich von fpiritualistischer Berflüchtigung wie von materialistischer Bergrobung gleich fern hielt. Die Wonne bes Gottesgelehrten an den Bundern der Gnade vereinte fich in ihm mit der Freude des Naturkundigen an ben Werken ber Schöpfung. Mit bem Auge der Bibel drang er in beibe Gebiete und nahm fo unter ben Männern ber Naturwiffenschaft eine einsame Stellung ein. Belche Freude für ihn, als er einige große Tobte entbedte, mit benen er fich Gins fühlte: ben Wirtemberger Bfarrer Bh. Matthaus Sabn. den berühmten Mathematiker und Stundenhalter, ben Berfertiger weltberühmter aftronomischer Uhren und Berfasser geistgesalbter Bredigten und Bibelerklärungen, und neben ihm den geistesver= wandten "Magus bes Giibens", Detinger! Ihre Schriften, Die jest auf ben Wegen ber Wiffenichaft bem größeren Bublitum gu= gänglich geworden find, fand er auf den verborgenen Bfaden, welche die Stillen im Lande geben — in ben Kreisen ber Bietisten. Das war Erquidung, namentlich in Detinger einen Mann zu finden, ber mit bem höchsten theosophischen Geistesfluge bie bemüthigfte Berablaffung zu ben Niedrigen im Bolfe verband. Gin Golder wünschte er felber zu fein: eine reale Ertenntnis, welche bie finnliche Erscheinung mit ber ewigen Kraft durchdrungen fab, wollte er vereinigen mit einer realen Liebe, welche in das Glend ber Beitlichfeit die Simmelsgüter hineingiebt. Will man bie Spleifiche

Anschauung kurz bezeichnen, so muß man sagen: sie war eine durch und durch dynamische. Und dynamisch war auch die Methode, mit welcher er als Prosessor die Jünglinge unterrichtete. Die Lebhaftigkeit war so groß, daß er ganz eigentlich den Schülern mit seiner Lehre zu Leibe ging. Für Mittheilung der Schulkenntnisse war diese Art, wie sich denken läßt, wenig geeignet. Aber Geistesssunken wurden in die Seelen geworsen und durch das begeisterte Aussprechen einer so tiesen Gesammtanschauung, wie sie Spleiß hatte, dem wissenschaftlichen Sinne eine bedeutende Anregung gegeben. Das war Spleißens höchste Wonne, wenn er wahrnahm, wie sich der Sinn eines Jünglings sür die Erkenntnis erschloß, und dem Berlangen des Dürstenden kam er dann mit lebendigem Wasser entgegen.

Auch als Prediger band fich Spleiß an feine Regel als an die, daß es Beweifung des Geiftes und der Rraft gelte. Er meditirte gründlich, sab sich ben Urtert scharf an, betete briinstig, ichrieb auch Anrede und Eingang wohl forgfältig auf, bann aber nur die Disposition mit allerlei hieroglyphischen Abbreviaturen, die ihm für das Salten der Bredigt felbst die Freiheit augenblicklicher, ursprünglicher Gedankenerzeugung und Darftellung ließen. ließ er die Gemeinde ungebührlich lange warten, wenn er noch meditirte und betete. Dann erichien er raich auf der Rangel, und mit ungemeiner Lebhaftigkeit einzelne Theile manchmal ungebühr= lich ausbehnend, allerhand Bemerkungen parenthetisch in vertraulichem Tone einstreuend, das Höchste und Tieffte aber mit wunder= barer Kraft von Bergen zu Bergen predigend, führte er feine Berfündigung burch. Manchem Spötter, ber, fich über feine Gefti= fulation luftig zu machen, gekommen war, hat er ben Spott nieder= gepredigt, manchem Bekimmerten durch den heiligen Ernst, mit welchem er in die Seelenstimmungen einging, grade bas gesagt, was ihm Noth war. Die Leute faßte er ins Auge, die vor ihm Als ein Blinder bei einer Predigt über das Glend des Blinden fich erhob und unwillfürlich nach der Rangel bin guftim= mend nickte, verwandelte fich die Predigt bes lebhaften Mannes in

eine Ansprache an diesen Einzelnen, die aber gewiß sür Alle höchst erbaulich war. Sah er Gebildete vor sich, so konnte er z. B. zu dem Spruche: "Bo die Sünde mächtig geworden, da ist die Inade noch viel mächtiger geworden," um des malerischen Ausdrucks willen die französische Übersetzung hinzusügen: "Où le péché abonde, la grace surabonde", und dies surabonde mit einem Tone und einer Gestifulation begleiten, daß der Hörer die Inade über sich herabsluthen sah.

Die freiere Bewegung, welche bie Rinderlehre erlaubt, fam ber Natur Spleißens fehr zu Statten. Da ging's erft recht ins Schweizerdeutsch, ins Gestikuliren, Symbolifiren, Individuali= firen hinein. "Als er einft," fo erzählt fein Biograph, "über 1. Betri 2: ""Ihr feid das fonigliche Briefterthum "" u. f. w. und über das Lied: "Es glanget ber Chriften immendiges Leben"" zu fprechen hatte, redete er zwei Stunden lang über die Berr= lichfeit ber Rinder Gottes; ba fag ein Anabe neben ibm, der sonst ein schläfriger Junge war, ben pactte er beim Arme, ichittelte ihn tüchtig und iprach: ""Der Sans Abam ba, ber Ribbub', ber foll ein Priester und ein König werden: bedenke es ein= mal recht — und wach' auf — oder es wird's ein Anderer anstatt bir"". Waren, was fehr häufig geschah, frembe Gafte in ber Rirche zu Buch, fo ließ er fich's nicht nehmen, auch an fie Anreden und Fragen zu richten. Bei Fr. 58 bes Beibelberger Ratechismus rebete er vom unvergänglichen Erbe und fagte: ""Gold und Gilber werden vom Rost und manchen scharfen Sachen nicht angegriffen, wie andere Metalle, aber, aber es git e Bafferly, bas loft o's Silber und's Gold uf. Wie heißt's? "" und hiermit wandte er fich an einen in ber Rirche anwesenden Studiosus von Schaff= haufen. "Königswaffer", war feine Antwort. ", Ja, ba ifch es, sehet, da hat be's Schaffhuse im Kollegium gehöret; meined, do lerned fie Sache, bu bene ihr tan Begriff hend."" Und bann fuhr er fort, zu schildern, wie das himmlische Erbe nicht rofte und nicht von Säuren aufgelöft werde, alfo berrlicher fei als Gold und Gilber; er wurde nun immer begeifterter in diejer Schilberung, und endlich rief er mit Thränen in den Augen aus: "D, ich habe zwei Baar Augen; mit dem einen schau' ich hinein in den Himmel, mit dem andern schaue ich auf euch, ob ihr auch auf diese herrslichen Dinge achtet."

Much in den liturgifchen Bestandtheilen bes Gottesbienftes war er durchaus Dynamiker. Auf eine liturgische Sandlung bereitete er fich bor wie auf eine Bredigt, burch intenfive Samm= lung. Er glaubte ja, bag bie Borte Rrafte feien: wie batte er fie mechanisch herleiern, sich pathetisch in ihnen spreizen sollen? Hörte er junge Randidaten Probepredigten halten, fo fchloß er aus bem Baterunger, und besonders bem Umen, auf ben gangen Menschen: war das in Richtigkeit, so konnte er über eine schwache Bredigt hinwegiehen, in ber Hoffnung, dag bennoch ber Segen nicht feblen werde. Er felbst sprach Gebet und Formular mit wunder= barer Rraft und Salbung. Er hat einst einen Pathen, ber fich bei der Taufe in ganger Fleischesberrlichkeit vor ihn hinstellte, durch den Ernft und die Weihe seiner Rede dahin gebracht, daß die über= einander geschlagenen Arme herunterfielen, daß bie Tabaksbose, aus der er zuvor zuweilen eine Brije genommen, verschwand, daß die hochmithigen Blide fich fentten, und ber Dann am Ende gang demüthig mit gefalteten Sanden vor dem Taufftein ftand. ben Gefang, fofern er Runft ift, batte er weber Organ noch Berftändnis; aber ber Gemeindegejang einer gläubigen Berfamm= lung mit ihrem eigenthiimlichen geiftlichen Dufte, wie man ihn in Buch finden konnte, war ihm lieb und theuer, und mit Sorgfalt wählte er allemal die Lieder.

Wie Spleiß sich zur Seelsorge stellte, läßt sich aus bem Erzählten schon entnehmen. Es ist das ein schwieriges Stück der geistlichen Amtsthätigkeit, das Wenigen gelingt. Es gehört dazu Heilsgewißheit und Gebetsübung des Seelsorgers sür sich selbst, ein tieses Ergriffensein von dem nur durch Christi Blut aufzuwiegenden Werth einer Menschenseele, ein energisches Bewußtsein der Verantwortlichkeit in Bezug auf jede einzelne der anvertrauten Seelen, die Lust und Fähigkeit, in jeden Seelenzustand sich einzulassen, und

daß das gelinge — wir wagen es zu jagen — auch etwas von jenem beiligen Sumor, ber auch Wunderlichkeiten verträgt, aber durch dieselben leicht und raich jum Ginen kommt, was Roth thut. Das Alles hat aber Spleiß in nicht geringem Grade befeffen. Er war ein Mann, der in schwerer Abung selber auf die sonnige Sobe der Gnade gekommen war, und was er hatte, in ernstem Gebete bewahrte. Ihm schnitt die Gebundenheit der Menschenseele durchs Berg, und es war ihm ein ganger Ernft, fie gur Freiheit zu führen. Er ging babei ichnurstracks auf bas Subjett los, und mit ber Rraft intenfivster Concentration des Glaubens und Gebetes sprach er zu ihm das erleuchtende, befreiende Wort. Nicht fein Wort allein, fon= dern seine bloge Erscheinung, ja seine Lampe, die in später Nacht burch bas Fenfter ichimmerte, gerieth ben Bojen zum Schrecken und zur Demithigung, ben Frommen zum Labfal und zur Er= hebung. Und mehr noch als mit den Leuten von Gott, sprach er mit Gott von den Leuten. Er war ein Beter. "Die ersten Stunden des Tags und die stillen Stunden der Mitternacht waren stets dem Gebete geweiht, und wenn des Abends bei einbrechender Dammerung die Betglode ertonte, bann mochte bei ihm fein, wer da wollte, er entfernte sich und stieg auf das Thürmchen des Fulacher Bürgly hinauf, wo er fich fein Gebetstämmerlein eingerichtet hatte. Da zog er bann wohl, wie Mojes, jeine Schube aus. öffnete, wie Daniel und Luther, das Fenster und sprach eine halbe Stunde mit feinem Gott, um bann, eingetaucht in die Rräfte ber zuffinftigen Welt, zu seiner Arbeit und zu seiner Umgebung guriidgutebren." Die Fiirbitte nahm in feinem Gebet eine bedeutende Stelle ein. Durch fie wirkte er täglich über Länder und Meere hinaus. Denn ein begeisterter Berold der Beibenmission in der Gemeinde und auf ben Basler Festen, batte er seine Jinger auch draugen in der weiten Welt.

Für Spleiß war die Gemeinde im Hegau eine liebe Brant, ein treues Weib gewesen, das er nährte und pslegte, und nur der flare Ruf Gottes, erkennbar daran, daß alle Berhältnisse dahin drängten, er selbst aber gar nichts dazu that, konnte ihn bestimmen,

fein liebes Buch zu verlaffen. Durch ben Ubertritt bes Schaffhausenichen Antistes Friedrich hurter gur fatholischen Rirche war die Stelle bes Oberhirten bes Rantons erledigt. Bon Allen, Die Christum lieb hatten, ward die Ernennung beffen, ber zuerst unter Sohn und Spott Chriftum im Lande verkiindigt hatte, jum oberften Beiftlichen bes Landes als ein öffentlicher Sieg bes lebendigen Glaubens begrüßt. Spleiß, wie ichwer ihm das Amt ichien, das er antreten follte, wagte nicht, dem deutlichen Rufe Gottes, in die durch Streit und haber getriibte Rirche wieder Licht zu bringen, zu widerstreben. Durch eine schone Feier im Freundesfreise auf freier Bergeshöhe nahm er Abschied von bem geliebten Begau. Run gab's Geichäfte genug für Spleiß, ber fein Geschäftsmann war. Das Prafibiren bei Spnoben und Conventen, die Bertretung ber Rirche bem Staate gegenüber, Die Leitung bes städtischen Schulwesens, die Che= und Armensachen, jo weit sie gang äußerlich waren — das Alles lag schwer auf ihm. Die Gaben find verschieden. Mancher Bfarrer, wenn er ins Regiment fommt, geht gang im Geschäft auf, - Spleiß blieb, ber er war, burch und burch Geistesmenich, und hat als folder ber Rirche feines Landes gewiß größeren Segen gebracht, als der vollendetste Aftenmann, der nichts weiter ift.

Und sein Familienleben! Es ist wahr, was der ehrwürdige Le Grand aus Basel auf der Versammlung der evangelischen Allianz in Berlin einmal gesagt hat: die Pfarrfrau sei sür die Gemeinde nicht etwa Nr. 2, sondern 1 b. Wenn das sür die Gemeinde gilt, wie viel mehr sür das Haus! Spleiß war das Los auß lieblichste gesallen: er war mit seinem Weibe eines Sinnes, und wenn seither weniger von ihr die Rede war, als der Leser vielleicht erwartet, so liegt das darin, daß die beiden Cheleute in Allem als zusammenwirkend, als Sins zu denken sind. Ist nun durch die "Hausesssonne" der rechte Schein da dann kommt's darauf an, ob Kinder da sind, die in solchem Schein gedeihen sollen. Sine kinderlose Che ist gewiß eine der schwersten Prüfungen, und der Gläubigste hat zu wachen, daß das eheliche

Leben in rechter Liebesfrische und Wärme babinfließe und bas Berg fich nicht verharte. Das beste Mittel ift bann gewiß, sich bas Saus bennoch burch Rinder zu beleben. Die Spleifichen Cheleute haben es in Buch gethan, indem fie ihr Bfarrhaus gur Rettungsberberge machten. Aber auch bann, als ein eigenes Saus für die verwahrlosten Kinder gegründet war, ward das Bfarrhaus nicht leer. Freunde, namentlich jugendliche, gingen zahlreich ein und aus, benn bas goldene Wort: "Herberget gern!" war bem Chepaar recht in die Seele gewurzelt. Ofter gaben fie ben Bitten eines Freundes nach und nahmen eine Tochter für eine Zeit lang ins Saus. Mit diesem heranblübenden Geschlecht hatte dann die Pfarrerin am meiften zu verkehren, Spleig aber wirkte aufs mächtigste burch feine Erscheinung ohne viel Worte. "Go lange ich in seinem Saufe wohnte," erzählte eine Pflegetochter, "sprach er nie mit mir allein, aber sein Wesen und sein Wandel haben fich mir unauslöschlich tief eingeprägt . . . Es hat mir einen tiefen Eindruck gemacht, daß auch im gewöhnlichen Leben und bei jeder Begegnung alles Ernfte, Wahre, alles was einer Seele nützen oder schaden konnte, ihm so heilig war; selbst im lebhaftesten Gespräch nahm er nie etwas Derartiges leicht, und biefe beilige Liebe und Sorgfalt flößte unbeschränktes Bertrauen ein . . . Er erichien mir in der That auf der hochsten Stufe ber Beiligung, die ein Menich durch die Gnade Gottes ichon auf diefer Welt er= reichen kann, und biefer Gedanke ift mir nicht erst nach seinem Tode eingefallen, sondern ichon in seiner Nähe dachte ich mehr als einmal bewundernd dariiber nach, wie hoch und herrlich doch ein Menich burch bie Gnade Gottes werden kann." Die Kinder aus der Berwandtichaft, namentlich seine jungen Neffen, fanden fich gern bei ihm ein: da gab's nicht allein Birnen im Garten ju effen, Kryftalle und Mufcheln im Studirzimmer zu bewundern, da wurden liebliche Gleichniffe den Kinderfeelen ein= geprägt und ergößliche Geschichten erzählt. Alle vierzehn Tage tamen Donnerstag Abends die Amtsbriider mit ihren Frauen gu einem Rrangden beim Antistes zusammen. Es ift gut, für solche

Zusammenkiinste Gesehe zu machen, damit sie nicht in einen Wetteiser in Speisen und Getränken ausarten. Drigineller und bedeutsamer war gewiß das Grundgeseth, das Spleiß für sein Kränzchen ausstellte: daß die Amksgeschäfte und die ordinären Tagesgeschichten von der Unterhaltung ausgeschlössen sein sollten. Spleiß hatte die Gabe, das Gespräch über dem Gewöhnlichen zu halten, ob er nun seine Gedanken über Dynamik und Magik aussprach, oder von Isaak Newton, Baco, Detinger, Hahn erzählte, oder Geschichten und Charakteristiken aus der Thierwelt zum Besten gab, oder endlich über die neuesten Menschenspecies der "Europäer", die weder Schweizer, noch Franzosen, noch Engländer sind, aber den unverkennbaren Typus des Gasthoses, des Kassechauses, der Eisenbahn an sich tragen, seinen geißelnden Humor ergoß.

Mit den Jahren änderte sich Manches in Spleiß. Er ward wohlbeleibt, schwerfälliger, weswegen ihm die größere Behaglichkeit im Äußerlichen des Lebens, welche jene Versehung nach Schafschausen mit sich brachte, wohlthat; er liebte die Stille und blieb am liebsten auf seinem Studirzimmer. Zwar auf der Kanzel, wenn der Geist von innen heraus den ganzen Menschen mit Feuer durchdrang, konnte er noch eine Lebhastigkeit zeigen, welche diejenigen, die ihn als jüngeren Mann nicht gekannt hatten, in Staunen setzt; aber doch war das äußerliche Austreten etwas gemildert, und noch mehr das Wort selbst. Er zog nun die ruhig betrachtende Predigt der gewaltig stürmenden vor, die Posaune gab keinen so auswesenden Ton mehr, die Stimme hatte sich gewandelt, um die Sprache der christlichen Hoffnung zu reden.

Wir fommen zu bem feligen Ende bes frommen Mannes.

Sonntags den 25. Juni 1854 predigte er zum letzten Mal über Kömer 12 B. 9—12. Es mag ein herzerquickendes Zeugnis gewesen sein von der unversälschten brüderlichen Liebe, eine kräftige Mahnung, brünstigen und freudigen Geistes zu sein und im Gebet anzuhalten. Schon hatte er sich dabei unwohl gesühlt, da er sich, wahrscheinlich beim Bad im Kheine, eine Erkältung, eine Intussusception der Gedärme und dadurch völlige Berstopfung der

Ranale zugezogen hatte. Drei Wochen ichleppte er den auf= gedunfenen Leib umber, aber meift mit einer folden Geiftestraft, als ob es eine ihm fremde Last ware, die ihn nicht näher angebe. Wollte sie ihm doch zu ichwer werden, dann tröstete er sich mit Siob: "Saben wir Gutes empfangen von Gott und follten bas Bose nicht auch annehmen?" Als einige Anzeichen ber Besserung fich als triigerisch erwiesen hatten, sorgte er mit aller Umsicht, jum Beften feiner Frau, für die äußerlichen Angelegenheiten. Für die Ewigkeit war er längst gerüftet. Denn auf die Frage, mas er felbst von seinem Zustande halte, hatte er schon im Anfang ber Rrankheit geantwortet: "Ich habe noch keinen Bericht, aber ich bin bereit und taufendmal verföhnt". Un feinem letten Morgen, welcher sein erster war in der ewigen Klarbeit, am 14. Juli, war er noch gang er selbst. Die Lilienwoche war wieder da. Er nahm Die Blume, die neben bem Bette im Glase ftand, in die Sand, ließ bas Waffer bes Gifes, bas zur heilung gebraucht worden war, barauf träufeln und redete mit dem Argt von der chemischen Wirkung dieses Experiments. Etwas später stand er noch einmal von feinem Lager auf, ging zu feiner Bibliothek und schlug in dem griechischen Sandwörterbuch die Wurzel eines griechischen Wortes aus dem Neuen Testamente auf, das seine Meditation gerade beschäftigte, und legte sich bann wieder. "Bald barauf traten die Borboten des Todes ein," jo erzählt fein Biograph: "ein Freund sprach ihm das Wort des Apostels vor: achte es Alles für Schaben gegen die überschwängliche Erkenntnis Chrifti Jefu, und achte es für Koth, auf daß ich Chriftum gewinne und in ihm erfunden werde, daß ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetze, sondern die durch den Glauben an Chriftum fommt, zu erkennen ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft feiner Leiden,"" worauf er bann beifügte: "und Die Berrlichkeit barnach." Run ericholl bie Glode bes Münsters, die jeden Freitag um 11 Uhr das ewige Opfer auf Golgatha verkundigt, unter deren Klängen einst seine Mutter ver= ichieden war, und deren feierliche Tone ihm, jo oft er fie vernahm, eine stille Feier bereiteten; er gab seiner treuen Gattin den letzten Abschiedskuß; der kurze Todeskampf trat ein, man hörte ihn das Wort sprechen: "Er hat die Kelter des Zornes getreten allein!" und unter den Klängen jener Glode war sein Geist himibergeschieden. Sein Antlitz war im Tode außerordentlich schön; ein ernster Friede, eine stille Majestät ruhte auf demselben und ließ noch mehr als während seines Lebens den hohen Geist durchschinmern, der in dieser Hülle gewohnt hatte."

Es ist eine treffende Grabschrift, die der Heimgegangene erhielt: Wer an mich glaubt, von deß Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Er gehört zu den seltenen Menschen, an welchen dies Wort sich besonders erfüllt, weil ihre ganze Persönlichsteit, von der ewigen Kraft durchdrungen, Kräfte ausströmt, weil an ihnen das christliche Leben als ein Geist, Seele und Leib beherrschendes, als eine Realität erscheint. Gott helse in Gnaden, daß es auch in unsere Zeit nicht an Originalitäten sehle, mit deren Glaubensleben keins der hergebrachten Systeme völlig sich deckt! Denn der Wind bläset, wo er will, und du hörest sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, von wannen er kommt, und wohin er sährt. Also ist ein Jeglicher, der aus dem Geift geboren ist.

## Dritter Abschnitt.

## Pas deutsche enangelische Pfarrhaus der Gegenwart.

## 1. Die erfte Pfarrei und das erfte Pfarrhaus.

Aus den Papieren eines Landgeiftlichen.

"Die Zeit meines Bikariats war zu Ende gekommen, ich erhielt durch die Bitte eines fürstlichen Batrons meine erfte Pfarrei. Das Mutterborf hatte mit bem etwas fleineren Filial zusammen nicht taufend Seelen. Es lag im Hügelland am frischen Bach zwischen den ichonften Wiesen. Aus den Wiesen führten Bjade über Siigel voll Korns nach bem weit ausgebehnten Walbe. Die Gemarkung an Feld und Wald war groß, die Gemeinde bennoch in schwierigen wirthschaftlichen Berhältniffen und ihr Ruf tief gefunken. Während aus alter Zeit unter ichlechter Berwaltung Kriegsschulden über Gebühr sich fortgeschleppt hatten, war die neue Beit angebrochen, welche auf Neubau von Bfarr= und Schulhaus, wie auf Anlegung guter Wege und Bermeffung bes Felbes brangte. Die Bewohner hatten einen feltfamen Wandertrieb. Die Armen tehrten in Paris die Straßen und handelten in London mit Fliegenwedeln, die Wohlhabenden zogen auf den Blutegelhandel. In Polen und Ungarn, in Croatien und Clavonien tauften fie die Waare ein, um fie heimwärts gewandt in Ofterreich und Baiern loszuschlagen, und, wenn der Berfauf bald gelang, fofort den Ginkauf wieder zu betreiben. Das Feld babeim ward mittler= weile ichlecht bestellt und zugleich durch gemachte Darleben, die

man in einer benachbarten Spar = und Leibtaffe leicht bewerfftelligen tonnte, ichwer belaftet. Der Befiger, ber braugen auf dem Sandel umbergog, gewöhnte fich an bas Leben im Wirthshaus, mabrend die Frau daheim mit den Rindern in ber Wirthichaft fich qualte. Die Binfen wurden nicht bezahlt, die Glänbiger griffen nach ben verpfändeten Säufern und Adern. Gie tamen zur Berfteigerung, aber es fehlten bie Käufer. Das Gut ward entfetlich entwerthet, für ein paar Gulben faufte man einen ber schmalen Ackerstreifen, in welche man in jener Gegend ben größeren Ader zerlegt, um ihn unter die Erben zu vertheilen. Biele Ader blieben unbebaut. Die Gemeindelasten waren bedeutend. Aber bei allem Drudt, der auf ben Leuten lag, war im Dorf ein ausgebilbetes Wirthshausund Spinnstubenleben, und die Rinder und Frauen fingen an, nach den reicheren Dörfern auf den Bettel auszugeben. ichlug ein Bewohner des Dorfes ftolg an den Gelbiack und rief aus: ich bin Niemand nichts schuldig, jest hörte man fast täglich die Schelle Zwangsverfteigerungen verklindigen. Die wirthschaftliche Lage war um die Beit, ba ich als Pfarrer ber Gemeinde berufen ward, zu ihrem tiefften Stand gekommen. Man fab fich nach Silfe um. Gin Bring bes Batronatsbaufes tam auf ben Gebanken, die den Gläubigern verfallenen Ader zu taufen, und damit den Gläubigern, ben Leib= und Rirchenkaffen ju belfen und zugleich ben Werth des Bobens ju fteigern. Wenn nun Jemand ben Ader vertaufen mußte, jo ging er jum Bringen. Bum Blud für bas Dorf war diefer fern von felbstischem Interesse und gab nach einiger Zeit, nachdem die Berhältniffe fich gebeffert, bas Feld gegen ein Stild Balb an die Gemeinde gurud. Gine gewiffe Rirchlichkeit hatte fich im Dorfe erhalten. Die Leute waren gut= muthig und unbefangen genug, fich nicht im Boraus burch bie Städter gegen ben pietiftischen Bfarrer aufbegen zu laffen, und ich tam gerne. "Ift es wahr, bag bu in bas elende Reft gieben willft?" idrieb mir ein Fremt, ber bamals noch feine Cache auf die Resideng gestellt batte. 3ch antwortete, daß ich meinem Gott von Bergensgrund für bie Statte fefter Arbeit bante, Die er

mir geben wolle. Der sitrstliche Patron meinte, man dürse den Teusel nicht schwärzer malen als er sei, und ermunterte mich. In der That bedurst' ich der Ermunterung nicht. Die Stelle trug doch, wenn man die Wohnung mit veranschlagte und sedes Ei, das die Consirmanden bringen mußten, in Geld rechnete, beinahe vierhundert Thaler ein, das mußte zur Begründung des Hausstandes reichen. Boll Werdelust zog ich aus der reichen Mainspitze, wo ich das Gold von Hochheim reisen sah, in das arme Dorf, wo der Branntweindunst dustete — und welche Freude hat mir Gott in dieser meiner ersten Pfarrei gegeben!

"Es war Ende April. Ich hatte an dem Orte des Batrons Station gemacht, in ber Rirche gepredigt, die fürftliche Familie besucht, im Pfarrhaus gewohnt. Wie viel huldvolle Liebe hab' ich feitbem in jenem Schloß empfangen, und feine Stätte giebt es in der weiten Welt, wo ich in der Folgezeit, auch mit Beib und Kind, öfter und herzlicher bewillkommnet ward, als in biefem Pfarrhaus. Der liebe Freund - Gott fegne ihn auch für diefen Gang - gab mir, als ich nach meinem Dorfe wanderte, ein gutes Stiid bas Geleite. Wir traten in den Wald, den ich von jest an viele Jahre lang zu jeder Jahres = und Tageszeit durchwanderte. Die Buchbäume zeigten das erfte zarte, jung= fräuliche Laub. Die erften Blumen blühten unter ben Bäumen. Nachdem ich allein gelaffen war, führte mich der Weg bald aus bem umfangenden Balb ins freie Feld. Den Gefichtsfreis begrenzte in der Ferne der blaue Sohenzug des Bogelsberges. Bor mir lag langgestreckt bas Dorf zwischen ben Wiesen, Die eben frifch zu grünen begannen. Die Bäume waren knospenreich. Der Ader lag gepfligt, die Commerjaat aufzunehmen, mabrend die Wintersaat im schönsten Grun stand. Im Feld hört' ich, benn auch die Weise, wie der Bauer mit seinem Bieh spricht, ift land= ichaftlich und volksthümlich, ungewohnte Rufe ber pfligenden Bauern. Ahnungsvoll ftieg ich die Wald=, Feld= und Biefen= pfabe hinab. Ohne Geräusch ber Wagen, ohne Noth mit bem Gepad, doch nicht ohne Tafche und Stab und Schuhe, bemerkt

nur durch die Rothigung, meinen Schliffel gu fuchen, gelangt' ich ins Bfarrhaus. Ich fing an meine Biicher auszupaden. Der Schullehrer tam jur Begriißung, ein im Trunt verkommener Mann, beklommen und befangen. Der Bürgermeifter ericbien und war freundlich. Mit ber Wirthin ward bas Nöthigste über Effen und Trinten für die Zeit meines Alleinseins besprochen. Und nun war der Abend da, und ich war allein, mutterseelenallein in dem Haus, das mir Gottes Gnade nachher mit fo reichem, schönem Leben gefüllt hat. Wie lauter Sinnbilber meiner Ahnungen und Hoffnungen erschien mir ber Frühling, burch ben ich gewandert war: das junge Laub und die aufbrechende Blüthenknospe, ber frijche Bach und die griine Biefe, die aufgeloderte Aderfrume und Die fpriegende Saat, bas Gaen ber Manner im großen Feld und bas forgfältige Guchen ber Frauen nach ein wenig grünem Futter am Rain, und nicht am wenigsten die Droffel im Bald und bie Lerche im Weld, benn mit Gefang follte auch in ber neuen Pfarrei bas Evangelium feinen Einzug balten.

"Im wunderschönen Monat Mai, da alle Knospen iprangen, war die Einfilhrung ins Amt. Noch waltete die Hausfrau nicht im Biarrbauje. Noch batte fie ibm nicht aus warmem Gemith ben Beift bes füßen Behagens eingebaucht. Sparlich ftand bas Mobiliar umber. Den Genftern fehlten bie Borhange, ben Banben bie Bilber, ben Tijden bie Blumen, bie uns nachher Wiese und Bald, Bilgel und Gelb jo reichlich lieferten. Das Geichirr mar geborgt. Aber bie liebe Pfarrfrau, bei ber ich gulett gewohnt, hatte treffliches Gemüße geschieft. Eine liebe Schwägerin war gefommen, um die Hausfrau zu vertreten, und der herr Defan er war ein fremmer, warmberziger Mann, der die ganze Handlung verrichtete, als ob's ibm eine besendere Freude ware. Und er ift mein Freund geworden und fein Sohn, ber Perfeffor, ber bie gelehrten, finnigen und fremmen Bilder fcreibt, nicht minter. Die Kirche im Mutterborfe war voll und bie Gemeinde andachtig. Und nach dem bescheidenen Mahl wanderten wir zusammen nach bem Milial, ben Weg, ben ich nachher is git gemacht, ben rielgeliebten und vom Segen Gottes triefenden Bfad burch die Biefen querft, dann ben Basalthiigel hinauf, auf welchem seit 1817 die Lutherseiche steht, bann burchs Feld und endlich in den iconen blumen = und vogelreichen Laubwald. Beim Austritt lag bas andre Dorf vor uns. Und fast begieriger noch ward ich von der Tochtergemeinde aufgenommen als von der Muttergemeinde. Der Bund war geschloffen. Wie bankt' ich Gott, wie schwoll mein Berg nach Segen, als ich von biefem Tag in mein ftilles Saus wieder eintrat! Wie nun weiter? Ich hatte es schon auf zwei Bifariaten erprobt, daß es eine unnöthige Bastoralflugheit sei, die Gemeinde junachst mit Wassersuppen zu traftiren und fie erft allmählich von dem feurigen Wein des Evangeliums etwas ahnen zu laffen, am Anfang ihnen nur menschlich freundlich zu begegnen und fie nachher, ohne daß fie's merkten, wie von hinten ber, fromm zu machen. Gie follten fogleich die volle Wahrheit hören. Aber weil das Evangelium nicht ein harter Stein ift, den man den Leuten an den Ropf wirft, sondern eine frohe Botschaft, die man ihnen verkiindigt, jo follt' es in der Gemeinde mit Sang und Klang seinen neuen Einzug halten. Che die Leute darüber nachbenken ober in ben benachbarten Städten fich Rath holen tonnten, was ein Bietist sei, sollten sie in die warme Fluth, welche die Welt Bietismus nannte, in das frische, freie, frohe, fromme Leben, das aus dem Evangelium quillt, eingetaucht werden. Schon am Sonntag nach ber Einführung lud ich von ber Rangel die confirmirte Jugend für eine nachmittagestunde in den Schulfaal ein. Er ward gang voll von jungen Leuten. Ich fang ihnen geistliche Lieber vor, die sie nicht kannten, aber sofort nachsangen, vor Allem das unvergleichliche Wanderlied für Feld und Wald "Schönfter Berr Jeju", und erzählte ihnen. Rachdem biefer erfte Burf gelungen, lud ich am folgenden Sonntag die Gemeinde, soviel ihrer Luft bazu hatten, zum Gang in den Wald ein. Die Jugend tam gablreich ins Bfarrhaus, auf allerlei Wegen ichlichen die Alten nach, - o wie ichon war der Gang durchs Feld! Der April hatte nach dortiger Bauernregel dem Mai die Ahren geliefert;

die Hilgel standen dick mit Korn; zwischen den Kornseldern hin zogen sich goldne, dustige Streisen mit Raps; der Wald hatte sein weichstes und hellstes Buchengrün; unter den Bäumen blühten Maiblumen; der alte Forstwart war stolz, des Waldes Herrlichteit dem jungen Pfarrer zu zeigen, und trausich drängten sich die lieben Leute um mich her. Es war ein schöner Ansang zu einem herzlichen Verklichen Berhältnis gemacht.

"Es follte viel berglicher werden, als erft die Sausfrau ins Bfarrhaus gezogen war. Das fatholische Pfarrhaus entbehrt Diefes Segens. Und in ber evangelischen Kirche bort man wohl bie Meinung aussprechen, die Frau fei eben für bas Bfarrhaus, in ber Gemeinde habe fie nichts zu thun. Freilich, wenn die Pfarrfrau mit Sorgen für die Rinder und bas Sauswesen belaftet ift, ober wenn ihr ber Geift bes Glaubens fehlt, ber in ber Liebe thätig ift, oder wenn fie die Gabe nicht hat, mit dem Bolf umzugeben, ober wenn sie, flatschsiichtig und eigennützig, nicht laffen fann, ihre eigenen Angelegenheiten mit benen ber Gemeinde zu ver= mengen, bann ift's gut, wenn fie fich zwischen ben Wänden ihres Saufes balt. Aber wenn fie feine Rinder, wenig Kinder ober verforgte Kinder hat, wenn fie ihr Leben ihrem Beiland zum Dienst verschrieben, wenn fie unter ben Gemeindegliedern verständig wandelt, leutjelig, ohne Herablaffung, wenn fie lieber giebt als nimmt und hohen Ginnes auch im Rleinften ben Ausban bes Reiches Gottes im Auge behält, warum follte fie ihr Pfund vergraben und die Noth des Bolfes ungestillt laffen? In der ersten Christengemeinde, fo scheint es, wurde der Bittwen = Name Amts= name, weil es fich jo leicht ergab, bag Bittwen als Diakoniffen ber Gemeinde fich barboten, warum follte man nicht von einer Bfarrerin reben burfen, in bem Ginne, bag fie ihres Mannes Amt mit der Gabe, die ihr Gott gegeben, ftill begleitet und unterftüt? Die Frau hat oft vor dem Manne den durchdringenben Blid voraus, ber eines Menichen Art und Lage ichnell und tief erfaßt. Leichter als dem Bfarrer offenbart fich der Bfarrfrau Die befimmerte weibliche Geele. Wenn ber Pfarrer in Gefahr ift,

über gelehrten Studien ober ben firchlichen Rämpfen das Nächste ju bergeffen ober zu verfäumen, wie gut ift's, wenn die Pfarrerin an den Kranken, der besucht werden muß, an den Armen, ber Silfe bedarf, an die Erledigung irgend eines Geschäfts, deffen Aufichub Schaden bringt, erinnert! Ohne die Riiche ber Pfarrfrau, ohne ihre geschickte Pflege, ohne ihr mildthätiges Gingeben in die äußerliche Noth, wie rathlos fieht der Pfarrer da! Und wenn doch bas Pfarrhaus im weitesten Ginne ein gaftliches Saus fein, wenn die Gaftlichkeit des Bfarrhauses geradezu im Dienste der Seelforge fteben foll - wo bliebe biefe Gastlichkeit ohne bie Frau? Wir ftellten unfer Saus in die warme Mitte ber Gemeinde. Immer mannigfaltiger wurden die Fäden, durch welche fein Leben mit dem der Gemeinde verflochten wurde: Armenpflege, Krankenpflege, Fiir= forge für die Kinder und für die Alten, Rath, der gradezu in allen ehrlichen Angelegenheiten gesucht ward, Besuch in ben Säusern ber Bfarrtinder, Bewillfommnung berfelben im Pfarrhaus. Es ward ein wirkliches Zusammenleben. Was in ber Gemeinde vorging, bas theilte seine Wellenschläge bem Pfarrhaus mit. Und nie wird in uns die dankbare Erinnerung an die treubergige Liebe erlöschen, mit welcher die guten Pfarrfinder für das Pfarrhaus forgten, liefen und beteten, wenn Roth darinnen eingekehrt war.

Der Sommer, der zum Zusammenleben am wenigsten geeignet ist, ging hin und der Herbst kam. Die Feldarbeit schloß ab, und ehe die Arbeit der Weber im Hause, der Holzhauer im Walde begann, ward die Kirchweihe geseiert — ein heiliger Name, mit dem ein sehr weltliches Ding bezeichnet wird. Eine sildbeutsche Kirchweihe ist ein schweres Kreuz sür einen ernsten Pfarrer. An keinem Tage ist die Versuchung, die Kirche nicht einmal zu bessuchen, größer als an diesem. Die Zurüstung der Mahlzeit hält die Frauen, die in allen Gliedern zuckende Erwartung die Jugend zurück. Am lieben lichten Sonntag, der sonst auf dem Lande noch Baradieseshauch hat, tobt die tollste Lust durch das Dorf. Die Ersparnisse, die sür Erleichterung der wirthschaftlichen Lage so nöthig wären, sind rasch versubelt. Plötzlich scheint die Welt wieder ganz

in ber Berrichaft bes Dorfes zu fein. Daß es in folder Beije nur einmal im Jahre gugeht, ift ein geringer Troft für ben Birten ber Gemeinde, ber ichon gehofft hatte, die Gemeinde finde an bem wilden Leben überhaupt feine Freude mehr. Richts ift wirfungslojer als das Donnern gegen althergebrachte Bolfsluftbarfeit, wenn für dieselbe nicht ein Ersat geboten wird. Das Bfarrhaus bat feine Beranlaffung, grade die Rirchweihe nicht mit zu feiern. Nachbem wir im ersten Jahre die Art, wie das Dorf das Fest beging, tennen gelernt, jannen wir auf eine vorbildliche Weise, welche bas Pfarrhaus annehmen konnte. Wenn die Spiftel bes Teftes von dem neuen Jerufalem fagt, darinnen alle Thränen von den Augen gewischt werben, fo liegt ber Wunsch nabe, an bem Tage wenigstens einige Menschen fröhlich zu machen. Und wenn bas Evangelium erzählt, daß Zachäus dem Beren Jeju ein Gaftmahl bereitet bat, fo empfiehlt es fich, bag auch bas Pfarrhaus ein Gaftmahl halte und benfelben Berrn Jejus zu Gafte bitte, wenn auch in feinen geringften Gliedern. Go wurden benn die Gafte gum Dable gelaben. Ein halb Dutend ber älteften zugleich und ärmften Männer und Frauen, Wittwen und Wittwer, Junggesellen und Jungfrauen famen in ihrem ichonften Sonntagsftaat zum Mittagstifch. Die Unterhaltung ging gut. Den Bemühungen ber Wirthe, Dieselbe in warmen Flug zu bringen, fam bas Berlangen ber Gafte entgegen, fich als fluge, feine Leute zu beweisen. Wohlbefriedigt, eine Gabe im Rod ober unter ber Schurze, gingen fie beim. Um Abend war größerer Empfang. Die ernsten Leute im Dorf, welche an bem lauten Treiben fein Gefallen hatten, die Blinden, Lahmen, Siechen, welche ichon burch ihren forperlichen Buftand vom Tang plat ausgeschloffen waren, dazu die Confirmanden, die am wenigsten die laute Luft mitmachen follten, waren ins Bfarrhaus geladen. Der Raum war fo flug ausgebeutet, daß fünfzig und mehr Gafte einen Git finden tonnten. Rafee und Ruchen ward gereicht, Die Sauptsache aber war ber geiftliche Gefang, bas göttliche Wort, bie erbauliche Erzählung, das herzliche Gebet. Ginmal an einem solchen Kirchweihabend erhielten wir von fernher unerwarteten,

lieben Besuch, recht zu einem Zeugnis, wie ber herr burch bie Rraft seiner Liebe die Gläubigen weithin burch die Länder ver= bindet. Die Nacht war hereingebrochen. Ich ruhte von des Tages Arbeit und sammelte mich für die Abendstunden mit meinem Bolt. Die Sausfrau ließ die Tifche und Bante gurechtstellen. Da tommt die Treppe herauf ein Mann, dem man's an den unsicheren Tritten anmerkt, daß er fremd fei. Ich gebe ihm entgegen — ein Gaft aus Baris fteht vor mir, ein beutscher Geiftlicher, ber in ber fremden Weltstadt seinen Landsleuten diente. Er ift seitbem ein weitberühmter Mann geworden um des mannigfaltigen Werks ber Barmbergigfeit willen, bas er auf weftfälischem Grund und Boben 3um Besten der evangelischen Kirche und des deutschen Bolks treibt. Damals hatte ihn die Sehnsucht getrieben, das Bolf, unter bem er in Baris lebte, einmal in feinen heimischen Gigen fennen gu lernen. Da war er zur rechten Stunde gekommen. Bald trippelte und trappelte es die Treppe herauf, wie alte Bekannte waren ihm die Seffenleute, und die Rinder gar waren jein Entzücken. Wer hatt' es nun beffer, die braugen in der kalten Luft mit Tang und Trunt fich erhitten, ober wir brinnen, die wir die Werke bes herrn unter den Bolfern rühmten und unfre Sande auf feine Gnade neu verbanden? D, wenn man den Weltleuten, ebe fie glauben, einen Geschmad geben konnte, wie selig ber Glaube macht, fie würden kommen und bitten: helft mir, daß ich glauben lerne!

"Bo diese Tage nicht wirden verkirzt, so wirde kein Mensch selig. Diesem Bort hat bekanntlich ein frommer Bauer die Ausslegung gegeben: wenn siir das Landvolk nach den langen Sommerstagen mit ihrer Feldarbeit nicht die kurzen Bintertage mit ihren Bibelstunden kämen, dann stiind' es mit dem Seligwerden der Leute schlimm. Die Ausslegung entspricht nicht allen wissenschaftslichen Forderungen. Aber es ist etwas an der Sache. Den Binter soll der Geistliche nur fleißig ausbeuten, da ist mit den Leuten am meisten zu machen. Wir hielten mancherlei Bersammlungen. In vier Kreisen, die ineinander liesen, wogte allmählich das geistliche Leben des Dorfs. Der größte war die ganze Gemeinde, die sich

sonntäglich in der Kirche versammelte, in der fleinen, von dem " Runftmaler" ber benachbarten Patronsftadt mit biblifchen Beschichten reich bemalten, aber schöner noch mit den Bfarrkindern in der bestimmten Ordnung ihrer Gibe geschmiidten Rirche. fleinerer Kreis fam am Sonntag Abend im geräumigen Schulfgal gusammen. Da erichienen hauptjächlich die Mühseligen und Belabenen, bie Ginnigen und Ginfamen und bie gesangesluftige Jugend. Bibelftunde, Miffionsstunde wurde gehalten. Es ward aus allerlei Schriften, 3. B. aus bem "Bandsbeder Boten" und aus D. Glaubrecht's, unfere Landsmanns, Biichern vorgelegen, die alle lauteten, als ob ihre Geschichten in dem Dorfe felbst geschehen wären. Und von wie viel Männern und Frauen, Knechten und Mägden bes herrn ward bem laufchenden Bolt die Lebensgeschichte erzählt! Die Luft des Abends war aber ber Gefang vor Allem. Auf die ein= fachste Beise, wie fie beim Bolte branchlich ift, burch Borfingen und Rachfingen, ohne Instrument, ohne Roten wurden die Lieder eingeübt. Gie fanden fich in bem "fcmargen Büchlein", Die beften Chorale, auch eine Angahl geiftlicher Lieber leichteren Stils. Durch biefe Gefangesübung wachte in alteren Leuten bie Erinnerung an geiftliche Bolkslieder auf, die fie lange nicht gefungen. die Reben wieder blühen, rühret fich der Wein im Faffe." Altes und Renes ward im Liederschatz zusammengebracht. Biele Lieder sangen die Männer, Frauen und Kinder wechselnd, das gab einen ichonen Wetteifer und eine ergöhende Mannigfaltigkeit. Und nie ift mir flarer geworden, daß bas Chriftenthum den Ton des Lebens bilbet und milbert, als durch die Beobachtung, wie mit dem Bachjen bes Glaubenslebens ber Gejangeston meines Landvolfs inniger und garter ward. In der Woche - das war der britte Rreis - fam im Pfarrhaus eine kleinere Schar, Die Intereffe genug am Borte Gottes hatte, zur Bibelftunde gujammen. batten Alle unfre Bibeln bor uns liegen. Die Auslegung geschab im traulichsten Tone, wohl auch im Zwiegespräch. Endlich verjammelten fich am Sonnabend, nachdem bie Wochenarbeit völlig geichloffen war, noch spät die Ernstesten und Gefordertsten ber Gemeinde ohne den Pfarrer und beteten um Sonntagssegen. Es versteht sich von selbst, daß in allen diesen Bereinigungen das Leben des Dorfs und was grade in ihm vorwiegend war, Freud' oder Leid, pulsirte. Wie warm ließ sich die Fürbitte einlegen, wenn Noth war, wie ernst auch brüderliche Zucht üben: du nimmst Theil an unsern Bersammlungen, aber was hör' ich von dir? Thue ab von deinem Wandel, was mit deinem Bekenntnis sich nicht verträgt!

"Es tam Weihnacht. Wie ftill war ber Gang aufs Filial, durch Feld und Wald im tiefen Schnee! Das Auge fpahte unter den Tannen, deren Zweige unter der winterlichen Last sich bogen, umber, welche etwa werth fei, mit den Weihnachtskerzen geschmuckt ju werben. Aber die Sorge, den rechten Baum für die Rirche und bas Pfarrhaus zu finden, übernahm mit bem ichonften Gifer ber alte Forstwart. Um heiligen Abend läuteten die Gloden. Man fieht aus jedem Hause ein Licht nach der Kirche wandern und hinter ihm ber die fehnstichtigen Menschen, Alte und Junge. Bom Altar aus ichimmert ben Gintretenden ber brennende Chriftbaum entgegen. Die Jugend ift um ben Altar gebrängt, Die Gemeinde hat ihre Site eingenommen. Run wird ein liturgischer Gottesbienst gehalten, in der einfachsten Gestalt, daß zwischen Gebet, prophetifche Berheißung, evangelische Erfüllung, Gegen bie ichonften Beihnachtslieder eingelegt werden. D wunderbare Kraft der heil= famen Gnade, daß fich alljährlich Bethlehem vieltaufenbfach erneuert! Racht und Rlarbeit, Botichaft und Wanderung, enger Raum und weite Wonne, Gefang bes himmels und Wiederhall auf der Erbe, Winter, aber neues, fiiges, warmes, frohes Leben! Der Feier in der Rirche folgt die Feier in den Säufern. Bon Jahr ju Jahr mehren fich die Chriftbaume durch ben ftillen Ginfluß bes Chrift= baums im Bfarrhaus. Um biefen versammeln fich mit ben Sausgenoffen etliche Geladene, benen eine besondere Freude gemacht werben follte. Der Schullehrer ift von ber Feier fo ergriffen, daß Hoffnung erwacht, es werde auch in fein Saus wieder Fried' und Freude einkehren. Auf dem Nachbarort war ein Schmied von

starker Armeskraft lahm, aber auch ein innig frommer Chrift geworden. Er lernte als Familienvater noch die Buchbinderei, und die frommen Leute ließen bei ihm ihre Bücher binden. Er wird selten eins gebunden haben, ohne es zu lesen. Die Pfarrfrau hatte jüngst ein neugebornes Kind in seiner Hitte gefunden, gebettet in eine Pappschachtel, auch ein Stück Bethlehem. Der arme Mann war geladen, die Beihnachtsseier im Hause mitzumachen, und wie er die Freude einsog, welche der Abend ihm brachte, ist nicht zu sagen.

"Die furzen Tage wurden wieder länger. Der Friihling tam. Die Kinder gingen fruh nach "Rosen" in ben Bald. Denn Rojen beigen bem Bolte bort alle Blumen: Schliffelrojen bie Schlüffelblumen, Bäumchensrofen ber Flieder, Dornrofen bie wilden Rojen am Sag. Es war benn Beit, auch die Sonntagsgänge in ben Bald wieder zu beginnen. Und wenn Pfingsten da war wie innig umfing fich und durchdrang fich an diesem Feste Ratur und Gnade! In jener Gegend geschieht auf Pfingsten die Confirmation. Ein paar Tage vorher ichon werden von den Kindern die freundlich geöffneten Garten ber Bauern geplündert und aus ben Biefen bie ichonften Blumen geholt. Der Bald liefert grine Maien und Gichenlaub die Fille. Die Kinder vor Berftreuung zu bewahren, geht das Pfarrhaus in die frohe Geschäftigfeit mit ein. Der Pfarrer führt die Kinder felbst in den Wald und wieder beim, die frifden Stimmen fingen ihre geiftlichen Banber = und Friih= lingslieder. Die Pfarrerin nimmt alle Spenden bes Frithlings in ihrem fühlen Reller auf und fitt bann mit ber Rinberichar im Sof, Kranze und Laubgewinde zu binden, und unter ihrer Leitung schmiidt die Jugend nachher Kirche und Altar. Es ift nicht ber beste Geschmad, aber um bes lieben Bolfs willen wird die Bolfsfitte zugelaffen, alle bunten seidnen Bänder, welche die Frauen und Jungfrauen bes Doris in der Trube bewahren, beut' an ben Maien in den Kirchen, bis an die Hörner des Altars, flattern zu laffen. Um Sauptorte geschieht die Ginsegnung am Bfingftjonntage. Wenn der Pfarrer von dem Filial, wo er in aller Frühe ichon gepredigt

bat, zurückfommt, empfangen ihn die lieben geschmückten Kinder in frommer Ungeduld, Die Knaben in langen Roden mit Sträugen an der Bruft, die Madchen im dunkeln Rleid, Kranglein im Saar. Gefegnet feid ihr, liebe Knaben, wie junge Stauden im Buchen= wald, ihr, liebe Mädchen, wie thanige Lilien im Frühlingsgarten! Die Ginjegnung geschieht - wenn Bekenntnis und Gelübde abgelegt wird, wie voll raufcht ber Gefang ber ganzen Gemeinde, wie herzbeweglich klingt der Gefang, den die Kinderstimmen der Confirmanden allein anstimmen, und dann läuten die Gloden, und durch die Gemeinde draugen und drinnen zuckt's wie heilige Gewißheit, daß es ein himmelreich giebt, in welches die Alten ein= geben und die Jugend mitnehmen möchten. Am Nachmittag nach dem Gottesdienst machen die Rinder gemeinsam Besuche bei ben Eltern, aber am Abend kommen fie noch einmal ins Bfarrhaus und der Bfarrer betet mit ihnen und forgt, daß fie von der Abend= andacht unmittelbar zu Bett geben. — Am Bfingftmontag balt er friih die Bredigt am Mutterort und eilt dann über die Wiesen mit blauem Bergigmeinnicht und rothem Rice, burch bas Feld mit griinem Korn und gelbem Raps, in den Wald mit Bogelgesang und Maiblumenduft nach dem Filial. Welche Entzückungen find biefe Morgengange von ber Bredigt zur Bredigt! Wie reich vergelten fie die Wege, die in ichwerer Jahreszeit mithjelig gemacht worden find! Um dritten Weihnachtstag, unter unaufhörlichem Schneefall, tam bem Pfarrer, ber zur Trauung aufs Filial mußte, der Müller zu Bferd entgegen: es sei nicht durchzukommen. Aber der Pfarrer kam zu Fuß hindurch, durchs Feld pfadlos nach der Balbesliicke steuernd, welche den Beg andeutete. Als der Thauwind ichnob und die Wafferfluth ben Steg ichief legte, geschah es einmal, dag ber Pfarrer mitten aus feinen Predigtstudien in ben angeschwollenen Bach stiirzte. Aber bas Baffer verlief und bas Land griinte, und von Sonntag zu Sonntag wuchs die Wonne, die Bredigtgedanken ungefährdet durch den Friihling zu tragen. Die Sonntagestille ift nur belebt burch bie geiftlichen lieblichen Lieder der Lerchen auf dem Feld, durch den tiefen, ernsten Choral

ber Ringeltaube im Wald und burch die Griffe ber Britber im Amte, welche bie Bloden auf Flitgeln bes Morgenwindes aus den benachbarten Dörfern herübertragen. Und ber Gingang ins Filial ift immer besonders erquicklich, weil die Leute dort des Pfarrers, den sie seltener seben, sich doppelt freuen. Auch dort ift am Bfingftfeft bas Rirchlein mit Balbesgrin und Blumenfrangen gefüllt, auch dort brängt sich Ropf an Ropf die Gemeinde. Heute nach der Einsegnung theilt — das einzige Mal im Jahr — der Bfarrer bas Mittagsmahl mit ber lieben Schullehrersfamilie. Rach Tiich ift noch einmal Gottesbienft. Dann giebt ber Pfarrer voran, die eben eingesegnete Jugend und mit ihr Alt und Jung ihm nach. Es geht auf dem Weg nach dem Mutterdorf in den Wald. Bon fernber hört man ben Gefang der Gemeinde, die von dort ent= gegen kommt. Die beiden Gemeinden ichmelgen zusammen. Unter ichonen Buchen laffen wir uns nieder. Auch aus andern Dörfern find Confirmanden mit ihren Angehörigen gefommen. Lied um Lied tont burch die Waldesfirche. Dazwischen zerstreut sich die Jugend in den Wald und tommt mit Maiblumen geschmiidt gurud. Bum Wettgefang werben bie Gemeinden auf zwei Sügeln einander gegeniiber gestellt. Eine Ansprache wird gehalten, die Alten werden an ihr Geliibbe erinnert und ermahnt, ber Jugend zu helfen, daß fie Treue halte, der Jugend wird noch einmal jum Bergen gesprochen, es wird aus der stillen Waldversammlung hinausgewiesen in die große Gemeinde der Gläubigen und hinauf in ihre Bollendung. Wenn die fintende Sonne durch die grinen Blätter fpielt und mit ihrem Scheine die alten Baumstämme anglüht, nehmen wir Abschied, und beide Gemeinden treten ben Rückzug an. "Run ruben alle Balber", "Wo bift bu, Sonne, blieben ", " Breit aus die Flügel beide" - unter diefen Abendklängen ziehen wir beim-Bon Jahr zu Jahr nehmen die Baldversammlungen zu. Gie werden, auch ohne Pfingstjest, immer mehr zu Pfingstversammlungen. Mus ber gangen Umgegend nehmen die Chriften Theil und laffen fich von Gottes Werk, auch unter ben Beiben, ergählen.

Berlief benn das Leben in lauter Festlichkeit? Ich habe

unfer Dorf zunächst in feinem ichonften Conntagstleibe geschilbert, um einen Eindruck zu geben, daß bas Evangelium als frohe Bot= ichaft feinen Einzug in die Gemeinde halten müsse und mit wie einfachen Mitteln Freude zu schaffen fei. Der Berficherung bedarf es nicht erst, daß auch bei uns schwere Noth die Menschen belaftete und die Siinde der Leute Berderben war, daß das Wort Gottes wie ein zweischneidig Schwert ins faule Fleisch bes Sünders gebohrt werben mußte, und daß der Bergen Gedanken in beftigem Widerspruch, aber auch in seliger Zustimmung sich offenbarten. — Auf die Armuth der Leute ward ichon hingebeutet. Dort driiben im Rämmerlein bem Bfarrhause grade gegenüber wohnt die Wittwe, man weiß kaum, wovon sie lebt, wovon sie auch das Wenige begabit, bas fie genießt: ihren Rafee von Möhren ohne Milch, in dem fie ihr trodenes Brod anseuchtet, zur festlichen Abwechslung Scheiben von Kartoffeln, die fie am beigen Dien fich gebraten. Denn für die Erwärmung ber Stube forgt noch ber Balb, ber fein burres Holz ben armen Leuten abgiebt. Sier ift mit nachbar= licher Freundlichkeit nicht ichwer zu helfen. Bon Fenster zu Fenster fonnen wir mit der lieben Alten sprechen. Benn die Gisblumen nicht aufgethaut find, können wir nachsehen, ob fie trank im Bett "Ihr Triibfal, Jammer und Glend ift tommen zu einem felgen End" - es war in ber armen, reinlichen Stube fo still und feierlich, als die Bfarrersleute hineintraten ans Sterbebette, jo einfältig hat fie Gunde und Glauben bekannt, jo hungrig und durstig Bein und Brot empfangen und so wohlig und zuversicht= lich ift fie hinübergeschlummert. — Wir hatten eine alte Jungfrau im Dorf, fie ftarb an keiner Krankheit, fie ftarb am Alter. Bor langen, langen Jahren war fie ihrer Schwester gefolgt, die fich in unfer Dorf verheirathete. Die paar hundert Gulben, die fie befaß, gab fie in bes Schwagers Wirthichaft. Damit war fie Glied ber Familie geworden. Sie gab ihre Arbeitstraft und empfing ihren Unterhalt. Aber die Schwester starb, der Schwager starb, die Tochter ber Schwester ftarb, das haus ward verkauft und fam in fremde Sande. Der alten Jungfrau blieb nichts als ihr Bett und

bas Recht, baffelbe in bem Saufe aufzustellen und drinnen gu ichlafen. Es war ein ichweres Leben. Wäre fie in ben Beimaths= ort zurüdgegangen, die Gemeinde hätte fie wohl unterstitgen müffen, aber Niemand hätte fie noch gefannt. In unferm Dorf, wo das alte "Baschen" mit bem ichiefen Rücken und zur Erbe gebeugtem Angeficht Jedermann fannte, hatte fie fein Recht auf Unterftiigung. So ward fie ber Pflegling einiger wohlgefinnter Menschen, nament= lich aber bes Pfarrhauses. Immer gekrimmter ging fie, wie alt fie war, wußte fie felbst nicht recht. Als fie das Zeitliche gefegnet, bachten wir baran, ber Bereinfamten, hinter beren Garg fein Berwandter geben würde, ein stattliches Beleite zu geben. Die ernsteften Chriften waren bereit, bem Garge gut folgen. Einer erinnerte baran, daß oben im Rirchthurm eine Krone aufbewahrt werde, welche jonft den Jungfrauen auf den Sarg gelegt worden. Aber ber Brauch fei in Bergeffenheit gerathen. ließen die Jungfrauen = Krone, fie war groß und ftattlich, aus bem Rirchthurme holen und ichmiidten bes Baschens Garg bamit und geleiteten ihn durch die Reihe von Fichten, die nach dem Friedhof führten, zu seiner Ruhestätte. Und wie wohl that es uns Allen beim Riidblid auf diesen Lebenslauf, uns der Rube zu getröften, die dem Bolke Gottes noch vorhanden ift! - Es ift nicht ichwer, einer Einzelnen die letten Tage und Jahre zu erleichtern. Aber dort die Familie mit neun Kindern - ein Sans ift da, Ader liegen draugen, Ribe fteben im Stall, ber Mann arbeitet mit feinem ältesten Sohn bei Nacht im Bergwerk, bei Tag auf bem Felbe, und bennoch, wie jammerlich feben die Rinder aus, wie armjelig ift die Haushaltung! Woher fommt der Nothstand? Wo jeine tieffte Burgel ift, weiß ich nicht. Aber jett ift Alles verichulbet, Steuer für ben Staat und die Gemeinde, Bins für bas auf Saus und Ader geliebene Rapital und Rleider und Schuh für die Kinder, das Alles macht eine Last, unter welcher ber Mann meinte erliegen zu miiffen. Da ift ber Jude gefommen und hat Rath gewußt, und nun ift im Grunde Saus und Ader und Rub und Arbeit, Alles für den Juden. — Dort ein anderer Mann mit

stattlicher Hofraithe und gutem Sandwerf neben dem Ackerbau, feine Frau eine Berle von Gemüth, er felbst von dem Evangelium angezogen, und doch geht's abwärts, immer abwärts - was für ein Bann liegt auf bem Saushalt? Die Leute munkeln etwas bavon, Bott allein weiß es. - Es mußte Armenpflege getrieben werden. Bor Allem gelang es uns, die lieben Kinder, die fich ans Betteln gewöhnt hatten, im Pfarrhaus einzufangen. Gin Kaufmann in ber Brovingialstadt lieferte Sandschube nach Amerika. Wir gewannen ein junges Mädchen, das genau lernte, wie die Sandschuhe gehätelt werden mußten, und nun unfere Rleinen die Runft lehren tonnte. Da fagen fie benn in einer großen Stube bes Pfarrhaufes auf Banken und Rlöten, welch eine ichwache Schar! Der Argt, der einmal hereintrat, fand nur einen Jungen richtig genährt und völlig gesund, und ber gehörte eben nicht zu ben Urmen. Es war doch ein liebliches Bild und gutes Werk. Die Kinder gewöhnten sich an die genaueste und sauberste Arbeit, sie verdienten etwas, bagu fernten fie figen - gum Springen war immer noch Beit genug. - Ms uns im Winter die Roth zuerst nacht vor die Augen trat, schrieben wir an ferne Freunde, und fie schickten uns Geld, mit welchem wir eine fleine Darlehnstaffe begründen konnten. Manchem Juden war so sein Werk verdorben. Besonders schwer fiel es uns aufs Gemüth, als ber Frühling tam, und die armen Leute fitr bie Aderden, Die fie noch bejagen, Die Gettartoffeln nicht hatten. Da half uns unfer lieber Pring, ber uns in unferm Bfarrleben ein fo treuer Beiftand war. Er tam oft aufs Dorf. um nach ber Wirthschaft zu sehen, und fehrte allemal bei uns ein. Und wir besprachen Alles miteinander, unfern Glauben, unfre Geligkeit und unfer Liebeswerk, junachft an ben armen Leuten bes Dorfs. In den Pfarrhof ward ein großer Wagen voll Kartoffeln gefahren, und zu geringem Preis, aber gegen bare Bezahlung wurden sie abgegeben. Und es währte nicht lange, so waren sie alle in den Acker gelegt. Und was der Acker trug, wie wichtig war uns das! Der Pfarrer braucht nicht felbst Landwirthschaft zu treiben, um mit gangem Bergen Freud' und Leid bes Landmanns

gu theilen. Er fieht, daß im langen Winter bas Brot für ben Meniden, bas Futter für bas Bieh fnapp geworben. Bom Gebirge weht ein ranher Dft, der warme Regen fehlt und nichts will wachsen. Die armen braunen Riihe uralter, landesüblicher Raffe sehen aus wie die magern Kibe Pharao's. Die mitleidigen und für den Sausstand besorgten Frauen suchen, was sich von Gras und Kraut am Feld, am Rain, auf ben Waldwegen findet. Die Saat fommt nicht voran. Der Beigen, obwohl er febr bunn steht, bauscht fich wohl noch. Aber der Roggen leidet unter dem rauhen Wind bei mangelnder Schneedecke. Und zur Sommerjaat wird es jo jpat. Bon Boche zu Boche, von Mond zu Mond beobachtet ber Pfarrer bei seinen Gängen durch die Flur, wie die Rartoffeln aufgeben, die Gaat unter aller Gorge ber Menichen bennoch wächft, ber Rlee fein Futter bietet. Bald ift die Räffe feine Sorge, bald die Diirre. Oft neigt fich die Wolfe, als konne man fie mit den Sänden greifen. Aber es fällt fein Tropfen. Es wird um einen gnäbigen Regen gebetet. Da geschieht es am Sonntag nachmittag mabrend bes Gottesbienftes. Bom Altar burch ben Sauptgang bis zur Sauptthir steht die eingesegnete Jugend, die Alten figen in den Banken, die Thuren fteben offen - auf einmal, mitten in der Katechismuslehre ein Rauschen wie Geruch des grünen Feldes bringt's burch die Thuren — ber Pfarrer unterbricht die Katechismuslehre, er stimmt an und die Gemeinde fällt ein: "Er giebet Speife reichlich und überall, nach Baters Beise fättigt er allzumal, er schaffet früh und spaten Regen, fillet uns Alle mit feinem Gegen!"

"Keine Krankheit trat in irgend ein Haus, ohne daß das Pfarrhaus alsbald Kunde davon empfangen hätte. Der Arzt kam selten ins Dorf, ohne uns einen Besuch zu machen und mit uns über die Kranken zu sprechen. Auf seinen Rath sütterten wir das uneheliche Kind, das wohl sonst die draußen dienende Mutter bald von der Last der Ernährungspflicht befreit hätte, mit rohem Fleisch und stärkendem Malaga. Wie ein Würgengel schritt von Zeit zu Zeit die Halsbräune durch das Dorf. Welche Stunden

haben wir an den Sterbebetten der lieblichsten Kinder zugebracht, wie entsetzlich war das Üchzen und dazwischen wie lieblich die Äußerungen der Hoffnung: ich gehe zum Heiland! Der Arzt selbst gestand, daß von der Bräune befallen zu werden siir ein Kind sast so viel sei als zum Fenster hinaussallen und den Hals brechen — dennoch ließen wir uns die Pulver siir die verschiedenen Altersstussen im Borrath machen, damit wir rasch Hilse versuchen konnten. Die Opinmtropsen, die er einem in Raserei versallenen Typhusskranken verordnet, legte er in unsere Hände. Lungenkrankheiten und Nervensieder waren die häusigsten Krankheitserscheinungen, welche Freude, wenn Genesung kam, und wenn der Tod eintrat, welche ernste Leichenseier!

Wie in einer kleinen Gemeinde jeder Fall ber Armuth und Krankheit dem Geiftlichen bekannt wird, jo auch jeder einzelne ichwere Stindenfall. Und verborgen bleiben ihm nicht die tiefgewurzelten Gündenschäben, die das Leben burchfressen. In der großen Stadt fieht ber treue Beiftliche gangen Glinden = und Elendsmaffen gegenüber. Es ift wie zufällig, wenn grade biefer Einzelne an feine Thir flopft und Silfe sucht, wenn er grade in biefes Saus tritt und Hilfe bringt. Er arbeitet zwar von friib bis fpat, aber er hat babei bas Gefühl, bas Meifte, mas ihm zu thun gebührte, verfäumt zu haben. Anders in der fleinen Gemeinde. Er kennt jedes Pfarrfind, und wenn ihm Arges von ihm ins Ohr bringt, jo erschrickt seine Seele. Er burchwandelt bas Dorf am Sonntag, am Feierabend, er bort bas Singen und Schreien beim wilden Gelage, das find nicht fremde Menschen, das find biefelben Leute, die vor ihm in der Kirche fiten, die Männer, deren Frauen er in ihrem Elend zu tröften hat, die Jugend, der er die fegnende Sand aufgelegt. Da giebt's Geufgen und Beten, es muß aber auch Strafe und Mahmung geben. Neben der Armuth ging in der Gemeinde die Genuffucht ber, ein unverwüftlicher Trieb nach Gefelligfeit, ber nach jedem Geschäft zum Birthehaus ober wenigftens jum Branntweinglas trieb. Der Sändler, ber fernber tam und Wochen lang die Seinen nicht gesehen hatte, ging, ehe er fein

Saus besuchte, ins Wirthsbaus. Wer in ber Stadt mar, trat bort ins Wirthshaus, ehe er fie verließ, und beimgekehrt fag er, ehe er an seinen Tijd fich fette, noch ein Stiindlein am Wirthshaustifch. Die Holzhauer machten unter einander einen Socialismus bes Branntweintrinkens, von bem keiner fich auszuschließen magte. Und wenn Holz ober Gras öffentlich versteigert warb, jo ging Mancher mit hinaus, ber nicht mitzubieten bachte, - es fehlte ber "Weintauf" nicht, die uralte beutsche Sitte, burch einen Trunt ben Sandel fest zu machen, behielt man auch da bei, wo der Zuschlag und der Eintrag ins Protofoll Festigkeit genug bot. In ben Spinnftuben ging ber Branntwein umber, und am Sonntag, nachdem ich einmal das Wirthshausleben der Jungfrauen in einer Beichtrede icharf vorgenommen hatte, ging die Jugend in den tiefen Bald, der Krug folgte, - auf einem Spaziergang entbedt' ich im Tannenholz einen geebneten Plat, es war der Tangplat ber Jugend, eine ber " Soben ", wo fie unbewacht die Sonntagsnachmittagsstunden verjubelten. Wer bas Bolfsleben fennt, fann fich durch bie Rede bon ben unschuldigen Bergnitgungen nicht beruhigen laffen, er muß das Wort Gottes als das Schwert brauchen, das die zügellose Luft bekämpft, und als das Licht, das zu edlen Freuden leuchtet. Als ich die erfte Fastnacht in dem Dorfe erlebte, entging mir nicht, daß am Montag Nachmittag das Zusammensiten der Jünglinge und Jungfrauen in ben Spinnftuben begann, durch ben Dienftag fich hindurchzog und am Mittwoch friih fein Ende noch nicht gefunden hatte. Da ließ ich sämmtliche betheiligte Jungfrauen ins Bfarrhaus rufen, fie erschienen, wohl ein Biertelhundert, ich hielt ihnen ihr wüftes Leben vor, fie gelobten Befferung, und als biefe Jungfrauen mein Zimmer verlaffen hatten, war es mit einem dicken Branntweindunfte erfüllt. — Aber wie jene Beichtmahnung das Wirthsbausleben beschränkte, so diese Aschermittwochsmahnung das Fastnachtsleben. Die Leute ließen sich sagen. Dem Pfarrhaus grade gegenüber ftand ein Wirthshaus. Zwischen beiden Säufern war ein eigenthitmlicher Berkehr. Die Wirthsleute felbst ftanden mit den Pfarrersleuten freundlich und nachbarlich, und namentlich

hat die junge Birthefrau bas gute Berhaltnis gepflegt. Wenn ihre Gafte beim Branntwein einen Anschlag aufs Pfarrhaus machten, wenn etwa Einer gereizt ward, in seiner Trunfenheit herüber zu fommen und ein Gebetbuch fich zu erbitten, wenn ein Andrer gegen den Pfarrer schimpfte und sich verhieß, er werde ihm ein Leids thun, bann tam fie ichnell gelaufen und rieth, die Thiir zu ichließen. 3d hatte ein Gemeindeglied, daß ich gleich im Anfang kennen ge= lernt - ber Mann war nicht ortsangehörig und nach bamaligem Gesets konnte ihm die Gemeinde das Beirathen wehren, obwohl er bereits eine Frau und eine große Menge Kinder ernährte. Als ich ins Dorf fam, beichlog ber Gemeinderath ichnell, bem Mann jum Beirathen die Erlaubnis zu geben. Es war meine erfte Tranung im Dorf. Eines Tags beobachtete ich ben Mann von meinem Fenster aus, wie ihn ein Wirthshausgast von der Strafe ins Wirthshaus lodte. Er war noch im Rampfe, da öffnete ich das Fenster: "Thut's nicht!" rief ich ihm zu. "Nein, Berr Bfarrer, ich thu's auch nicht!" war die gutmitthige Antwort, und er zog feine Strafe weiter zur Arbeit. - An einem Montag Morgen, als ich aus meinem Schlafzimmer in mein Arbeitszimmer trat, hörte ich im gegenüberliegenden Wirthshaus ein wüstes, wildes Singen. 3ch öffne bas Fenfter. "Was ift ba los?" ruf' ich einem Boriibergehenden zu. "Ach, Herr Pfarrer," war die Antwort, "es hat beint in der Nachbarschaft gebrannt, da mußten die jungen Ortsbürger bin, weil aber das Feuer bort schon aus war, jo löschen fie hier." Ich eile ins Wirthshaus hinüber. In ber Gaftstube unten ift niemand. Ich steige in ben oberen Stod. Much hier ift feine Seele zu finden. Ich dringe bis auf den Speicher. Da siten hinter bem Schornstein und allerlei Geräth verstedt ein halb Dutend ber stärksten Männer des Dorfs. "Aber schämt ihr euch nicht?" so red' ich sie an, "daß ihr baumstarken Männer vor mir euch verstedt?" "Ach, Herr Pfarrer," so gab Einer gur Antwort, " bie Furcht ift gu groß." Die Leute gingen zu ihren Frauen. — An einem wunderschönen Maimorgen fam ich nach gehaltener Predigt vom Filial. Ich febe vom Wald ber

etliche junge Männer mir entgegenkommen. Gie hatten ben Gottesbienft in ber freien Ratur mit Guchen von Bogelneftern dem in der Kirche borgezogen. Auf einmal find die Leute berichwunden. Run hatte ich es wohl erlebt, daß Safen gang nabe por bem Jäger fich in die Furchen brückten. 3ch ging vom Weg ab und entbedte bald meine lieben Bfarrfinder im Kornfeld verstedt und gab ihnen die Lettion, die ihnen gehörte. - Auch die wildesten Burichen, Die an des Pfarrers Bugpredigten wenig Frende hatten, hielten fich zu ihm, wenn er von andern gefährdet schien. Es war Sonntag und ein wunderlieblicher Sommerabend. Wie gewöhnlich war Berjammlung im Pfarrhof. Auf Treppen, Bänken Bolgicheitern fag Alt und Jung. Lieblich flangen die Gefänge in bie ftille Nacht. Aber bie Berfammlung war heute fleiner als gewöhnlich. Es fehlte manches junge Mädchen, das fonft zu kommen pflegte. Da geht ein Müftern burch die Reihen: "Im Wirthshaus am Bald ichlagen fich unfre Burichen mit benen vom Nachbarort blutig." Gin Spaziergang ber Jugend hatte zu biefem Ende geführt. Ich rief einige Männer auf, mir zu folgen. Dem Wirthshaus, bas zwifchen bem Balbesfaum und ber Landftrage lag, zwanzig Minuten vom Dorf, kamen wir mit geschicktem Un= griff von oben, vom Balbe ber bei. In einen wilden, aufgeregten Rnäuel ber jungen Leute aus verschiedenen Dörfern sprangen wir hinein. Ich rief in die Wirthsftube: "Beraus, was zu meiner Gemeinde gehört!" Niemand magte es, mich anzutaften, meine Bfarrfinder aber sammelten fich, jum Theil mit blutigen Röpfen, um mich und folgten mir ruhig beim. - Es war eine fostliche Freude zu feben, wie das Wirthshausleben abnahm, wie viele Manner bas Wirthshaus völlig mieben, und wie fie am Sonntag-Nachmittag mit ihren Frauen und Nachbarn zum ruhigen Gespräch vor den Thiren sagen und unter der Linde.

"Das Wort rumorte, es hatte Freunde und Feinde, aber es erwies sich mächtig. Es sehlte auch nicht an ernsten Bekehrungen, weder an solchen, die sich still und allmählich vollzogen, noch an solchen, die mit heftigen Erschütterungen verbunden waren. Bunderlieblich erichloß sich das Gemith finniger Frauen dem Evangelium, das ihm jo verwandt ift und Antwort auf feine Frage, Stillung feines Sehnens giebt. Und eine Reihe von Männern ichloß fich, ein jeder in eigener Art von der Gnade gefaßt, zu berglicher Briiberlichkeit und zum festen Rampf gegen die Welt zusammen. Alls ich zuerst zu ben Bibelftunden im Bfarrhaus einlud, famen zwei angesehene Manner. Gie faben fich in der Gesellschaft um, es waren gar geringe Leutlein, theils mit forperlichen, theils mit sittlichen Gebrechen offenbar behaftet. Nach Beendigung ber Berjammlung fagte braugen einer zum andern: "in die Gefellichaft gehören wir zwei boch nicht." Und fie gingen bom Bfarrhaus unmittelbar hinüber ins Wirthshaus. Dort fagen icon andre, auch angesehene Leute bes Dorfes. Gin Spiel Karten wird beliebt. Da gerathen die beiden wadern Männer mit den andern in Streit, und wie fie bas Wirthshaus verlaffen haben, jagt braugen auf ber Strafe einer jum andern: " bie Befellichaft ift boch noch schlimmer als bem Bfarrer feine." Gie kamen wieber in des Pfarrers Gefellichaft und wurden gläubig, innig gläubig. Der eine lebt in befter Mannestraft und arbeitet für bas Reich feines herrn. Der andre ift heimgegangen. Wenn ich ibn fragte: "Meister, was für ein Lied wollen wir noch singen?" "Mir ift Erbarmung widerfahren," war allemal die Antwort. Dort liegt er unter dem Gras des Friedhofs. Sie haben ihm aufs Kreuz E. Dt. Arndt's Lied gesett: "Geht nun bin und grabt mein Grab, benn ich bin bes Treibens milbe." — Er hatte einen Gohn, seinen ältesten, ber in die Wege bes Baters eintrat. Der Jüngling fiel mir gleich im ersten Jahr in ber Ratechismuslehre auf, an welcher die Jugend bis zum zwanzigsten Jahre Theil nahm. Er hatte eine tiefe Bafftimme, mit welcher er antwortete, und ich glaubte ihm etwas anzumerken von einem Rampf zwischen der Luft, zu antworten, und ber Scham, bag er ichon ein jo großer Schüler fei. Dag ein tiichtiger Rern in dem Jüngling war, fonnte ich nicht verkennen. Gines Sonntagenachmittage, als es bie Burichen auf der Biese hinter bem Pfarrhaus gar zu wild machten,

ging ich zu ihnen hinaus und verwies es ihnen. Den Jüngling, ben ich besonders ins Berg gefaßt, nahm ich am Urm und führte ihn weit hinaus burch die Wiese ins Rornfeld, um feine Geele werbend. Noch gewann ich fie nicht. Bon Zeit zu Zeit erhielt ich ein Zeugnis, daß er, bei aller Wildheit, ehrlich jum Bfarrhause stand, und ich habe nachmals erfahren, daß von jener fonntäglichen Banberung burch Bieje und Kornfeld ihm ein Stachel im Gewiffen geblieben. Aber er ging vorläufig bie Wege der Welt weiter. Als er sich verheirathete, bot mir die Trauung neue Beranlaffung, ihm den Ernft bes Wortes zu zeigen. Das hat ihn gewurmt. Am zehnten Trinitatis predigte ich über Jesu Thranen. 3ch fagte: wenn ber Berr auf einem unfrer Bafalt= hiigel stünde und fähe von da in unser Dorf hinein, was wirde er feben? und fing an, die dunkeln Gräuel bes Dorfes zu nennen da erhob fich hoch oben auf der Emporbiihne ein Mann, es war mein Freund, um den ich fo lange geworben. Es ichien, als wollte er völlig trogen, er verließ geräuschvoll die Kirche, die Frauen fagen in Angft, ich schwieg, bis er verschwunden war. Bornig kommt er beim, fällt in die Bermahnungen eines blinden, frommen Betters, ber mittlerweile angekommen war, und fein lieber Bater unterließ nicht, ihn mit ernstem Wort zurechtzuweisen. Noch gingen Jahre hin im löden wider den Stachel. 3ch fam von dem Dorfe weg. Ihm ftarb fein erstes Rind. Da kommt er eines Tags, der Löwe war jum Lamm geworden. "Jetzt haben Sie mich," iprach er glückfelig. Der herr hatte ihn erlöset, erworben und gewonnen. Er ift ein Gewinn geworden für feine Gemeinbe.

"Nicht Alle, benen ich mit dem Schwert des Wortes zusetzte, haben sich bekehrt. Unsägliche Noth hat mir der Schulslehrer gemacht. Die Untersuchung wegen Trunksucht und Vernachslässigung seines Amts war gegen den Mann schon anhängig, als ich in die Gemeinde trat. Sobald mein eigenes Haus gegründet war, nahmen wir uns des Schulhauses an. Die wackre Franktt unter der ausgeblasenen Rohheit, unter der wüsten Tyrannei

des Mannes, wie nur Frauen leiden können. Die Kinder, die noch dabeim waren, gingen verscheucht umber. Wir versuchten, bem Manne Geschmad an edlerer Geselligfeit beigubringen und bie gange Familie inniger zu verbinden, indem wir fie, Eltern und Rinder, recht oft Abends zu uns baten. Es ichien das Berfahren Anfangs von jo guter Wirtung, daß ich bat, die Untersuchung einzustellen. Aber der arme Mann machte fich aus Allem eine Gerechtigkeit, auch daraus, daß das Pfarrhaus freundlich gegen ihn war. Er rühmte fich und klagte über feine Frau. Bom Rühmen fiel er ins Wirthshausleben gurud, und wenn er heim= tam, withete er gegen die Familie. Gines Tags, als er im Wirthshaus die heftigsten Drohungen gegen die Seinen ausgestoßen, als ob er mit dem Meffer auf fie losgehen würde, ließ ich den Mann amtlich vorladen. Er kam, und in seiner Trunkenheit fiel er mir gartlich um ben Sals. Ich ernüchterte ihn burch bie Er= flärung, daß er mein Gefangener sei, daß ich ihm nicht erlaube, beimzukehren. Er fträubte fich, merkte aber bald meinen Ernft und ließ fich in seine Schlaftammer führen. Am andern Morgen fruh fand ich bas Bett leer - er hatte fich in feine Schule begeben. Am Nachmittag lud ich ihn zu einem Spaziergang in eine benachbarte Stadt ein - schon wieder war er mitten in jeinem Riihmen. Es half nichts. Er ward ohne Gehalt abgesetzt. Er ging, nachdem er noch längere Zeit fich im Dorf in der ärger= lichsten Weise umbergetrieben und vergeblich sich in der Bhotographie gelibt, nach Amerika, wo er ein paar Jahre nachber, wie ich fürchte unbekehrt, gestorben ift. Die Frau schlug sich durch. Einige Kinder lockte ber Bater nach Amerika nach, darunter feinen einzigen Sohn, der bis zur Confirmation im Bfarrhaus geblieben und nachher ein Handwerk gelernt hat. Er hat die Folge der Störrigkeit, die er vom Bater geerbt, fcmer getragen. Aber ber gute Sirte hat ihn fo lange gesucht, bis er ihn gefunden und der lange Berlorene an seinen Pflegevater einen Brief ichrieb, ber anbub: "Ich fchreibe Luc. 15 in ber Sand."

"Dem Pfarrhaus gegenüber wohnte ber Bürgermeister. Er

tam bald nach meiner Unfunft an die Stelle beffen, den ich vorgefunden. Er erichraf, als ihm das Amt übertragen ward, benn er war ein bemitthiger, weicher Mann. 3ch rebete ihm Muth ein, und er trat bas Amt an. Bei ihm wohnten die alten Eltern, der Bater fast der Einzige noch, der die althergebrachten turgen Sofen und die fonftige Bolfstracht trug. Er war fast erblindet, die Frau schwach. Und die Bfarrfrau pflegte dem lieben Alten Sonntagenachmittage eine Bredigt ober fonft etwas zur Erbauung vorzulesen. Der Alte ging taum noch aus. Rur im Saus und hof taftete er umber. Eines Tags bor' ich einen Menschen ichweren Athems meine Treppe herauffeuchen. Der Alte war's. Er hatte eine Tochter an einen leichtsinnigen, verwegenen Mann verheirathet, der all fein Gut durchgebracht. Der Alte erzählte mir, feine Enfelfinder feien ihm weiß gefleidet wie Engel im Traum erschienen und hätten ihn angefleht: "Großvater, helft uns!" Das laffe ihm feine Rube. Er fuchte meinen Rath, wie er's mit dem Erbtheil, das der Tochter noch zustehe, halten folle. Nicht lange, nachdem ich ihn berathen, ging ber Alte beim. Wir standen auf dem Friedhof. Die Berfammlung war febr ansehnlich: es war ja ber Bater bes Bitrgermeisters, ben wir zu Grabe brachten. Die zahlreiche Berwandtschaft war da und ein großer Haufen ftand umber. Ich gab das Bild des Mannes, und wie ich auf seine Liebe zu Kindern und Kindeskindern zu sprechen fomme, wie ich fage: "noch zu bem letten Gang ins Pfarrhaus hat ihn diese Liebe getrieben," da verläßt der bose Schwiegersohn in Buth die Trauerversammlung und eilt heim. Die Berwandten haben es ihm beim Thränenmahl tüchtig eingetränkt, wie schlecht er seinen Schwiegervater geehrt. Aber die Wuth glühte in ihm fort. Einmal rig er, als ich am Wirthshaus vorbeiging, bas Genfter auf und ichrie mir gu: "Bore, meinem Schwiegervater feine Leichenpredigt ift gehalten, meine noch nicht." Ein andermal ftieß er vor ben Wirthshausgäften jo heftige Drohungen gegen mich aus, daß die Wirthin mich warnte. Roch einmal, als fein Rind confirmirt wurde und er die Schande nicht tragen wollte,

vom Abendmahl zurückgewiesen zu werden, kroch er zu Kreuz, äußerlich, nicht innerlich. Er nahm ein Ende mit Schrecken, indem er auf offener Landstraße vom Wagen siel und den Hals brach.

"Wunderbar ift die Wirfung bes Glaubens, daß er raich und einfältig die Leute auf dem fleinsten Dorfe mit dem Reich Gottes bis an die fernsten Enden der Erde in lebendigste Bemeinschaft bringt. Wir hatten ein Rettungshaus in ber Gegend. Bon den Gebäuden einer lieblich gelegenen, herrlichen Bernhardiner= abtei hatte ber jegige Besiger bas Gartenhaus für die Erziehung verlaffener und verwahrlofter Kinder hergegeben. Als der lette Bernhardiner, der noch lebte, davon hörte, jo ordnete er an, daß der Rentmeister, der ihm seine jährliche Rente zu zahlen hatte, allemal fünf Gulben für das evangelische Rettungshaus zurück= bezahlen folle. So reichte St. Bernhard über bas haupt Luther's hinweg, der ihn als den frommsten Monch gerühmt, der Erweckung der Christenheit im neunzehnten Jahrhundert die Sand. Dies Rettungshaus ward ein Mittelpunkt für die gläubigen und werkthätigen Chriften in ber gangen Gegend, Berjammlungen für innere und äußere Miffion wurden dort gehalten, zu welchen meine Bfarrfinder gerne mit mir wanderten. Besonders freudig standen fie zur Mission unter ben Beiden. Gin Pfarrader, ber lange wüste gelegen, ward für die Mission umgegraben und feines andern Aders Ertrag wurde mit größerer Spannung erwartet. Miffionare tamen ins Bfarrhaus und konnten aus der eigensten Erfahrung erzählen. Einst kam der Bring, der unserm Dorfe so freundlich war, herausgesahren: er hatte gestern auf dem Missionssest den Miffionar gehört, der von dem Werk in Afrika erzählte, er wußte, daß er bei uns wohne, und hoffte auf eine Miffionsstunde. Wie follten wir die Leute, die eben aus dem Felde beim tamen, ichnell zusammenrufen? Es gab fein andres Mittel als die Schelle. So ging der Ortsbiener durch das Dorf, und als ob ein obrig= feitlicher Befehl zu verfünden wäre, rief er aus: "Es ift ein Miffionar da, und die Leute jollen gleich aufs Rathhaus fommen."

Sie kamen, und selbst der Oberförster, den der Prinz mitgebracht, gewann der Sache Geschmack ab, zumal der Missionar auch etwas von Löwenjagden erzählte. Wir haben denn auch selbst Missionssest, auf dem Filial sogar einmal statt der Kirchweihe, und im Mutterdorse war's sür die Psarrersleute eine große Freude, daß unter dem Schatten des Nußbaums im Psarrhof, den sie selbst gepstanzt, eine Kanzel errichtet werden konnte. Ein Bote des Evangeliums, der lange in Ostindien den klugen Heiden gepredigt hatte, erzählte den Wetterauer Bauern von den Siegen des Herrn in aller Welt.

"Bu ben feligsten Freuden bes Pfarrhaufes gehörten bie Stunden der Gemeinschaft mit den Gläubigen der Gemeinde, qumal wenn ein lieber Gaft gekommen war. Gines Tags tritt ein alter Mann bei mir ein, eine ichlichte Geftalt, mit fauften, finnigen Bügen bes Angefichts, fauberlich im Kirchenrod. "Ich hab' eine Diffionspredigt von Ihnen gelefen, barin haben Gie ben Grafen Bingendorf ermahnt. 3ch febe, bas Gie ben Grafen lieb haben, bas hat mir Freudigkeit gegeben, Gie zu besuchen und Ihnen des herrn Segen zu wünschen." Der Mann war ein fiebenzigjähriger Junggefelle aus einem armen Dörflein bes Bogelsberges. Dort hat er in Gemeinschaft mit einer kleinen Zahl anderer Genoffen, die alle alt waren wie er, den Glauben überwintern helfen. Ein Diaspora = Bruder aus einer Briidergemeinde in Thüringen stieg jährlich ein paarmal ben Bogelsberg hinauf, bas arme Säuflein und andre da und dort zerstreute Pfleglinge zu besuchen und zu ftarken. Mein neuer Freund, - Bruder Johannes hieß er bei uns fortan - fragte mich, ob er mit bem Diaspora = Bruder einmal kommen dürfe. Ich bat darum. Und im Berbft, durch den Regen, über das aufgeweichte Feld und die überschwemmten Biefen tamen die Beiden - für die langen Abende febr willtommene Bafte. Wir versammelten unfre angeregteren Leute im Bfarrhaus und in den Bauernhäusern. Erzählung aus dem Reich Gottes, aus ber eigenen Erfahrung, unfer Gingen, bes Bruders Johannes Auffagen von Liedern, trauliches Gefprach über bas

Tieffte und Beiligfte im Leben füllten die Stunden. Wir entfandten die Beiben in die Dörfer der Betterau. Überall, wo eine "Gemeinschaft" war, fanden sie warme Aufnahme. Jahrelang war Bruder Johannes ein immer langfamer wandelnder Bote von Ort ju Ort, ein Bote bes Friedens in Chrifto und ber briiderlichen Liebe, bereit, ben Gingelnen ein gutes Wort zu fagen und in die Berfammlung die fanfte Mahnung von ber Britber Ginigkeit gu tragen. In unferm Pfarrhaus war er ein oft wiederkehrender, immer mit Jubel empfangener Gaft, burch feinen Glauben vom einfältigsten und ziemlichsten Benehmen, durch feinen Berfehr und feine Leftitre von weitem, bellem Blid und burch feinen Lieber= vorrath, ben er mit gitternber Stimme aufthat, ein Quell ber Erbauung. Bon ber Wanderung stieg er durch die Wiesenthaler zwischen ben Buchenwälbern wieder hinauf zu seinem Dörflein, im Sommer die Schafe feiner Berwandten zu buten, im Winter Bolle zu fpinnen, - ein "Stiller im Lande", arm bor ber Welt, reich in Gott. Es find zehn Jahre, da wanderte ich von dem Bogelsberger Städtlein, beffen uralte Rirche auf die Gründung burch ichottische Bringesfinnen gurudgeführt wird, zu dem Dorflein bes Bruders Johannes hinauf. Der fteile, beiße Weg bieß uns oft ftille ftehn und zurücklicken. Über wundervolle Balber ichweifte das Auge in die Wetterau und bis zum Taunus. Droben bor dem Dörflein, wo der Friedhof unter schattigen Bäumen liegt, war der Ausblick der freieste und weiteste. Aber ein frischgehäuftes Grab mahnte bober binauf zu ichauen. Giner ber "Stillen im Lande" war gestern beimgegangen. Ich suchte nach Bruder Johannes. Er war tief im Wald, der Achtzigjährige, Beu zu wenden. Aber fein Zimmer wenigstens mußt' ich feben. Er theilte es mit einem Schreinerlehrling. Gar rein und fein war die Armuth. Über bem Bette, ber einzigen Stelle auf Erben, die ihm gang gehörte, ichwebte, in Riemen gebunden, feine Bibliothef: ber Brilderbote, andre Miffions = und Erbauungsichriften. Wir liegen ben lieben Alten berglich griißen. Bald darauf fam die Runde, er fei auch beimgerufen. Während ringsumber ein junger Nachwuchs von

Geistlichen das Evangelium warm verklindete, gingen die alten Laienbrider, die es überwintert, in den schönen Sommer des ewigen Lebens ein.

"Giebt's benn ein feligeres Ding als bas Leben im Bfarr= baus und vom Pfarrhaus aus in ber Gemeinde? Gott fei Dank, wir hatten lieben Umgang mit den Freunden in der Nachbaricaft. Aber wir hatten ihn auch im Dorfe. Ich wüßte doch aus all bem gejellschaftlichen Leben, an bem ich je Theil genommen, feins, bas mir freundlichere Erinnerungen gurückgelaffen als bie Abende, da liebe Pfarrfinder zu uns tamen ober wir zu ihnen. Und es waren lauter ungebildete Leute, wie die Welt fagt, und doch vom Evangelium fo fein gebildet, fo bescheiben in ihrem Benehmen, fo finnig in ihren Reben, fo empfänglich für das Wort Gottes und fo andächtig, wenn aus dem Reiche Gottes erzählt wurde, und so barmbergig gegen die Noth. Und zu Allem andern noch Eins, bas feine ftabtifche Gefellschaft uns geben fann, ber Genuß ber Mundart, in welcher die Leute sprachen, bes eigen= thumlichen Dufts, ber auf ben Redemendungen, auf ben Sprichwörtern, auf dem Gespräch über das innerfte und äußerlichste Leben liegt, der unwillfürlichen Boefie, die jede unbefangene Boltsthimlichkeit in fich birgt. Lang, lang ift's ber, daß wir von dannen gezogen find. Wie innig unfer Berhältnis zu der Bemeinde war, zeigte sich auch darin, daß sie unser Weggehn verstand und nicht bitter barüber ward. Wie lieblich war bei all der Trauer der Abschied! Wie haben uns die lieben Leute beim Baden geholfen! Rleine Rubbauern liegen fich's nicht nehmen, auf ihren Ruhwagen unfre Sachen über ben Berg zu fahren. 3ch ging mit Beib und Rind zu Fuße nach ber neuen Stelle. Gs war Alles fo einfältig und tröftlich. Die Leute kamen und faben fich um, wie's uns in ber neuen Beimat gefiele. Und wir find oft zu ihnen zurüdgekehrt. Bon ben Faben, Die fich einft zwischen uns angesponnen, ist keiner zerriffen. Und ich glaube, die Ewigfeit wird mehr offenbaren, als wir ahnen, von welcher Art unfre Gemeinschaft gewesen.

"In der Hoffnung, daß vielleicht hier und da ein junger Anfänger dadurch ermuntert würde, hab' ich's gewagt, ein wenig von des Herrn Freundlichkeit zu erzählen. Das Beste bleibt freilich verborgen."

## 2. Die mannigfaltige Geftalt des Pfarrhaufes.

Wie eine zweite Berleiblichung bes Menschen ift feine Bauslichkeit. Wie die Geele bem leiblichen Angeficht feine Bige ber= leiht, so geht die Einrichtung des Hauses aus dem Gemuithe ber Bewohner hervor. Wie im Laufe der Zeit, im Wechsel der Er= lebniffe das Gemith zum Charafter fich befestigt, fo gewinnt auch die Häuslichkeit ihre feste Eigenart. Und wie der gewordene Charafter alle Stufen des Werbens in fich zusammenfaßt, jo ichaut uns aus bem Saufe, bas mit feinem Befiger eine Geschichte bat, jede Zeit, die vorübergegangen, mit lebendigen Augen an. Unter den Ölbildern an der Wand, in welchen eine treue, wenn auch vielleicht nicht fünftlerische Sand ber Eltern und Großeltern Büge festgehalten, sammelt sich die Schar schwarzer Silhouetten aus der studentischen Freundschaft mit den photographischen Bildern der nächsten Angehörigen. Hat irgend ein Freund der Jugend unter bas Erzeugnis bes Storchichnabels einen luftigen Spruch geschrieben - irgendwo ift auch, von ber Sand ber frommen Tochter oder gar ber kiinftigen Schwiegertochter gestickt, ein "Nur jelig!" zu lefen ober auf einem Berath gezeichnet ober gemalt ein Spruch der Bibel oder der frommen Bolksweisheit. Bibliothet, die aus den fleinsten Anfängen, der hebräischen, griechischen und beutschen Bibel, einigen wiffenschaftlichen Silfs= büchern und einigen Lieblingsdichtern stattlich herangewachsen, spricht nicht blos durch den Inhalt der Bücher, schon ihr blokes Dasein erzählt davon, was in dieser oder jener Zeit die Welt bewegte ober den Mann beschäftigte, welche Gönner und Freunde sich an der Erfrischung seines geiftigen Lebens betheiligt, wie fein Bohl-

ftand gewachsen und sein Gesichtsfreis. Bon ben tüchtigen Stiihlen aus Sichenholz mit Rohrgeflecht, die bei ber Berheirathung ins Haus mit eingezogen, ift noch keiner verworfen worden, aber neues und bequemeres Mobiliar ift hingugekommen, und manches Erbftild aus bem aufgelöften Saushalt ber beimgegangenen Eltern fteht ehrwürdig unter ben neuen Errungenschaften. Des Hauses Bau und Lage find wie ber Stoff, ber bem Bewohner gur fünftlerischen Gestaltung sich barbietet. Und biefer zeigt bem Gafte mit ichonfter Befriedigung, daß er hier eine Thur bat brechen, bort ein Fenster hat einsehen lassen, wie ein verachteter und wüster Raum nach feiner Angabe zu einem gemithlichen Gaftzimmer fich umgeftaltet, bas obendrein von allen Räumen im Saufe bie ichonfte Ausficht in die Ferne bietet, wie da eine Stube warm und laufchig, bort eine andre luftig und hell geworden. Welch eine Berbefferung ift ber Durchbruch ber Wand, welche ben Garten von der Riiche trennte, wie raich fann jest das Suppenfraut und ber Salat geholt werben! Welch eine Berichonerung ift ber Balfon, wie selig wird's ben Hausgenoffen zu Muthe, wenn sie mit lieben Freunden da fiten und das traute Gespräch über die innersten Angelegenheiten nur unterbrochen wird durch Ausrufe bes Staunens über die herrliche Außenwelt, über die wunderschöne Erde und den zauberischen Glang, ben vom Simmel die untergebende Sonne und der aufgehende Mond ihr verleiht! Und wenn des Menschen Gemuth und Charafter in ber Gigenart ber Bauslichfeit fich ausipricht, wo ift ein größerer Reichthum berfelben als im Bfarrhaus? Stadt ober Land, Gild ober Rord, Meeresufer ober Bergeshobe, reiches ober fparliches Auskommen, lange Geschichte ober neue Entstehung der Pfarrei, das alles wirkt mit. Und mitwirft des Pfarrers firchliche Richtung und ber Sinn ber Pfarrfrau, ein arbeitsvolles Amt oder reiche Muße, häufiges Ginfprechen der Freunde im Saus ober große Ginfamteit. Weffen Auge für die Gigenart ber Sauslichkeit erft geöffnet ift - mit berfelben ent= gildenden Freude, mit welcher ber Botanifer ein neues Moos im fühlen Balbesgrunde entdedt, betritt er bas Pfarrhaus, bas fich

ihm bei Gelegenheit einer Fußwanderung, einer Reise zum Missionssesse eines Pfarrhauses hab' ich bis jett noch nicht eingetragen!

Selbst in ben größten Städten gehoren bis auf biefen Tag die Bfarrhäuser zu den eigenthumlichsten Säufern. Freilich tommt jest auch bas Traurige vor, bag ber großstädtische Pfarrer ftatt ber Wohnung nur eine bürftige Wohnungsvergütung empfängt und nun der gangen Wohnungsnoth ausgesetzt ift, welche in ben großen Städten nicht blos die Armften empfinden. Er fucht und glaubt gefunden zu haben. Aber er wohnt mit vielen andern Familien in bemfelben Saufe. Bas fonft im Saufe vorgeht, ver= trägt fich nicht mit bem leben bes Bfarrers. Die Mithjeligen und Beladenen, die beim Pfarrer aus= und eingeben, werden bon den iibrigen Sausbewohnern beobachtet. Der Pfarrer wechselt die Bohnung, und dem vielbeschäftigten Manne fehlt die Befriedigung, fich in ber ichonen Gigenart eines beruhigten und feinem Ginn entsprechenden Sausstandes ausruhen zu können. Aber gliidlicher Beife ift die gemiethete Wohnung doch nur die Ausnahme felbit im städtischen Leben des Bfarrers. Und welche Mannigfaltigfeit ift auch in ber Gestalt bes städtischen Pfarrhauses! In ber alten Reichsftadt Beglar, Die einst ein reicheres Leben in fich barg, als heute, dienen flösterliche Räume bem Bfarrer als Wohnung; alterthumlich ift das Thor und find die Treppen, von immer neuer Schönheit ber Blid aus den oberften Zimmern über bie Schieferbächer in die Landschaft, die der entzückte Goethe uns gefchilbert. - In ben neuen Induftrieftabten, bie raich und reich fich entwickeln, rechnet es die Gemeinde fich zur Ehre, ben Bfarrern Saufer zu bauen, benen bas helle Licht und die wohlausgedachte Bequemlichkeit biefer neuen Beit nicht fehlt. - Mitten in bem ängftlich angeschwollenen und fieberhaft erregten Berlin, bon bem ein bewährter Statistifer gejagt bat, bag es feine Seele mehr habe, steht wie ein Beuge aus der Zeit, da auch Berlin firchenreich war und für seine Geiftlichen ausgiebig forgte, bie Bropftei von St. Rifolai, freilich neu erbaut, aber im würdigften

Stil, mit den stattlichften Räumen, auch nicht ohne allen Berfuch eines fleinen Gartenvergnügens, beute ein noch wünschenswertheres Ding, als in ben Tagen Spener's, ber nur ein paarmal in feinem Leben feinen Garten befuchte. Und biefe icone Anfiedelung jum Glud nicht an ber lauten Ronigsftrage, fonbern in ber ftillen Bropftstraße unter bem Schatten ber Rirche. Und eine Unfiedelung ohne Bleichen unter den neuerbauten ift in Berlin das Dom= tandidatenftift, eine Schöpfung durch die Rirchlichkeit und Freigebigfeit Friedrich Wilhelm's IV. und burch ben hoben Ginn und geftaltenben Trieb bes feligen Soffmann gu Stanbe gefommen ein stattliches Gebäude in einem foniglichen Garten gebaut, mit Bohnungen für ben Ephorus, ben Inspector, die Silfsprediger, Randidaten und Studenten, mit der Aussicht nach den uralten Bäumen von Monbijon, bas Gange abgeschloffen burch die ichone Rapelle, zwijchen der Rapelle und dem Wohnhause ein Garten, bem nur ber Springbrunnen fehlt, um bas Behagen bollig gu machen. Richt fern von biefer neuen Schöpfung lag noch vor wenig Jahren bas Pfarrhaus von Sophien, an enger Strafe, mit vielen engen Räumen — aber welche liebliche Uberraschung hinter bem Saufe - mitten in Berlin ein Garten für Familien= glud und Rinderluft! Das Bfarrhaus von St. Elifabeth, in welchem fo treffliche Sirten wie Otto von Gerlach, Runge und Bögehold einst des Amtes gewartet, erinnert noch immer durch seine ländliche Gestalt an das alte Bogtland, in welches es gebaut ift. - Samburg bat für alle Rirden icone, behagliche Bfarrhäuser, jum Theil mit Garten. Welch ftattlicher Ban bas Sauptpaftorat von St. Jacobi, freilich fast bem Schatten ber Rirche gu nahe und zu dunkel in seinen Räumen, aber welche Räume, von bem großen Saal jur ebenen Erbe, in welchem in ber Frangofen= geit Rirche gehalten wurde, bis gur Bibliothet im zweiten Stod, welche Bengnis giebt, wie febr die lutherische Stadt in alter Beit auf ichwere Gelehrfamkeit gehalten bat. Und die alte Zeit, fie tritt uns jeden Abend um neun Uhr mit ftarfer Mahnung nabe, wenn boch vom Thurme berab die Bosaunen in das bewegte Leben des Gewinnens und Geniegens den Choral ichallen laffen. - In Bremen findet fich Beibes - bag bei ber alten Rirche von Liebfrauen die Bfarrhäuser am Domplat, die fich einft mit ihren belaubten Giebeln fo behaglich darstellten, dem weltlichen Gebrauch übergeben und den Bfarrern andre Wohnungen beschafft worden find, und daß die neue Friedensfirche in der Borftadt mit dem Bfarrhaus baulich verbunden ift, und der Pfarrer aus feiner Studir= ftube, ohne einen Fuß ins Freie zu feten, zur Safriftei tommt. In Dagbeburg - welch ein Behagen ergriff mich, als ich am ichonen Commertag, eben dem Geräusch und Staub bes Bahn= hofs entronnen, im Pfarrgarten von St. Ulricus mich befand, mifchen bem Saus, ber Rirche, ber Stadtmauer - wir fagen, ein Rleeblatt von Geiftlichen im angehenden, mittleren und reifen Mannesalter, die Frauen babei, in der Laube zwischen duftenden Rofen, St. Ulricus mabnte von Stunde zu Stunde vergeblich mit feinem Glodenton, das Gespräch ging zu gut, die Rube, die nur von innen heraus belebt ward, that so wohl! - Und nun gar in Bittenberg, wo auf jedem Schritt und Tritt die Erinnerung an die große Beit unfrer ebangelischen Erneuerung bas Berg erwärmt, welch ein lieblicher Sonntag = Nachmittag war es, ben ich einft bei einem Nachfolger Bugenhagens, bem lieben Superintenbenten, ber fo wadre Pfarrfrauen erzogen hat, im Garten mit ben hoben rebenbewachsenen Mauern zubrachte, die Bilber ber Bergangenheit und ber Bufunft in einer glüdlichen Gegenwart zusammenfaffend!

Mannigfaltig ist des Pfarrhauses Gestalt in den Städten, wie die Städte selbst — Mannheim und Nürnberg, Bremerhaven und Lübeck, welche Unterschiede! Größere Mannigsaltigkeit bietet das Land. In jedem Dorse zieht die Kirche die Ausmerksamkeit auf sich, und neben der Kirche das Psarrhaus. Das Bild zieht rasch vorüber, wenn's aus der Eisenbahn geschaut wird, aber der Beschauer setzt sich in die Gke und schließt die Augen und denkt vergangener Tage, in denen er in solcher Ansiedelung gastliche Aussahme gesunden, oder malt sich die Zukunst aus, die ihm solch ein Bsarrhaus schenken soll, oder er sagt sich: noch ein paar Stunden,

und bu trittst felbst in ein Pfarrhaus ein, bas ichonfte von allen, benn bas Beib beiner Jugend kommt bir auf ber Schwelle ent= gegen, ben Knaben an ber Sand, und es fteht mitten unter beiner Gemeinde. Der Fugwandrer aber, ber fich allmählich ber Rirche näbert und neugierig spähend auch das Pfarrhaus entdedt, er fann's nicht laffen, er tritt ein und wird gaftlich empfangen. -Rord und Git bes beutschen Landes - welch ein Unterschied! Bie wundersam muthete uns Gudbeutsche die Beibe an, burch die wir einst gewandert, um das im Reiche Gottes weitberühmte Beideborf am Connabend Nachmittag zu erreichen. Rein Bogel rlibrte fich weit und breit. Rur unfer Gefprach und Gefang belebte die beiße Stille bes Mittags. Links und rechts rothblumichte Beide, dazwischen bie und ba Wachholderbäume von ansehnlicher Broge, in ber Ferne Balb. Nach brei Biertelftunden Begs fentte fich die Ebene und bald that fich vor und ein kleines Dorf auf, unter ichattigen Eichen gelegen. Das Gefühl bes Behagens, bes Beimischseins, bes Friedens ift ichwer zu beschreiben, bas uns unter den uralten Gichen ergriff, die in herrlichen Gruppen die Wohnungen umschatten. Wir verstanden das Seimweh, das man nach ber Seibe haben tann. Meift burch Wald, manchmal mit bem Blid auf frijche Wiesengrunde, ein andermal auf gefälltes Gehölz, bas über bem Moor fich lagerte, kamen wir zu einem zweiten schöneren Dorf. Alls wir dieses hinter uns hatten und wieder durch einen Busch wanderten, hörten wir auf einmal ein Glödlein läuten. Es war die Beichtglode des Miffionsdorfes, welche "bingelte", dem Fernhergereiften ein fo lieblicher Rlang, als die Weihnachtsglode ber harrenden Kinderichar ift. Um Miffions= haus, bas wir am Maft mit dem Kreuze erfannten, vorbei, eilten wir zur Kirche, die etwas erhöht auf dem grinen Rafen des Kirch= hofs liegt. Und nachdem der Gottesdienst beendigt war, luft= wandelten wir in den Wegen des Dorfs, auf den schönen Rajenpläten und unter ben prächtigen Bäumen umber. Da ift nichts von ber Proja bes Pflafters, ber graben Stragen, ber bicht an einander gedrängten Säufer. Gin Sof läft bem andern Raum,

jeder ift von Garten und freien Platen umgeben; Bege, die fich lieblich winden, führen von einem zum andern; mitten durch das weithin gestredte Dorf fliegt ein tiefer, stiller Flug im iconften Wiesengrunde, und über bemselben schweift bas Auge ba zu einem Buich, bort zu einem Sof. Alles hat die Art der Abgeichloffenheit und Freiheit, Beibes ift da, ber zur Nothdurft bes Lebens niipliche Befit und die festliche Bier, mit welcher die Natur ihn umgiebt. Uber Allem bing ber klare, blane Himmel und ichwebte ber Zauber eines Beichtsonnabends, der in bräutlichem Berlangen des daher= prangenden Conntags wartet! Wir traten bier und ba in einen Sof ein. Die fächfischen Bferdeföpfe auf den Dachgiebeln verriethen, daß auch inwendig noch Alles nach alter Sitte eingerichtet fei. Wir betrachteten uns die Diele, an beren Ende das Berdfeuer brannte, ben weiten Raum, ber Riiche und Stall in fich ichließt, fo bag bie Sausfrau mit einem Blid ihr ganges Reich überschauen fann. Die Bewohner find stille, tiichtige Menschen, Die keinen Schritt nach dem Fremden voranthun, aber den Gast sich freundlich ge= fallen laffen. Das Pfarrhaus felbst, obwohl es unfrer Wanderung Biel war, faben wir, benn es war Borfabbath, erst Abends spät jur Andacht - ein Saus in der Art der andern Säufer, mit bem geräumigen Hof, ber landesüblichen Diele, inwendig einfach und behaglich, das allen Fremden, ohne lautes Willfommen, fich auf= that, als wären es Sausgenoffen und verstinde fich ihr Kommen Bur Andacht von felbft. Am Sonntag Abend betraten wir, nach= bem wir ben Tag über wohl vier bis fünf Stunden in der Rirche zugebracht, das Pfarrhaus aufs Neue. Um fieben Uhr traten wir mit dem Pfarrer auf die Diele, wo die Menge schon harrte. Er nahm die plattbeutsche Bibel und las das Evangelium von dem reichen Jüngling. Und plattbeutsch predigte er über biesen Text auf ber Diele bes Bfarrhaufes. Welch eine neue Welt für ben Subbeutschen! War einer der alten Bolfsprediger wieder aufer= ftanden, von denen die Geschichte erzählt, daß fie mit dem urfraftigen Behagen volksthümlicher Rebe die Saufen nach fich gezogen und ihnen unter den Linden und in der Halle gepredigt haben?

Das Schriftbeutich ichien mir ein armlicher Rothbehelf neben ber lebendigen Munbart, neben ber Freiheit im Ausbrud, ber Schalthaftigteit in ber Wendung, Die grabe ihr eigen ift. Es war acht Uhr geworben, als bie Berfammlung fich auflöfte. Für ben Sirten ber Gemeinde war die Rubezeit noch immer nicht ba. Während wir uns in ben gaftlichen Räumen feines Saufes unterhielten, borte er auf feiner Studirftube die Anliegen feiner Bfarrfinder von den Filialbörfern an. Erst um neun Uhr trat er in die Mitte feiner Bafte, ernft, einfilbig, wir agen gufammen und beteten gu= fammen, und verließen bas Bfarrhaus voll Danks für die Bunder= gnabe Gottes, Die aus einem ftillen Beibeborfe ben lauten Schall bes Epangeliums an die fernsten Enden ber Erbe tragen läßt. -Der Befuch in ber Seide war bas ernfte Borfpiel eines nordbeutschen Kirchentages. Das beitre Nachspiel eines fübbeutschen, ber Befuch eines Bfarrhaufes an ber Bergftrage, verliert neben jenem nichts. Reine mehrstündige Wanderung ift nöthig, um bas gaftliche Saus zu erreichen. Wir fteigen an ber Gifenbahnstation aus. Ein Serbstnebel biillt die Berge ein. Um fo aufmertfamer find wir auf die fleine Stadt, die unmittelbar fic por uns aufthut. Langbin ftredt fie fich an ber Sauptstraße, burch welche einst, ebe es Gifenbahnen gab, aller Berkehr zwischen Bafel und Frankfurt a/Main fich bewegte, die ordinare und die Ertrapost, ber schwere Guterwagen und ber Ruhwagen bes fleinen Bauern, ber Bierspänner bes Landgrafen und ber Schuftergrappen bes fechtenben Sandwerfsburichen. Weltoffenbeit ift bie Art biefes Orts, wie ber gangen Gegent. Das altberühmte Gaftbaus mit feinem großen Garten fieht noch, und ber Beiname, ben man bem Birthe gegeben, "ber Beitgeift", beutet barauf bin, bag bie fiible Gaftstube auch Leute, Die mit ber Gifenbahn gefommen find, bereit ift aufzunehmen. Man fieht's ben zweiftodigen, bellen, geräumigen Saufern an, wie bas Pfarrhaus beichaffen fein wird, und gewinnt ben Eindend, daß bier ber Pfarrer ein andres, ein ichwierigeres Wert habe als in ber ftillen Beibe. Dag bort bie altjächfische Babigfeit bes vollsthumlichen Geiftlichen aus bem Mittelpuntt bes

Glaubens die umgestaltende Kraft in ben Umtreis des Lebens bringen, hier unter bem leichtbeweglichen frankisch = allemannischen Stamm icheint es gerathener, bas Bolt burch bes Pfarrers Theil= nahme an dem Umfreis des Lebens, in welchem es felbst fich be= wegt, für den Kern besselben empfänglich zu machen. Wir treten in das haus ein, in welchem der treue, fleißige, verständige Pfarr= herr waltet, ein Liebhaber hymnologischer und homiletischer Studien, ein Forberer ber Werke innerer Miffion für bas gange Land, ein Unternehmer gemeinnlitiger Dinge für bie eigene Gemeinde. Wir tommen friih, Berliner Pfarrer und Weftfälische Fabritanten und Freunde aus der Gegend felbst. Go still geht's nicht zu bei der Begriißung, wie in der Beide. Dem Intereffe, bas die Gafte an Saus und Sof nehmen, tommen die Wirthe entgegen, das Chepaar und die bliihenden Kinder. Das regelmäßig nach der dortigen Schablone neu gebaute Saus ift an fich nicht gemithlich, bietet fein laufchiges Rämmerlein, feine geheimnisvolle Ede, sondern lauter flare, zweifellose vieredige Stuben. Aber wie fauberlich ift ber Sof zu einem Garten umgeschaffen! Wie behaglich find die Räume gefüllt! Ehrwürdige Familienbilder und berühmte Seiligenbilder schmücken die Wände. Bücher überall und bas Biano, häufig und funftfertig gebraucht, reich mit Roten verseben. Doch geht's nicht ausschließlich geistig und geiftlich zu. Draugen ift die Relter in Bewegung und die Trauben werden reichlich eingeschüttet. nordbeutschen Freunde sehen sich's gerne an, wie absurd ber Most fich gebärdet, ber nachher boch noch ein Wein wird. Mittlerweile ift bas Frühftud aufgetragen. In ben Glafern perlt ber befte Wein, ben ber Bfarrer aus eigenem Gewächs gewonnen. Lebhafter viel= leicht als in irgend einer andern Gegend des Baterlandes wird das Gespräch, zwischen bem Größten und Kleinsten bin= und ber= ipringend, mit ber Anekbote, bem Sprichwort, ber landesiiblichen Redensart durchwoben. Wir find in der Gegend des Rheins, in ber das deutsche Leben, das anderswo fille fließt, luftig sprüht. Der Rebel fällt, die Sonne bricht burch. Wir follen es schmeden und sehen, in welches Land Gott bem Freunde bas Saus hinein=

gestellt. Durch die Stadt steigen wir auswärts. Wir haben die Häuser hinter uns. Durch Hohlwege, über welche breitschattige Nußbäume ihre Üste strecken, an deren Böschungen uns der Herbst noch Blumen gelassen, gelangen wir in die Weinberge. Die Weinbauern, dies Jahr der Ernte besonders froh, laden ein, mit dreisten Händen in die Trauben zu greisen. Nur noch leichte Schleier von Nebeln liegen hier und da auf den Bergen, zu denen wir aufsteigen. Schon erhebt die Burg ihr sonniges Haupt. Wohin soll man schauen? Bald wird den Prächtigen Laubwald, der die Höhen bedeckt. Wir treten in denselben ein, immer im besten Gespräch, dis wir oben auf der Jinne der Burg stehen, und Jubel über Gottes schöne Welt, über die Ebene, welche der Rhein durchströmt, und über die Thäler, die im Gebirg sich vor uns austhun, alles andre Gespräch unmöglich macht.

Der Gegensatz zwischen Giib und Nord ichließt ben andern ein - Gebirg und Meer. Wer von ber Burg, auf ber wir eben gestanden, tiefer ins Gebirg bineindringt, ber fann in zwei Stunden, wenn er die "neun Kriimme" verfolgt, neun Wegeswendungen auf der Bergeshalde, auf dem Felsberg fein. Er ergött fich zuerft an dem Felsenmeer, einer Menge riesenhafter Granitblocke, Die wie erstarrte Wogen ben Abhang bes Berges hinab zwischen ben Buchenwald geschüttet find. Dann steigt er auf die Bobe bes Berges und fieht über die nächste belaubte Bergesberrlichkeit in die Thaler des Rheins und Mains und britber hinaus nach dem Sunsrud, Taunus und Speffart. Will er noch tiefer ins Bebirg bringen, - gleich am Juge bes Bergs wird er's junachft nicht laffen fonnen, in dem fleinen Dorf von nur zweihundert Geelen in bas Bfarrhaus zu treten. Wo ift in beutschen Landen ein ftillerer, lieblicherer Ort für ben geiftlichen Herrn, wenn ihm die haare grau geworden und fein Ginn nach geruhigem Leben fteht? Es gehört noch ein Dörflein zum Rirchipiel. Aber bie Geelenzahl ift fo flein, daß die Amtshandlungen, anderwärts eine ichwere Arbeit, bier nur als eine Erfrischung gelten miiffen. Das Pfarrhaus felbst ift fo

gewöhnlich als möglich nach feiner Bauart. Aber ber Garten, faum mit besondrer Absichtlichkeit angelegt, eben nur aus der Umgebung des Dorfes, die ein Garten Gottes ift, herausgenommen, und doch auch wieder nicht herausgenommen, denn er wird unmerk= lich zur Wiese und aus der Wiese führt der Pfad ins Feld und aus dem Feld in den Wald, der Garten ift wunderbar lieblich, gewaltige uralte Linden stehen in herzlicher Familieneintracht zufammen. Unter ihnen bieten bemoofte Granitblode weiche, Mible Site. Ein Bachlein bort man nabe riefeln. Immer wieder er= greift mich ber Zauber, ber biefen Winkel ber Erbe umfpielt. Dein Großvater hat unter ben Linden gesessen. In der Zeit jugendlicher Wanderluft bin ich mit den Freunden dort eingekehrt, benn eines Freundes Bater, ein ehrwürdiger Greis mit fauftem Gemüth und innigem Auge, war dort Pfarrer geworden und ließ sich die Rube gerne durch die frohe Jugend unterbrechen, und wenn ich fpater dort einkehrte — der liebe alte Freund, der mit der Posaune seiner Bredigt, eben aus ber römischen Kirche sammt seiner Gemeinde in die epangelische übergetreten, schon meiner Kindheit sich bemerklich gemacht - er ging nicht mehr gern über Berg und Thal, er nahm nicht mehr an dem Leben draußen Theil, aber wenn ein Gaft ihn im Garten auffuchte, wenn die tugendsame Sausfrau und die freundliche Tochter das Tischen bergeholt mit Brod und Wein, dann wachte mit ber Erinnerung ber Geift ber vergangenen Tage auf, ba ber Winter im Lande verging, ber Leng herbeitam, Die Turteltaube ihre Stimme boren ließ, ber Weinstod Anoten und der Feigenbaum Augen gewann, und da er als bewährter Boltsprediger auf Festen des Reiches Gottes dem jüngeren Geschlecht der Theologen zur Predigt Muth machte. Es war mir vor einigen Jahren vergönnt, in dem Dörflein, der Kirche und dem Bfarrhaus an einem festlichen Ibull Theil zu nehmen. Der Pfarrer burfte fein fünfzigjähriges Dienstjubilaum feiern. Da er bie Rangel nicht mehr besteigen konnte, hatten die Freunde mich aufgefordert, die Festpredigt zu halten. Ich that es gern. Am festlichen Tage jammelten fich zum Staunen ber Gemeinde über Berg und Thal

wandernd nicht blos die Amtsnachbarn, fernber kamen die Geistlichen, die in jungen Rampfesjahren mit bem Jubilar in Reih' und Glied gestanden, und die Abgesandten friiherer Gemeinden, welche ibn ben mächtigen Prediger und treuen Seelforger nicht ber= geffen hatten. In der Rirche nach Bredigt und Begriißung ward ber Beift bes Bfarrers in bem gebrechlichen Leibe lebendig und fpriihte noch einmal Funten. Wie behaglich fag bann ber Greis in bem Rubefeffel, der ihm geschenkt war, von lieben Menschen und finnigen Gaben umgeben. Das Dörflein hatte keinen Raum gum festlichen Dabl. In laubgeschmüdtem Wagen fuhren wir den Jubilar gum Forfthans auf der Bergeshöhe. Gin Freund schilberte dort in dem Leben bes Gefeierten bie gange Beit, die er burchlebt. In der Baldeseinsamfeit fühlten wir den Bulsichlag firchlicher Erneuerung, an welcher ber Jubilar mitgearbeitet - ein festliches Ibull, bas in der Erinnerung bleibt. — Und jo ftill wie das Dörflein im Bebirg ift bas Dorflein am Meer mit feinen hundert und fünfzig Seelen, die jo zerstreut wohnen, daß man fie faum bemerkt. Bon einer Predigtfahrt führte mich einft bes Dorfes Pfarrherr mit in sein Saus. Das Land Angeln, sagte er, sei ein Garten Gottes, das muffe ich seben. Ich sab es und freute mich über die fruchtbaren Felber und frifchen Balber auf bem wellenförmigen Land, wie über bie faubern Saufer von gebranntem Stein und die iconen Garten, die alle aussehen, wie neugebaut und frifch angelegt. Bald holte ich Weib und Kind zum Ferienaufenthalt dorthin. Gang nabe dem Meer, bei bochgebender Sturmfluth von den Wogen fast bespillt, steht das Kirchlein, klein und rein, ohne Orgel, beren der Gesang dort wohl bedürfte, doch nicht ohne die Runft der volksthilmlichen Schnigerei an der Kangel und dem Gestibl. Das Pfarrhaus liegt ein wenig weiter zurück, geräumig und behaglich, mit der Aussicht auf's Meer, von einem Garten umgeben, ber ben Blid hinaus noch freier und weiter bietet als das haus. Wie einsam und ftill ift das Leben hier! Der Pfarrer fann ohne Angft, sein Amt zu verfäumen, bem Unterricht seiner Rinder sich widmen. Und neben und nach der Arbeit, welche

gefunde Lebensführung! Der Strand ift nabe zu erquidenbem Bad. Das Auge wird nicht mübe, aufs Meer hinaus zu sehen, auf dem bald ein Fischerkahn, bald ein großer Segler, bald ein Dampfer fich bliden läßt. Im Sonnenglange blinken noch bie Refte ber jüngst eroberten Düppeler Schanzen. Deutlich liegt Sonderburg por bem Auge. Und wenn es fich anftrengt, fieht es wohl in der Ferne eine dänische Insel aus dem Meere auftauchen. Aber, wer am Meere zu Gaft ift, braucht er etwas Andres als das Meer felbst, das immer gleiche und immer neue, ob es uns erlaubt, in seinem klaren Wasser bas Farbenspiel ber Quallen zu betrachten, ober bie Bruft uns erfrischt mit bem Anhauch feiner bewegten, gleich weißen Roffen baberbraufenden ichaumenden Wogen? Bon dem Meer landeinwärts gewandt findet ber Wandrer griine Balber. Un bem Sag, ber bie Wege einfaßt, machjen Brombeeren die Fiille. Und wenn am Nachmittag die Familie unter der Linde fich fammelt im Garten, bem Hauptplat für die Ausficht - man ipurt die Gesundheit so frisch wie die Lunge sie einsaugt, und ge= fund geht das Gespräch. Rube ift im Dörflein am Fuße des Berges, Rube im Dörflein am Strande bes Meeres. "Rube ift bas beste Gut", hat ein schwer angefochtener Berliner Pfarrer gejungen. Und doch ift die Ruhe im Gebirg so anders als die Ruhe am Meer, daß dem abgearbeiteten, vor den Ferien stebenden Mann die Wahl fast schwer wird.

Bas dem Wandrer am Pfarrhaus entzlickend erscheint, ist's nicht immer dem Bewohner. Nicht allein der Bauer des Gebirgs bewundert das flache Land, weil die Bestellung des Feldes dort so leicht ist, auch Pfarrer wünschen sich aus dem Gebirge hinab in die breite Flußebene, die von allerlei Verkerswegen reich durchzogen ist. Ich machte einst, der Stadt müde und des Berkehrs, mit einem jugendlichen Begleiter in schönen Pfüngstagen eine Wanderung durch eisenbahnloses Gebirgsland. Zwischen Kassel und Siegen, um den durchwanderten Landstrich nur mit einem großen Strich zu bezeichnen, welche Fülle frischer Vergnatur, geschichtlicher Erinnerung, mannigsaltigen Pfarrerlebens! Über der Seber Liegt

ein altes Schlog und nabe babei ein fleines Städtchen. Mein Auge hatte ben Morgen lang voll Wonne hinabgeschaut in bas wohlbebaute alte Klosterland, durch welches der Fluß, in der dor= tigen Gegend goldhaltig, wie ein Gilberband fich ichlingt und über das Thal hiniiber weit in bewaldete Berge hinein. Endlich zog mich's auch nach ber Kirche und bem Bfarrhaus. Es war britter Feiertag und noch füllte ber Bfingftichmud, unter bem bie Jugend war eingesegnet worden, den Raum bes Seiligthums. Ich fuchte, ber Zeit gedenkend, wo auch ich auf Pfingsten zwischen Maien und Laubgewinde die Kinder eingesegnet, bas Pfarrhaus auf: ein altes Männlein fand fich barinnen, ohne Weib und Kind, in einem Raum ohne Behagen, ohne Schmud, wie es schien so vereinsamt und der Gesellschaft entwöhnt, daß er nicht recht anzubinden wußte. Aber als ich seine Ginsamkeit beklagte, stimmte er boch berglich mit ein, nur war die Reue zu fpat. Am Tage nachher, einige Meilen bober ben Fluß binauf, entbedte ich einen Studiengenoffen in reicher Bfarrei, im wohleingerichteten Saufe, im gliidlichen Familienleben, im vollen Behagen, ich blieb die Nacht, und wir liegen die alten Beiten vor uns aufsteigen. Und wieder einen Tag später flopft' ich an einem eben eingerichteten Pfarrhaufe an. Noch war die häusliche Ginrichtung frisch, noch brachte die Pfarrerin zur Bewirthung jene icone Erregung mit, die ihr in ber erften Zeit bes Saushalts jo lieblich fieht, noch hatte bas Chepaar bas Entgilden, das wieder entzückt, beim Zeigen aller feiner Schätze bis zur Ruh und zu den Schweinen. Diese liefen uns freilich weg, aber wir eilten nach, und nachdem wir fie gliicklich wieder eingefangen hatten, schloß der Aufenthalt künftlerisch ab, indem der Pfarrer Klavier und Harmonium boren ließ und wir Gafte bem jungen Chepaar einige Bolkslieder fangen, die wir dem fiiddeutschen Bolk abgelauscht hatten. Es war lieblich in ber fleinen, aber uralten Pfarrei Winfriedicher Stiftung. Aber unferes Bleibens war nicht. Am Abend beffelben Tags fagen wir am gaftlichen Tijch eines ehrwürdigen, gelehrten, nun beimgegangenen Superintendenten und wurden mit ben besten Forellen bewirthet, die in den Berleburgischen Gewässern ihr fühles

Leben geführt. Die Gespräche führten zu ber Berleburger Bibel gurud und zu ber merhwitrdigen Beit, wo die Wittgensteinschen Grafen allen driftlichen Schwärmern Buflucht boten, und Gräfinnen mit Handwerfern im Glauben Eins auch die Sand zur Che fich reichten. Ein neuer Tag brachte uns ein neues Bfarrhaus ein Chepaar in des Lebens Blitthe, frische rothbäckige Kinder, liebe Berwandten, das haus in der schönen Gebirgswelt frei und luftig, wir waren auch hier babeim, als wären wir schon lange ba gewefen und follten noch lange bleiben. Aber wir mußten weiter. Der Abend war nicht mehr ferne, als wir zwischen bem Dörflein Grund, wo Stilling geboren ift, und bem Gingberg, wo er mit Dortchen schwärmte, uns befanden. Wir fliegen zum Ginsberg hinauf - es war Alles jo, wie es uns Stilling beschrieben bat, Steinhaufen als bie letten Überrefte ber Burg, auf welcher einft Wilhelm von Dranien feinen Feldzug berieth, jene Steinhaufen, zwischen benen Stilling bas Meffer mit Dortchens, ber Beim= gegangenen, Namen gefunden, daß ihn der Schauer der Erinnerung durchbebte, ein Aborn aus dem Steinhaufen herausgewachsen, die Stätte vergangener Herrlichfeit umgeben mit ichonftem Laubwald, driiber hinweg der Blid in die weite, weite Ferne, über lauter Wald, und das Gange wundersam von dem Stillingshauche durch= zogen! Wir ftiirzten uns in ben griinen Wald, wie in frifche Wogen, und tauchten wieder hervor, wo das Stillingshaus fteht. Noch war iiber ber Thur ber Stein zu sehen, auf ben Eberhard und Margarethe ihren Namen, als ber Erbauer des Saufes, haben eingraben laffen, noch war drinnen Alles jo volksmäßig behaglich, Mägblein ichalten Rartoffeln in ber Ede unter Geplauder, eine junge Frau, ihr Kind auf bem Arm, zeigte uns bas Saus, die Stätte, wo Eberhard in feinen alten Tagen fag und Wilhelm und Beinrich, hinter bem Saufe, wie damals, war der Wald gang nabe. Bir ftiegen ben Rirchpfad hinauf, ben die Stillingsleute jo oft gegangen, nach Hilchenbach bin - zwischen riefigen, goldgelb blühenden Ginftern erreichten wir die Bobe. Die Sonne, die fich beute verborgen gehalten, trat zwischen einer schwarzen Wolfe und

dem dunkeln Balbe noch einmal heraus, gog eine Fluth von Gold in das Thal, burch das wir zu schreiten hatten, und in wunder= famer Abenbitimmung erreichten wir bas reinliche Städtchen mit bem Stillingsbenkmal vor ber ichonen Rirche, flopften auch ans Bfarrhaus und wurden freundlich empfangen. Gehr ferne war die Eisenbahn bier nicht mehr. Und wir mußten aus dem stillen Land icheiben, die Geele voll ichoner Erinnerung namentlich an bie Bfarrhäuser. Was war aber die Erfahrung, die wir gemacht? Wenn wir die Schönheit bes Landes rühmten und etwa gerade als eine Sauptzierde die Stille des Landes bezeichnen wollten, ba fam uns die Rlage ber lieben Pfarrersleute entgegen: ja, wenn wir nur eine Gisenbahn hatten! Wir find jo abgeschnitten von der Belt! Die Besuche bei ben Berwandten find fo mühfam! Und die Boefie der Berge, wie oft wird fie endlich bingegeben, wie oft ist sie namentlich in meiner Beimath hingegeben worden für eine Pfarrstelle in der Cbene, unter einem Bolfe ohne gewinnende Eigenthiimlichkeit, in einem Lande ohne erfrischenden Reiz, für eine Bfarrftelle, die unter andern Borgugen hauptfächlich ben hatte, nabe bei dem großen Berkehr und namentlich ber Refidenz gu liegen. Gebirg und Ebene, wenn fie zur Wahl fteben - ber junge Anfänger wählt wohl das Gebirg, wenn auch, um überhaupt nur erst einmal ins Amt zu kommen, der alternde herr, wenn die Aber der Poesie nicht besonders lebhaft in ihm rinnt, sucht mit Sehnsucht und mählt mit Entzücken bie Gbene.

Bohlhabenheit und Dürftigkeit — ein andrer Gegensatz innerhalb der Psarrhäuser. Zwar solche Gegensätze, wie sie in England vorkommen, zwischen dem Bischof und dem Landprediger, haben wir in Deutschland nicht. Wo nicht durch den Landbesitz, namentlich in der Nähe der Städte, die Sinnahme sich ins Ungewöhnliche gesteigert hat, ist sie überall mäßig, und die Consistorien sind mit Recht darauf aus, ungewöhnliche Sinnahmen, wenn sich irgend eine rechtliche Form dassür sinden läßt, auf ein richtiges Maß herabzumindern, um mit den Ersparnissen irgend ein schreiendes Bedürsnis zu stillen. Aber der Gegensatz zwischen zwölse

taufend und zwölfhundert mag boch nicht felten vorkommen. Der deutsche Pfarrer ist so daran gewöhnt, sich herumzuplacken, daß er fich zu bem Gebanten einer fetten Pfriinde im eigentlichen Ginne faum aufschwingen fann. Dem ehrlichen Ernst Morit Arndt ward, als er schon Kandidat der Theologie war, der geistliche Beruf ver= leidet, nicht etwa durch die Aussicht auf karges Brot, sondern durch ben Einblid in die Schleichwege, auf welchen die fetten Rügner Bfriinden in der schwedischen Sauptstadt errungen wurden. Die Stellen trugen bei bamaligen Fruchtpreisen zwei = bis breitaufend Thaler ein, die Pfarrer waren Gerichtsherren ihrer Dörfer, einer von ihnen fuhr mit vier Rappen. Als Schleiermacher in Stolpe über die Geiftlofigfeit der Geiftlichen flagte, fügte er hinzu: er wundere fich doch darüber so lange nicht, als die Stellen tausend Thaler eintrügen. Das ichien bamals bem geiftestiefen Manne, ber immer mit Geldnoth gefampit, ohne fich je die Stimmung berberben zu laffen, zu viel Ginkommen! Im Gangen wird man jagen bürfen, daß ber Gegensatz zwischen Nord= und Giiddeutsch= land, die Thuringifchen und heffischen Lande an letteres angeichloffen, zugleich den Unterschied zwischen Wohlhabenheit und Gin= geschränftheit bezeichnet, - im Gangen, benn reiche Stellen giebt es auch im Guben und dürftige auch im Norden. Als ich Solftein und Schleswig kennen lernte, wie stattlich erschienen mir bort die Pfarrhäufer! Die rafchen Pferde fahren auf den Pfarrhof zu, der wie ein Edelhof daliegt, vor dem Saus der runde Rasenplat, um den das Fuhrwert sich herumschwenkt, um an der Thur zu halten. Die Gäfte werden mit einem ruhigen Willfommen begrüßt, bas vielleicht bem Sübbeutschen zunächst mehr gute gesellschaftliche Sitte, als warmen Herzenserguß verrath. Richt wie in Glid= beutschland in ber "guten Stube" bes oberen Stocks, sondern in dem großen behaglichen Raum zur ebenen Erde harret ein treff= liches Frühftiich, zu welchem ber Stall fein Fleisch, ber nabe See feinen Fifch und bas ferne Land ber Garonne feinen Borbeaux geliefert hat. Das Mittagseffen erinnert noch immer mehr ober weniger an das Mahl des ehrwürdigen Pfarrers von Grünau, un'

die polisthiimliche rothe Grüte, die nicht fehlen darf, ift doch unter vielen Berichten nur eins. Und in bemfelben Stil ift Saus und Sof und Garten gehalten. Wie anders bas Bfarrhaus meines lieben beimgegangenen Freundes, ber, fein Leben lang arm, in bas ärmfte Gebirgenest zog, um Biele reich zu machen. Wir überraschten ihn zu breien an einem Morgen. Die Schwester hielt ihm Haus und that, was das Haus und das Dorf vermochte. Da war kein Wein, kein Fleisch - eine Waffersuppe, ein Pfanntuchen, eine Schiffel geborrter Zwetschen, - und boch, ich hatte bas Gefühl: viel zu viel Umftanbe! Satte benn nicht ein Stud Schwarzbrot mit landesiiblichem Raje und gutem Brunnenwaffer geniigt? Zumal die jungen Pfarrverwalter, die nicht genug haben, um heirathen zu konnen, und in ben abgelegenen armen Dorfern fein Saus finden, das fie verköftigt, fie machen oft eine ichwere, aber beilfame Schule burch. Freilich, ber hoffaplan hat's gut, ber in einem Fligel bes Grafenichlosses wohnt, hoch auf dem Berge, und in die wunderschöne Gotteswelt hinaussieht, dem das "Tifdlein bed' bich!" nicht fehlt, auch für ben Gaft, ber gehn Minuten vorher eintritt. Auch der Pfarrverweser hat's nicht schlecht, der ein uraltes Schloß boch auf bem Bajaltberge zu feinem Bfarrbaus gemacht, dem im Winter wohl die Stürme heulen, daß des Schloffes Thurm erzittert, aber ber Frühling das Land umber zur Augenweide schenkt, der jo viel Raum hat, daß er ein eigenes großes Zimmer zur Aufbewahrung feiner zwei Baar Stiefeln und ein andres als Borrathstammer für einen Korb voll Birnen berwendet, der in dem benachbarten Sofe feinen Mittagstifch findet, und dem der Bater aus dem Weinland den abendlichen Trunf ichickt. Aber Andre - wie schwere Zeiten haben fie durchgemacht, in erbärmlicher Wohnung, wenn etwa die Stelle wegen mangelnden Bfarrhaufes verwaltet ward, und mit einem Mittagstifch, bei welchem der mitgebrachte Appetit ohne Sättigung fich verlor. Wohl bem Einsamen, wenn nicht gar weit ein gastliches Pfarrhaus steht, in welchem die Sausfran ben Nachmittagsgaft freundlich einlädt, doch ja auch den Abend zu bleiben!

Mannigfaltige Eigenart haben die Bfarrhäuser noch immer, wie viel auch der Rationalismus mit der Proja feiner Anschauung in Bfarrhäusern und Confistorien, in Bauämtern und Regierungen icon weggewischt hat. In ber Beit, in welcher ber Berwaltungs= beamte nicht Rube batte, bis ber Kirchhof mit feinen Gräbern nicht etwa zu einem Baumgarten mit Trauereichen und Trauer= weiden, mit Flieder und Goldregen, sondern in eine Baumichule mit graden Reihen von jungen Birnen und Apfeln, Ruß = und Bflaumenbäumen umgewandelt war, in der Zeit, in welcher man einen Theil der Safriftei zu einer Obstdorre nutbar machte, Grab= steine in Thurschwellen und Tauffteine in Ententroge verwandelte, ward auch viel wider die Bfarrhäuser gefündigt. Richt nur daß man ichonen Solzbauten eine Tiinche gab und die frommen Spriiche in ben gewaltigen Gichenbalfen zuschmierte - man rig die Säufer ab ober verkaufte fie, die neben der Kirche standen, und baute an der Landstraße neue nach dem hergebrachten Rig der Baubehorde. So giebt's einen neuen Gegenfat für bas Pfarrhaus - bicht bei ber Rirche ober fern von ihr an der Landftrage! 3d labe noch einmal ein, von dem sildbeutschen Pfarrhaus, in bas wir vorhin eingetreten waren, um Kirchentags= Nachfeier zu halten und aufwärts zu fteigen. Der Pfarrer geht mit, um uns fein Städtlein zu zeigen. "Bier," pflegt er ichalthaft zu erzählen, "bat fich die Geschichte zugetragen, die Goethe in Hermann und Dorothea dichterisch behandelt. Siehst du bort am Marktplat bas Gasthaus " zum goldnen Löwen " und die "Apotheke zum Engel "? 3ch denke, in jenem stattlichen Saufe daneben wohnte ber Raufmann, bei beffen Töchtern Hermann jo wenig Bliid gemacht." ichreiten die Strafen des Städtchens empor in die Weinberge. In ber That, ber fteile Bfad, ben hermann feine Dorothea berab= führte, während sein Berg pochte und ber Mond von seinem Wolfenhügel fläglich aus bem Duft hervorschaute, die Steinftufe, auf welcher ber Jug ber Jungfrau ausglitt, daß hermann bie gange füße Laft auf feine Schulter gefenkt fühlte, - fie find beut= lich zu erkennen. Wir machen, nachdem wir bis zum Waldessaum

gefommen, auf bem Riidweg ber Rirche einen Befuch. Auf Treppen steigen wir hinauf zum alten Kirchhof. Wir treten vor Allem in den erferartigen Ausbau der Kirchhofsmauer. Welch ein Blid! Gradaus verfolgt er die Richtung der Bergkette, an welche bas Städtlein fich angeschmiegt bat, am Tuge berfelben die Landftrage mit den breitschattigen Rugbäumen, beren Linie nur durch gablreiche Städte und Dörfer mit ihren Rirchthürmen unterbrochen wird, von der Ebene aufwärts, auf Borbiigeln, die fich vor die Berge gelagert, fruchtbares Land mit Obstbäumen, bann bie Weinberge und über ihnen die buchenbelaubten Berge, hoch oben die alten Burgen, die ihr haupt aus bem Walbe emporftreden. Geben wir aber von ber Bergfette hinmeg iber bie Stadt in bie Ebene hinaus - vor uns stattliche Dörfer mit Wiesen und Felbern, bann ber große Balb, burch ben einst Siegfried zur Jagb geritten, dahinter der Rhein, aufleuchtend bald und bald wieder verschwinbend, jenseits die gewaltige Maffe des Doms von Worms, am fernsten Horizont blaue Berge. Der Freund führt schmunzelnd von der Augenweide hinweg. Der vorsorglich mitgebrachte Schlüffel öffnet eine Thür, die vom Kirchhof in des Pfarrers Weingarten führt. Unter bem Genuß ber Trauben geht ber Blid noch wieder lustwandeln und sucht das Saus drunten in der Stadt, ob nicht etwa die Pfarrerin zum Fenster hinaus sieht und ihr mit Sut und Tuch ein Gruß zugewinkt werben fann. "Wie schabe," so fag' ich jum Freunde, "bag ber Weingarten mit seinem unber= gleichlichen Lug ins Land so weit von eurem Sause ift!" "Das war einst nicht so," antwortet der Freund, und nach der Kirche gurudlentend: "bier ift die Stätte bes alten Bfarrhaufes! " Wir entdecken ben Grabstein jenes Piarrers, der lange hier gewaltet und dem Land eine rationalistische Agende geschenkt. Geine Gebeine ruben noch hier oben, aber der Geift seiner Zeit hat es dahingebracht, daß das Bfarrhaus oben niedergeriffen und unten, mitten in der Stadt, an der geräuschvollen Landftrage wieder aufgebaut ward. Derfelbe Geift, ber unfern Gottesdienft mit mafferigen Gebeten und verstimmelten Liedern verforgt, der hat es auch vermocht, daß nun ein frommer, sinniger Pfarrer nicht mehr wie einst wohnen darf — hoch über dem Geräusch der Welt, nachsbarlich der Gemeinde der Abgeschiedenen, den Hirtenblick auf die Gemeinde der Lebendigen unter ihm gerichtet, in reiner Luft aufathmend, die Woche über zum Wohl der Herde sinnend, am Sonntag sie empfangend, wenn sie hinauswallt zum Hause Gottes, wie Israel zur hochgebauten Stadt.

Einen Gegensatz zwischen Psarrhaus und Psarrhaus bietet auch die Arbeit, vielleicht sogar Arbeit und Müßiggang, jedenfalls Arbeit und Arbeit, die Arbeit in der größten Stadt und in dem kleinsten Dorf. Ein Brieswechsel mag diesen Gegensatz deutlich machen.

"Wie lange, lieber Freund, hab' ich mit dem Dank für bein photographisches Bild auf mich warten laffen. Die große Stadt verroht auf entsetliche Weise bas Gemuth. Raum gefnüpfte Berbindungen, wie willfommen fie waren, find in Gefahr, fich wieder zu lösen, weil das garte Band nicht gepflegt wird. Und alte treue Freundschaft ruft aus ber Balbesftille in die lärmende Stadt und ber Ruf icheint verhallt zu jein. Das war ein andres Leben, als du mich in meinem Dorfe auf dem Bafalthigel auf= suchtest. Nur selten eine Amtshandlung, zum Unterricht in der Schule war volle Zeit, die paar Kranken waren bald besucht, in drei Minuten fonnt' ich am fernsten Ende des Dorfs fein. Und wenn die Leute alle auf dem Felde und fonft auswärts waren, was fount' ich thun? Wie eine Wohlthat erschien mir die nabe Eisenhütte öftlich und der Sof westlich mit den befreundeten Familien, man hatte für ben nachmittägigen Spaziergang ein freundliches Biel. Und wenn lieber Besuch tam, wir hatten in bem abgelegenen Felsennest das volle Gefühl: der Besuch gilt uns, ausschließlich uns, und die Freude, ihm uns völlig widmen zu können. 3ch vergeffe nicht des wunderschönen Maitags, den du uns einft geschenkt. Schon in den Morgenstunden, nachdem wir die frühste Frühe im Garten mit dem unvergleichlichen Ausblick zugebracht,

ichlüpften wir durch die kleine Hinterpforte, wandelten durch die Biesen bes Brunnenthals an all ben Brunnenstuben vorbei, traten in ben kiblen Balb, aus bem die Baffer quellen, ichritten ben Berg binan, suchten bie lichte Stelle, von ber man bas gange fruchtbare Land ber Wetterau mit ber ftattlichen Burg Mingenberg und der mächtigen Friedberger Kirche überschaut, und ließen uns bann unter ben berrlichen Buchen am fteilen Abhang nieber, belauschten das Waldesleben der frommen Tauben und des ichelmischen Rufuts, erzählten uns einander aus dem Gemeindeleben, und bu erquidteft mir bamals bie Geele mit manch frifdem Trunt aus dem Bolfsthum und der Landichaft bes Bogelsbergs. "Aus ber Jugendzeit, aus ber Jugendzeit flingt ein Lied mir immerbar! D wie liegt so weit, o wie liegt so weit, was mein einst war!" Der Mensch pflegt bas Los, und wenn's ihm aufs lieblichste gefallen, gern mit dem andrer Erdenkinder zu vergleichen, ob's nicht lieblicher fei. Mir ward damals manchmal bange, ob ich die Zeit auch recht zubringe, und ich konnte mir ein Amt wünschen, welches alle Stunden bes Tags mit unausweichlicher Arbeit ausfüllte. "Was man in der Jugend wünscht, hat man im Alter die Fille." Die Stunden find ausgefüllt. Daß ich auch in ber großen Stadt Pfarrer bin, Predigt, Confirmanden= unterricht, Seelforge habe, das ift das Beste. Auch hab' ich nicht, wie die lieben Amtsbriider in den Kirchspielen von 40,000, 60,000, ja 100,000 Seelen, über bie erdrudenbe Fille außerlicher Arbeit, über die scheufliche Menge ber Guhneversuche zu flagen. find es die Aften nicht, die mir beschwerlich werden. Aber die Beit, in ber wir leben, ift bie Beit bes driftlichen Socialismus, bes Erwachens ber Berantwortlichkeit, welche in ber Gemeinbe Einer für Alle, Alle für Ginen fühlen follen, ber Arbeit ber freien Liebe, ber innern Miffion. Wer will in einer großen Stadt den Berfuch magen, feine Arbeit in die Grengen bes Rirchipiels ober ber gebuchten Bersonalgemeinde einzuschränken? Wie burch= bringt bas Berberben ber Gunde bie gange Stadt, wie fluthet bas Elend von einem Begirf in ben andern, und wie Noth thut

es, daß der Sauerteig bes Evangeliums durch die Gesammtarbeit aller Beiftlichen in ben gangen Teig bes großstädtischen Lebens gemengt und die Sand ber rettenden Liebe über alle Bewohner ausgestreckt werbe! Stadtmiffion durch Britder, Gemeindepflege durch Schwestern, Bemühung um beffere Sonntagsfeier, Rettung der Einzelnen aus dem Schiffbruch, ben das fröhlich ausgefahrne Lebensichifflein in ber wüften Fluth ber Fleischesluft gelitten, bas find lauter Arbeiten, welche für die gange Stadt geschehen müffen. Die vielen Taufende ungetaufter Rinder, Die Menge ber Chen, die feit dem Civilstand uneingesegnet bleiben, welche Aufforderung jur Arbeit! Und nicht allein taufen möchten wir die Rinder, wir möchten sie auch nicht durch jene teuflischen "Engelmacherinnen" bem Simmel vor ber Beit zugeschickt seben, barum baut die Liebe, die sich an der Krippe von Bethlehem entzündet, Krippen für die Neugeborenen. Und nicht blos am Leben möchten wir die Kleinen sehen, sondern auch dem Beiland zugeführt, darum werden fie friihe in Rleinkinderschulen gesammelt. Und nicht blos "ein= geschult", wie man hier sagt, möchten wir sie wissen, sondern auch in ber biblijden Geschichte, im Ratechismus, im geiftlichen Gefang unterwiesen, barum loden wir fie in die Sonntagsschulen. Und die Kinder, für welche die Bucht des Saufes und der Schule nicht ausreicht, muffen in Rettungsanstalten gesammelt werben. Die Eingesegneten werden bewahrt durch zeitweilige Zusammenklinfte mit ihrem Seelforger, burch Jünglings = und Jungfrauenvereine mit sonntäglichen und wochentäglichen Bersammlungen. Für die Eingewanderten giebt es Herbergen, für die ehrbaren Mädchen Erziehungshäufer, für die gefallenen Magdalenenftifte. Briiber= anstalten und Diakoniffenhäuser bilden die Arbeiter und Arbeiterinnen. Bur Bertheidigung des Glaubens, zur Ausgestaltung der Gemeinde, zur Belebung ber Arbeit werden Borträge gehalten. Und nicht bas Bedürfnis nach geistiger Anregung allein ruft die Borträge ins Leben. Sier ift ein Berein, bort ein Saus, bas in ber ichweren Zeit nicht durchzukommen weiß, was foll geschehen? Man wirbt eine Reihe Redner, man bietet dem Bublifum bie

Einlagfarten an, und ob bas Angebot ftarter ift als bie Nachfrage, bas Geschäft wird gemacht. Es ift nicht einzuseben, warum viele von diefen Dingen nicht mit bemfelben Gifer und bemfelben Beschick von bem "berechtigten Laienelemente", wenn es sich nur erft für verpflichtet hielte, geschehen könnten, aber die Anforderungen tommen gunächst an die Beiftlichen, und für biefe ift es eine ernfte Aufgabe, einestheils nicht in Bielgeschäftigkeit bie eigene Sammlung und die Erbanung ber junächst ihnen anvertrauten Gemeinde ju verfäumen, anderntheils ber Arbeit für die Stadt, für bas Bolf sich nicht zu entziehen. "Das hielt' ich nicht aus!" so sagen bie lieben Gafte, die in bem großstädtischen Bfarrhause einkehren, wenn fie die Schelle ben gangen Tag über hören und den Anlauf der Leute feben. Denn die Sprechstunde bietet boch eigentlich nur eine Birgichaft für bie Besuchenden, bag fie ben Beiftlichen finden, nicht eine Bürgichaft für biefen, bag er in ben übrigen Stunden Rube habe. Man geht Abends zu Bette, in ber hoffnung, für eine bringende bausliche Arbeit Die Frühftunden bes nächsten Morgens benuten zu konnen. Das Papier ift eben zurecht gelegt, Die Feder ergriffen, der erfte Sat geschrieben - ba ift's auch zu Ende. Besuch verdrängt den Besuch. Es fommen Mühselige und Beladene aus der eigenen Gemeinde, die ja ein volles Recht haben, ihren Geelforger früh und fpat ju fprechen. Es tommen bedrängte und verzweifelte Menichen, die zur Gemeinde nicht geboren, vielleicht nicht einmal zur Stadt, mit ihren Anliegen, Die bas Berg bewegen, ohne daß man Silfe ichaffen fann. Es tommen Die Hochstapler, beren Entlarvung mehr ober weniger Beit nimmt. Es fommen liebe, gute Freunde. Die Begriifung ift warm, aber furz. "3ch muß zur Confirmandenstube, kommt heut Abend, da ift Rube." Nun wird im Sturmichritt Die jugendliche Schar aufgesucht, im Sturmfchritt nach Beendigung bes Unterrichts bas Mittageffen. Aber ba ift Hinderung - einige Menschen warten ichon lange. Endlich fommt bas Mahl zu feinem Recht, nachher auch wohl die Rube. Aber die Sprechstunde beginnt und dauert jo lange, bis ihr die Erflärung ein Ende macht: "ich habe um

6 Uhr Bibelftunde." Sie wird gehalten, da oder bort in einer driftlichen Anftalt. Aus ihr geht's noch ichnell in eine Gigung. Endlich um 9 Uhr ift Feierabend und Rückfehr in die Familie. Und da ift's benn endlich gemüthlich und es würde bir auch gefallen. Mit ber und jener einsamen Geele, die gerne bas Bfarrhaus auffucht, finden fich auswärtige Gäfte zusammen. Und jumal im Commer, an einem Conntag = Abend fannft bu um ben Tijch herum die Bolfer in Mannigfaltigfeit ber Zungen, aber in Einigkeit bes Geiftes geschart finden. Da ift ber Student ober der junge Raufmann, den die besorgte Mutter bei feinem Uber= aug in die große Stadt bem Pfarrer empfohlen hat, ber Randidat, der als hauslehrer in der großen Stadt wirft oder im Prediger= seminar seine Studien fortsett, ber schwäbische Repetent, ber auf feiner wiffenschaftlichen Reise fich befindet und die nach Nordbeutsch= land verschlagenen siiddeutschen Berzen mit seinen urgemithlichen Lauten ergößt, der waldensische Kandidat, der deutsche Theologie ftubirt, ber Beiftliche aus bem Ruffischen Oftfeelande, ber am Morgen ben Pfarrer in der Safristei begrifft hat, ber englische Beiftliche, ber fich deutsche Buftande betrachten will, und ber Reichstagsabgeordnete, ber von feiner Sigung im Blenum und in der Kommission seine Zuflucht ins Bfarrhaus nimmt. Und wenn dann im fleinen Garten ober auf dem Balton unter Sternen= gefunkel ber lebendige Austaufch ber Meinungen und Erfahrungen geschieht, es geht bei frischestem Sumor boch etwas wie Pfingften durch die Hausgemeinde - es find mancherlei Gaben, aber Ein Beift, mancherlei Bolter, aber Gine Gemeinschaft ber Beiligen, mancherlei Länder, aber Gine Heimat! - Du fiehft, lieber Freund, ob der Brief im Klageton anfing, ben Muth hab' ich noch nicht verloren. Romme und überzeuge dich davon. Aber nachdem ich dir das Leben in der großen Stadt beschrieben, thue mir die Liebe an, um die ich bich jüngst gebeten, und beschreibe mir dein Dorfleben, wie du es einst geführt. Seit ich an einem wunderschönen Junitag burch die buftigen Wiesen und die friichen Wälber bes Bogelsberges gewandert, feit ich in einer unvergleichlichen Abend=

stille von der Basaltkuppe des Bilstein das Dörstein gesehen, in welchem du deinen Hausstand einst begonnen, seit ich vor der Kirche gesessen und vor dem Pfarrhaus mit einem Glase der Bogelsberger Milch mich gelabt, ist die Sehnsucht in mir, von dir zu hören, wie einst dein Leben dort verlies. Schiese mir bald, nachdem du dein Bild mir geschieft, von dem Künstler in Gießen vortressstild gemacht, nun die Johlle deiner Pfarrersjugend, von deiner geschickten Hand gezeichnet! Gott besohlen!"

"Es war im Jahre bes Beils 1857 gur Berbftgeit," fo lantete bie Antwort, "als ich bie Bestallung für mein erstes festes Umt erhielt. Das Dörflein, wo ich als Schulmeister und Pfarrer jugleich die Lämmer und Schafe weiden follte, lag in bem unbeftrittenen rechten und echten Bogelsberge, "bem Beffifchen Gibirien", "bem Buchfinkenlande", ba, "wo fich die Flichse gute Racht fagen". Manche meiner Freunde bedauerten mich. Die Einen meinten, die Beborde fei frob, mich für bas Miteingreifen in die firchlichen Fragen todtgemacht und im Bogelsberger Schnee vergraben gu baben. Die Andern warnten mich por ber Stelle "mit Gelsarbeit und Bogelsfutter" und riethen, die Bestallung guriidzugeben. 3ch felbit war aufrichtig frob, daß die Dinge also gefommen. Mit Faullengen, fagt' ich, will ich mein Brot nicht effen, und ich fühle mich für beibe Amter jung und ftart. Die Gegend ichreckt mich nicht, fie lockt mich eber. 3ch fenne fie aus meinen Studententagen, in benen ich auf bem Wege zur Hochschule brunten im grinen Wieseuthal unter bem ragenden Bilftein bas ftille Dorfchen liegen fab, fie ift berrlich im Commer, und im Winter ift's überall nicht icon. Wer fich eine warme Stube machen und nach langer Bartegeit eine liebe Braut als Frau bineinführen fann, ber taufcht mit Niemandem. Die Besoldung wird ja für den Anfang reichen, und ipater giebt's auch Rath. Gott verläßt feinen Deutschen, und "wo Beffen und Bollander verberben, muffen alle Menichen fterben". Und zudem bin ich ben Subeleien und Blackereien als wandernber Bitar enthoben. - 3ch war nämlich bem Rirchenregimente früh als Lutheraner migliebig geworben. Einen Broteft gegen einen

berühmten rationalistischen Brofessor der Landesuniversität hatt' ich mitunterzeichnet. Ich erhielt einen Berweis mit ber Mahnung, "wohl zu bedenken, in welch nahem Zusammenhang mein ungehöriges Berfahren mit einer eventuellen befinitiven Anstellung ftebe". Dann batte ich mich geweigert, in das unirte Rheinhessen zu gehen, und obwohl das Land in weit überwiegender Zahl lutherische Stellen hatte, war doch die Meinung: "er mag dafür zappeln". Ich sappelte denn, indem ich entweder ohne Amt war, oder wenn ich eins befam, bald wieder anderswohin geschickt ward. Gegen biefes Leben war eine Berforgung, wie gering auch, eine Wohlthat, ich brauchte nicht die Bahl berer zu vermehren, die vierzehn Jahre auf ein festes Amt warteten und zu dem Reime "Harrer" auf "Bfarrer" Beranlaffung gaben. Gering war freilich bie Befoldung des doppelten Amtes, die geringste im Lande, die Wohnung mit 60 fl. einbegriffen 511 fl. und einige Kreuzer. Die bare Gin= nahme betrug etwa 200 fl. Der größte Betrag, ben ich auf einmal empfangen konnte, war 55 fl. Das Übrige verzettelte sich oder mußte aus bem Lieferforn und der Wiefe, aus Feld und Garten herausgeschlagen werden. In der Besoldung war der Schullohn mit 25 fl. mitgerechnet.

"Trotz alledem jubelte mein Herz, als ich zum erstenmal von Schotten aus nach dem einsamen Gebirgsdorf hinaufging und es von der sansten Herbstsonne beleuchtet vor mir liegen sah, als mich der erste Bauer traulich willsommen hieß und der neue Pfarrer, neugierig beschaut, die Schwelle seiner Wohnung übersichritt. Wie süß das Wörtlein "mein" ist, wußte ich nun erst zu schäßen. Alles heimelte mich an. Das Haus, ehedem ein Bauernshaus, — Haus, Schener, Viehstall unter einem Dach, theilsweise noch Strohdach — mit Bors und Hintergarten, lag langsgestreckt nach der Morgensonne und schaute über die Häuser und Bäume des etwa 350 Seelen zählenden Dorfes hinweg nach der bewaldeten Felsenkuppe des 2700 Tuß hohen Bilstein, und auf die grüne, von einzelnen Bäumen bestandene Hutweide darunter, während im Hintergrund der Hoherdskops sich zeigte. Im Hause

felbst war genitgend Blat, obgleich im untern Stockwert die geräumige Schulftube fich befand. Die Leute felbft empfingen mich mit ber freundlichsten Berglichkeit, fragten mich tapfer aus und rühmten Drt und Gegend. Dur ein Alter fagte mit Kopfichütteln: "Alles ift recht, Berr Bfarrer, aber Die Schule ift ein fleines Gefängnis, die hat noch alle unfre Pfarrer vertrieben." Roch fteht mir der icone 18. Ottober, ber Gebächtnistag ber Leipziger Schlacht, an welchem ich in ber Rirche vorgestellt wurde, lebhaft vor ber Seele. Mit den Einheimischen waren Biele aus den Nachbardörfern gekommen. Der alte, fast zahnlose Borfanger, den die Nachbarn spöttisch unfre Orgel nannten, begann feinen Bejang, in welchem er freilich alle D wie A und alle I wie E fang, bem er aber burch die fogenannten "Schleifen", Die Berlängerung ber Schlußtone zur Berbindung mit den folgenden Anfangstonen, eine befondre Bierbe verlieb. Dann borte ich am Altare eine Eröffmungsrebe des Defans iiber die Frage, "ob auch die Religion nitglich fei?" und ba er aus verschiedenen Gründen in der glicklichen Lage war, diese Frage mit einem Ja zu beantworten, so hatte er auch alle Freudigkeit, ber Gemeinde die "Ginführung eines neuen Religions= dieners" als zweckmäßig darzustellen. Dann hielt ich, nachdem ich bas einzige unverfälschte Lied bes Gefangbuchs "Gin' feste Burg ift unfer Gott" hatte fingen laffen - es ift freilich nur als hiftorisches Zeugnis, fo zu fagen, mit Gansefüßchen aufgenommen - meine Antrittspredigt. Die Leute waren febr qu= frieden und freuten fich namentlich, daß ich die Bredigt nicht ab= gelesen, — was um des Doppelamtes willen friiher manchmal geschehen sein mochte.

"Im Winter mußte nämlich der Pfarrer von 8—12 und von 1—3 Uhr täglich Schule halten und hatte die ganze Jugend, etwa fünfzig Kinder, vom A. B. C. dis zur Confirmation unter den Händen. Die Confirmandenstunde kam mit der Fasinacht noch hinzu. Samstags hatte der Schullehrer frei und ward Pfarrer. An Sonn= und Festagen hatte er zweimal zu predigen, in der Advents= und Fastenzeit auch einen Wochengottesdienst.

Im Sommer fiel die Nachmittagsschule weg. Rur die Ernteferien gaben bem Pfarrer die Möglichkeit einer mehrtägigen Erholung wenn er nicht felbst Seu oder Grummet zu mähen, Frucht zu ichneiden oder Kartoffeln auszumachen hatte und wenn er bas Reisegeld besaß. Mit Ende November trat ich in den beiligen Chestand. Die braven Bauern holten die Möbel meiner Frau weither aus der Wetterau ab und bewunderten "das große Wert". Und als das Baar seinen Einzug ins Dorf hielt, da war Alt und Jung versammelt, der Borfänger sang mit der Gemeinde Abends vor dem Pfarrhaus ein Gotteslied und der Bürgermeifter bielt zum Willfommen eine Rede. Es entwickelte fich von da an ein gar freundliches und herzliches Berhältnis zwischen Pfarrer und Bfarrkindern, und da kein bofer Schulmeister Wirrfamen faen konnte, da fich nicht allein ber Pfarrer und ber Schulmeifter und die Schulmeisterin und die Pfarrerin trefflich verstanden, ja auch der Bfarrer zu der Schulmeisterin und die Pfarrerin zum Schulmeister in dem lieblichsten Berhältniffe lebten, jo ging Alles vortrefflich. Wir waren wenig allein, namentlich bes Abends. Wenn der alte Borjänger Abends 8 Uhr die "Spinnglocke" geläutet hatte, ging er mit seinem Rad ins Pfarrhaus "spillen" — zum Geplauder, zur Unterhaltung. Munter drehte er das vom Groß= vater ererbte Rädlein und erging sich dabei in Erzählungen und Betrachtungen ernster und launiger Art mit einer Naivetät, an die fich meine Frau erft gewöhnen mußte. Un Sonntags = Nach= mittagen und Abenden wurde uns oft die Stube nicht leer von Besuchern, und mancher "gute Rath" ward gehalten, ber mir noch in den Ohren klingt. Gelten erschien eine Frau, fie hatte benn einen Topf Milch oder sonft eine Gabe für den Saushalt. Db man's brauchen konnte oder nicht, man mußte die Gabe annehmen, um es mit ben Leuten nicht zu verderben. Auch zur "Megelsuppe" wurden wir geladen. Die Theilnahme am Tauf= und Hochzeitsmahl verstand sich von felbst. Nur zu der "Leichte", dem Begräbnismahl, ju geben, weigerte ich mich. Sindern fonnt' ich's aber nicht, daß bei jeder folden Gelegenheit Brot, Burft,

Butter, Getränk ins Haus getragen wurde, und die Pfarrmagd war nicht bose darüber.

"Die Gemeinde, immer von Pfarrern unterrichtet und erzogen, war febr firchlich. Freilich fagten die bosen Rachbarn von meinen Bauern fie feien beilige Schälke, und die Sandelsjuden behaupteten, fie an Bfiffigkeit nicht übertreffen zu konnen. Das fleine Kirchlein war Sonntags Morgens und Nachmittags wohlbesett, auch Fremde kamen zum Gottesdienft. In ben meiften Bäufern befand fich noch Tischgebet und Morgen = und Abend= jegen. Auch gute firchliche Sitten hatten fich erhalten, wie bas Rnieen beim Gingen bes "Romm, beiliger Beift" und beim Beten des Baterunfers. Das alte Gesangbuch und der Lutheriche Ratechismus wurden boch geschätt. Die Predigt des lautern Worts fand Buftimmung. Die Leute gingen wohl am Sonntag-Abend ins Wirthshaus, aber eigentlich nur zum "Rathhalten". Wenn Giner für einen oder zwei Kreuzer Branntwein trant, jo war's viel. Auch die winterlichen Spinnstuben waren harmlos. Bergnügte fich die Jugend auch einmal mit dem Tang nach einer "Sandorgel", fo fonnte ich in ber Spinnftube ber Manner manch gutes Wort reben. Am "helge Dweb", bem Samstag, in "ber Beit ber zwölften", um Weihnacht und Neujahr, auf Fastnacht wurde nie gesponnen. Die Schule war nicht im besten Stand. Ich gab mich ihr mit Gifer bin. Die vielen Berfäumniffe ber Sütefinder wurden beidrankt. Und wenn die Leute das mandmal unangenehm empfanden, es fohnte fie mit mir aus, bag ich "auf die Religion hielt". Die gesegnetsten Stunden hab' ich bei ben Kleinen verlebt. Wenn fie ba bineinkamen, die beffischen Flachstöpfe mit ihren frischen Wangen und hellen Augen, und vor mir fagen und ich ihnen biblische Geschichte erzählte, ba weiß ich oft, daß das ganze kleine Bolk das Auge voll Thränen hatte und ichluchzte vor lebendiger Theilnahme. Rur bei genauer Beit= eintheilung behielt ich Stunden für meine geistige Ausspannung und Fortbildung übrig. Die Sonntagspredigten hab' ich meift nur stiggirt, da ich des freien Worts je länger je mehr mächtig wurde.

"Was den geselligen Berkehr betrifft, so konnte im Winter nicht viel davon die Rede fein. Man war da Wochen lang geradezu eingeschneit. Der Bostbote fam damals nur zweimal bie Woche, und mit welcher Sehnsucht ward er erwartet! Dft gab es Tage, ba bichter Nebel bie nächsten Säufer nicht fichtbar werden ließ, ober fo hohen Schnee ober fo icharfe Winde, daß man froh war, "zur Seite bes wärmenden Dfen" zu figen. Um fo er= wünschter fam ein Besuch aus dem Dorf. An hellen Wintertagen wanderten wir dann hinaus, oft fiber ben gefrorenen Schnee wie über festes Feld, und bei leuchtendem Sternenschein wieder heim. An Abenteuern in Schnee, Nebel, Regen und Sturm fehlte es nicht. Im Sommer bagegen lebte fich's wunderschön in ben Bergen. Wenn das Thal im Morgenschein glühte, der frisch= belaubte Bald das Auge labte, die Gebirgswaffer luftig von den Höhen niederrannen, auf benen die kleinen Bogelsberger Riihe weibeten, ober bas Geläute ber Schafherben burch bie reine Luft icholl, da ging Einem das Berg auf! Wer den hoben Bogels= berg ersteigen wollte, trat gerne zu uns herein. Oft war unser haus Wochen lang von lieben Freunden und Bekannten voll, und wir hatten auf Wanderungen nach dem "Oberwald" unfäglichen Genug. Mit inniger Liebe fuchte ich Land und Leute fennen gu lernen. Ich ftudirte, was die Forscher darüber geschrieben. Ich ließ mir von den lieben Alten ergählen. Oft gerieth ich in helle Berwunderung, was jo ein alter Grantopf oder ein auf der Dienbank fibendes Mütterlein vom "Anann und Ellerknann" ber gu erzählen wußte. Und die reichste Runde bot mir die Unbefangen= heit der lieben Kinder über die verschiedensten Dinge, welche Sinn und Sandlung ber Bevölkerung beherrichten, im Bofen wie im Guten, namentlich über den Aberglauben. Satte ich vorher schon danach gestrebt, wie Luther in uniibertroffenem Borbilde ober Balerius herberger auf ber Rangel mich populär auszudrücken und in der Schule schwierige Dinge auch für schwachbefähigte Rinder anichaulich, faglich, verständlich zu machen, jo lernte ich jest noch mehr, ich lernte die lebendige Bolfssprache erft versteben,

bann ichaten, gulett iprechen. Bar' es nach ber Sitte angegangen, ich hatte wie ber selige Ludwig Harms in hermannsburg auch in der Mundart lehren und predigen können; dichterisch hab' ich eine Menge Bolfsergählungen und Schnurren im Bogelsberger Deutich behandelt. Und im feelforgerlichen Bertehr gewann ich oft nicht eber Zuversicht, völlig verstanden zu fein, als bis ich die Sprache der Leute redete. Wenn aber die Leute bei mir fagen und fich jo turg, fernig und ichlagend auszudrücken wußten, jo merft' ich mir Wort und Wendung. Mit diefer Achtsamkeit auf die Mundart war die Brude zu andern volksthitmlichen Studien geschlagen. Ich begann die historischen Nachrichten mit fagenhafter Ausschmückung aus bem Dorf und ber Umgegend, für welche mein Borfanger eine reiche Quelle war, aufzuschreiben. Auf Gangen über Bald und Feld unterhielt ich mich als ein "niederträchtiger Mann" mit den Begegnenden. Die Frage nach den Namen der Balber, Gewannen, Felsen, Brunnen, Biefengrinde gab Beranlaffung zu ber weiteren: "warum beißt ber Ort fo? Was ift da geschehen?" Da gab ein Wort das andere, selten ging ich leer aus. Die Gegend ward mir immer lieber, weil Alles in ihr neues Leben gewann. Eine Sammlung von zweihundert und zwanzig "Sagen aus bem Bogelsberg und ber Umgegend", bie porber die Billigung meines väterlichen Freundes Bilmar in Marburg gefunden, konnte ich in Frankfurt a. M. bei Sepber und Bimmer in zweiter Auflage erscheinen laffen. Ich betrieb baneben die Rachforschung nach Bolksliedern, Kinderreimen, Aberglauben, Rathseln, Schwänken, Legenden und Märchen, Sprichwörtern und Saussprüchen, sowie Sitten und Gebräuchen und Denkmälern ber Landichaft umber. Das Studium ber Schriften ber Gebriider Grimm und Riehl's bestärfte und forberte mich in meinem Be-Und ich hatte die Freude, daß Bilmar für fein "Boiotifon", Ert für feine Bolfslieder, Daniel für feine Geographie, Beigand für fein Borterbuch meine Ergebniffe benutten. Auf mancherlei Wegen, namentlich durch die Berausgabe meiner "Geschichten aus Dberheffen" trat ich mit bem, was

ich unter meinem Bolf gesammelt, vor die Welt der Leser. Recensionen verschafften mir Bücher, die ich mir nicht hätte kausen können. Andere erwarb ich mir selbst. Ein schnöder händer hatte aus dem Nachlaß eines benachbarten Geistlichen Starke's Synopsis, das bekannte trefsliche Bibelwerk, an dem auch kein Blatt sehlte, erstanden. Ich kauste ihm die sämmtlichen Bände sür sieben Gulden ab, und als sie mein Vorsänger keuchend auf dem Tragreff den Berg herauf brachte, sagte ich lachend zu meiner Frau: "So, meine Liebe, num flicke mir meine alten Hosen mit einem neuen Lappen, sie werden noch ein Jährchen halten, das Geld sür ein neues Baar ist fort."

"Der Behelf ift groß in ber Belt," pflegten wir zu fagen. Aber auf die Länge wollt' er nicht mehr helfen. Die Familie vergrößerte fich und ber Bedarf. Schlechte Jahre kamen. Die guten Bauern banden zwar ihre Garben an Korn, Gerfte und Flachs etwas bider; das Confiftorium, das aus den Abstrichen der Bfründen über 2000 Fl. einen Pfarr-Berbefferungsfond gebildet hatte, gab dann und wann eine "Unterftitzung"; die Redakteure und Buchhändler gahlten Sonorare; Schulden wurden nicht gemacht, aber "ber Behelf war groß". Doch trug ich die Last, bis ich frank und für ein halbes Jahr dienstunfähig ward. Man gab mir für bas Schulhalten einen Bifar und nach Berlauf von einem Jahr eine andre Stelle. Fast zehn Jahre hatt' ich ausgehalten, fast gehn Jahre hielt ich auf ber zweiten Stelle aus. Jest hat mich Gottes gnäbige Sand wieder weiter in ben Bogelsberg bineingeführt, ich bin Dorfpfarrer und Schlofpfarrer zugleich bei einem alten edlen Geschlechte, dem schon meine Bäter gedient. 3ch hab' es aufgegeben, je unten in der Ebene wohnen zu wollen. Sier in den Bergen ftand meine Wiege, bier unter dem Bolfe klingt die Sprache, die mir die heimischste ift, an jedem andern Ort müßt' ich ein Stiid meines eigenften Wefens vermiffen, "mein Berg ift im Bochland" und joll's bleiben, bis es fich gar binauf= ichwingen darf, "weit fiber Berg und Thale, weit fiber blaches Feld" in die hochgebaute Stadt, barinnen unfer ewiges Dabeim ift."

## 3. Das Leben im evangelifden Pfarrhaus.

Auf dem Kirchentag in Stuttgart 1850 flagte Friedrich Oldenberg in der Berhandlung über Gewinnung von Arbeitern ber innern Miffion, bag bie beutsche Randibatur an einer Rette liege, die aus lauter Brautringen geschmiedet fei. Es war die Beit, da die beutsche evangelische Kirche Aberfluß an Theologen hatte, die Kandidaten ein langes Sauslehrerleben führten, die Berlobungen unbedenklich fich vollzogen, auch wenn die Anstellung noch in weiter Ferne lag, und das feste Amt, wo es winkte, bem freien Dienst in der innern Mission weit vorgezogen wurde. Die Dinge haben fich mittlerweile anders gestaltet: ein Mangel an Theologen hat uns seit einem Jahrzehnt bedriidt, wie ihn unfre Rirche noch nicht erlebt, die Familien, die ohne Hauslehrer nicht zurechtkommen können, haben Noth, theologische Randidaten zu finden, und Gott Lob, der freie Dienft ber innern Miffion hat eine große Angahl grade ber tüchtigsten Geiftlichen gewonnen, Die es wagen, auch ohne das sogenannte feste Amt in die Che zu treten. Eins ift vielleicht baffelbe geblieben, daß ber Theologe gemeiniglich eher die Braut, als die Gemeinde findet. Was bringt ihn zur frühen Berlobung? Ift es bas besonders empfängliche Berg, bas man ihm zuschreibt, ift es ein idealistischer Sauch, ber ihm auch ohne die gewiffe Aussicht auf den Safen der Che die Segel zur Brautfahrt mit fröhlicher Zuverficht schwellt, ift es bas Gefithl, daß für das Pfarrhaus boch bermaleinft die Pfarrfrau unentbehrlich sei - die Thatsache ber Kandidaten = Berlobungen ist vorhanden. Soll man dariiber klagen? Soll man dariiber ftreiten, was für die Gemeinde das Miglichere fei: ein Pfarrer, der bald nach seiner Einführung ins Amt auch die Frau ins Saus einführt, ober ein Pfarrer ohne Frau und ohne Brant, ber bald fein einsames Leben schmerzlich fühlt und nun ber Bemeinde das Bild eines unruhigen Freiers bietet? Wir wenigstens wollen die beutsche Sitte, welche einen langern Brautstand verstattet, nicht verachten, denn mit der sinnigen Tiefe des deutschen Gemuithe erfüllt fann fie gradezu jum Segen werden. Wenn in

der wahrhaftigen Che der Mann sowohl als die Frau sich selbst verleugnen, den Athem der Eigenheit anhalten, in das Leben des Andern sich hineinfühlen, burch die Opferung bes armen 3ch die Singabe eines reichen Du gewinnen follen, fo fragt fich kaum noch, was besser ist: ein allmähliches tieferes Sichkennenlernen in ber Brautzeit ober ein plötzliches Überraschtwerben burch bes Andern Gigenart in bem Cheftande. Der fleißige Briefwechsel, in welchem das Allerinnerste zur Aussprache kommt, bereitet das zeitweilige Biedersehen vor, welches darnach zu einem noch völligeren Aus= tausch des verborgenen Lebens führt. Dem Leben des jungen Pfarrers, auch feinem amtlichen Wirken, giebt die fromme Liebe zur Braut nur größere Bartheit und tieferen Ernft. Und bas Leben der Brant rifftet fich in der Wartezeit für den Dienst im Saufe und in der Gemeinde, auch wenn fie nicht, wie das zuweilen geschehen, bor bem Eintritt ins Pfarrhaus in einem Diakoniffen= haus fich mit der Bflege der Armen und Kranken bekannt macht. Indeß foll ber Bergleich ber frühen Berlobung mit ber fpaten weder die eine noch die andre als die richtige bezeichnen. Die Wiffenschaft von der Berlobung hat, wie es fich für einen fo poetischen Borgang ziemt, Baulus Gerhardt längst in Berfe gebracht. Sie fteht in feinem Liebe "Boller Bunber, voller Runft". Es ift Gottes Führung, welche die Cheleute im Pfarrhaus zusammen= bringt, und fromme Herzen follen barauf mit Gebet merken, nicht seidenschaftlich eilen, wo Gott nicht winkt, nicht angftlich weilen, wo Gottes Zeugnis wie in bem Schlag ber Bergen fo im Bang ber äußeren Dinge sich offenbart. Rur por Einem ift zu warnen: innerlich unreife Menichen follten fich por bem Schritte buten, der vor allen andern Reife voraussett. Denn es geschieht, daß zwei Menschen, die auf Wegen ber Welt fich begegnet, fich in ber Beije ber Belt verloben, mit weltlicher Gesinnung ins Bfarrhaus einziehen und ein weltlich Leben barin führen, ber Gemeinde gum Argernis, fich felbst, weil doch Pfarrhaus und Ländlichkeit wenig weltlichen Genuß bietet, von Tag zu Tag zu größerem Berdruß werben. Es geschieht, daß ber Bräutigam durch die Berantwortung,

welche die Einführung ins Amt auf ihn gelegt hat, zum Ernste, zur Buße, zum Glauben, zur Bekehrung, zum heiligen Eiser um die Gemeinde durchdringt, die Braut aber in der Weltlichkeit zurückbleibt, an dem besten Leben des Mannes keinen Herzenseantheil nimmt, ihn nach dem Leben, das er hinter sich geworsen, zurückzuzerren sucht und so ohne Verständnis des schlichten Bolks auf dem Lande, ohne Genuß am Verkehr mit ihm, hochmüthig und verbittert zugleich, im ländlichen Pfarrhaus wie in der Verbannung lebt. Und geschieht's nicht auch, daß die junge Fran, von des Heilands Liebe sanst und start gezogen, nur Eins wünscht, ihm durch frommen Wandel und Werke der Liebe sich dankbar zu erweisen, und daß der Mann, noch oberstächlich in der Auffassung des Amts, noch hingerichtet nach einem Leben halbsindentischer Gewohnheit, dem Fluge der Frau, die diesmal gewiß seine bessere Hälfte ist, nicht solgen kann?

Beltlichteit und Chriftlichteit - biefen Begenfat auszugleichen ift die schwierigste Aufgabe für die Che. Und der Pfarrer follte, ebe er fich bindet, aufs gewiffenhafteste priifen, ob die eheliche Berbindung, die er beabsichtigt, zu Gunften der Chriftlich= feit seines Hauses und badurch zum Wohl seiner Gemeinde ausschlagen Andre Gegenfäße, Stand und Bilbung, Bermögen und Alter können bei gleicher driftlicher Gefinnung burch bie Dacht göttlicher Gnade und ehelicher Liebe überwunden werden. — Es giebt keine Schichte ber Gesellschaft vom hohen Abel bis jum ichlichten Handwerkerstande, aus welcher heute nicht Pfarrfrauen hervorgingen. Man barf wohl fagen, daß Glaubensgemeinschaft gemeiniglich ber Untrieb ift, wenn der Pfarrer über ober unter feinem Stande die Gehilfin sucht. Und folche ungleiche Eben pflegen dann beffer zu gerathen als bie Berbindungen aus gleichem Stand, wenn die Lebensauffaffungen und Lebensziele verichieben find. Bahrend die weltliche Tochter bes hohen Beamten aus ber Stadt es als eine Berabwürdigung beklagt, baß fie Land= pfarrerin sein muß, daß ihr Gemahl nicht so früh, als sie bei der Berheirathung erwartete, die wohlverdiente Beförderung in die

Stadt erreicht bat, ichieft fich bie driftlich gefinnte Tochter bes ablichen Grundberrn oder bes bauerlichen Sofbesigers leichter in die ländlichen Berhältniffe - nicht blos um der ländlichen Gerkunft willen, fondern aus verständnisvoller Liebe jum Bolte. - Der Reichthum ber Bfarrfrau ift von zweifelhaftem Berth. Giner meiner Freunde, felbst nicht Bfarrer, konnte sich allemal herzlich freuen, wenn ein Bfarrer reich heirathete. Er bachte, berfelbe werbe in dem irdischen But ein Mittel der Unabhängigfeit für fich und feine Familie und zugleich ber Birffamfeit für die Gemeinde und das Reich Gottes finden. Wenn aber das Heirathsgut ber Frau babin führt, daß ber Mann an feiner Gelbständigkeit Ginbuge erleidet, daß bas Saus einen weltförmigen Charatter gewinnt, daß bas Amt - ber Pfarrer hat's ja nicht nöthig - vor ber Zeit niedergelegt wird, dann erweift fich ber irbifche Befit als "ungerechter Mammon". - Bas bas Alter betrifft, fo wird bie Theorie der Berlobung immer dem Manne einige Jahre mehr als ber Frau zumeffen. Die Braris giebt uns Beifpiele, daß betagte Pfarrherren jugendliche Mädchen, jugendliche Geiftliche alternde Jungfrauen beimgeführt. Golde Gben muffen Ausnahmen bleiben. Ohne ftarte Chriftlichfeit, die in dem Chebundnis gott= liche Führung fieht und in bem Gheleben Gelbstverleugnung, fonnen fie leicht die Signatur erhalten: "Der Wahn ift furg, Die Reu' ift lang." - Die Geschichte ber Pfarrhäuser ergablt uns von feltsamen Berlobungen. Bürtemberg insonberheit liefert auch nach Diefer Seite "Driginale". Die Ohrfeige, welche Flattich feiner Braut gegeben, um fie zu prifen, ob fie fein rafches, feuriges Temperament ertragen könne, halten wir, obwohl die Familiendronik bavon erzählt, gern für ein Märlein. Dagegen enthält fein Wort zu ber Frau: "Weil ich bich genommen habe, fo muß ich dich haben, und weil ich dich haben muß, so will ich dich gern baben," in launiger Gestalt eine Auslegung bes Schriftworts: "Was Gott zusammengefügt, foll ber Menich nicht icheiben." Der Bralat Dtinger, ber Magus bes Gubens, gewinnt feine Frau "gleichsam burch bas Los" und feine Biographie giebt uns

über sein hansliches Leben wenig Bericht. Otingers Geistesverwandter und Gefinnungsgenoffe, Friedrich Chriftoph Steinhofer, gewann als Hofprediger zu Ebersdorf das adlige Fräulein Dorothee Bilbelmine von Dolsberg zur Frau, bie fich aus ber Belt Eitelfeit nach Ebersborf gurudgezogen und als Lehrerin an einer Rinderanftalt zwölf Jahre lang fümmerlich ihr Brot verdient hatte. Steinhofer felbft, ber als franklicher Mann einer Gehilfin doppelt bedurfte, wünschte burch das Los zur Rlarheit zu kommen, welche der vorgeschlagenen ihm beschieden sei. Man versammelte fich im Betjaal und rief ben herrn an, bag er bie Sache nach feinem Wohlgefallen enticheiben moge, und bas Los traf Fraulein von Molsberg. - Driginal wie ber gange Mann war Gotthold Friedrich Da dt holfs, bes Pfarrers von Möttlingen, Berlobung. Mls er noch Bifar in Hirjan war, fo ergablt Ledderhofe, gab es einmal eine Schlittenfahrt, und ba traf es fich gerade, baf bie Jungfer Braun auf benfelben Schlitten zu fiten tam, auf bem ber Bifar Machtholf fag. Wie ein Lauffeuer ging es burch ben Ort und die umliegende Gegend, daß er mit der Jungfer Braun Bräntigam fei. Das Gerücht brang auch zu ihm. Da fühlte er, daß ber gute Ruf ber lieben Jungfrau Schaden leiben würde, wenn er sie nicht zur Frau nehmen würde und er verlobte sich mit ihr zu seinem großen Glüd. - Auch ein Wirtemberger, ber Bfarrer Sabn, verheirathete fich jum zweiten Dal burch bas Stammbuch feiner erften Frau. Er war Pfarrer in Remnaten in Borderöfterreich. Als feine erfte Frau gestorben war, fühlte er fich in einem Rirchensprengel, ber gwölf Stunden umfaßte, mit feinen zwei Waifen recht allein und hilflos. Gines Tags blatterte er im Stammbuch feiner beimgegangenen Frau mit wehmitthiger Erinnerung an fein verschwundenes Glud. Es fanden fich Gilhouetten von Freundinnen der Beimgegangenen darin mit frommen Spriichen, die fie barunter geschrieben. Der Bers unter einer ber Silhouetten gefällt bem Wittwer besonders, und ber Bedante fteigt plotlich in ihm auf: follte bir Gott etwa bie Schreiberin beffelben zur Lebensgefährtin bestimmt haben? Da tritt ein

frommer Banersmann bei dem Pfarrer ein. "Bas sucht der Herr Pfarrer in diesem Buch?" "Eine Frau — welche meint Er?" Der Mann blättert in dem Buch, sieht sich die Bildnisse und die Sprüche an. "Diese möcht' ich meinem lieben Herrn Pfarrer wünschen" — sagte er endlich. Es war dieselbe, auf welche der Psarrer mit seinen Gedanken gerichtet war. Die Ehe kam zu Stande — zum Segen des Psarrhauses und der Gemeinde. — Wie auch die Berlobung geschehen möge: die Hauptsache ist die richtige Wahl. Und in Bezug auf diese muß man den Bertretern des gesunden Pietismus das Zeugnis geben, daß sie der Wahl der Frau nicht sich allein, daß sie zugleich die Gemeinde im Auge gehabt.

Joach im Lang, Professor ber Theologie zu Salle, ber Berfaffer bes Liedes: "D Jefu fiiges Licht, nun ift die Racht vergangen," verheirathete fich mit Johanne Elifabeth Lang, einer Pfarrerstochter aus Perleberg. "Sie hat, fo berichtet ber Wittwer über die Beimgerufene, mahrend ber Zeit ihres Lebens feinen schwereren Kampf gehabt als ben, ba fie bei erreichten mann= baren Jahren Anforderungen und Bersuchungen zu beirathen mit solchen Personen hatte, welche mit ihr in der Liebe zu Christo und in der Berleugnung der Welt nicht eines Ginnes waren. Daber bat fie Gott herzlich, daß Er fie, wenn es Ihm wohlgefällig ware, daß fie fich verebeliche, feinem andern Manne guführen möchte als einem solchen, ber mit ihr einig wäre, in bem, was fie als ihr Hauptwerf ansah. Und da der ihr hernach von Gott zugefellte Chemann gleichfalls ben festen Entschluß gefaßt hatte, feine andre als eine mit Chrifto verbundene Seele zu feiner Chegenoffin zu erwählen, mit der er es auf den Wegen des Chriften= thums nicht erft auf bas fo migliche Berfuchen bürfte ankommen laffen, fonbern mit ber er in ber Gemeinschaft bes Ginnes, gleich von der erften Zeit der ehelichen Berlobung an, seine Kniee vor Gott beugen konnte, so erbat er sich eine solche von Gott, und da er sie suchte, siehe! so fand er eine solche edle Berle zu Berle= berg. . . 3br Glaube an Jesum fam immer mehr zu seiner Reife.

Insbesondere aber griinte und bliifte er hervor in der die Welt verschmäbenden Liebe Jeju, in Soldseligkeit und Leutseligkeit, in fanftem und ftillem Beifte, nach bem verborgenen Menichen bes Bergens unverrückt, als dem rechten Weiberschmud, nicht weniger auch in berglichen Gebetsiibungen, namentlich in einem febr mit= leidigen und gutthätigen Befen gegen Betrübte, Urme und Rothleidende, wie fie benn bem Beig von Bergen feind war." - Aus Diefer frommen Che ftammte Johanne Glifabeth Rambad, die Chefran des trefflichen Theologen und Liederdichters aus der pietiftifden Schule Johann Jatob Rambad. Der Bittwer set ihr ein rührendes Denkmal in einem Nachruf, in welchem Die innigste Liebe des Schreibers mit dem Berbot ber Beimgegangenen, etwas Rübmliches von ihr zu jagen, um den Ausbruck ringt. "Mit beiner Liebe zu bem Worte Gottes, fo rebet er bie Berklärte an, war eine gartliche Liebe zu ben Kindern Gottes, wenn sie auch vor der Welt noch so gering waren, verknüpft. Insonderheit trugest du eine mitleidige Liebe gegen arme Glieber Jefu Chrifti, welche bu theils auf mancherlei Art in ber Stille felbst erquidt, theils mir bekannt zu machen gesucht. D wie innig fonntest bu bich freuen, wenn ihnen auf beine Fiirbitte etwas mitgetheilt wurde! An beine garte und lautere Liebe gegen meine Berjon, Kinder und Eltern, fann ich nicht ohne Bewegung benten. Dein ganges Betragen war ein Mufter berjenigen Tugenben, Die Gottes Wort von einer treuen Chegattin forbert. Dein Wille war nicht mit Zwang, sondern mit Freuden unterworfen. Wideripruch und Herrichfucht waren bir unbefannte Dinge. Niemals bin ich durch dich betrübt, aber ungählige Mal erfreut worden. Mein Leben zu erleichtern, meine Arbeit zu verfüßen, meine Befundheit durch die ihr nöthige Pflege zu erhalten, mein Umt durch einen unanstößigen und erbaulichen Wandel zu zieren, meine Rinder wohl zu erziehen und ihnen die Liebe zu Jefu einzuflößen, haft du jederzeit für bein vornehmftes Geschäft gehalten. - Wie reichlich war über bich ber Geift ber Gnade und bes Gebets ausgegoffen! Die Stunden, die Andre mit Bisitennehmen und sgeben verschwenden, wurden von dir auf einen stillen Umgang mit Gott und aufs geheime Gebet verwendet."

Wir nehmen am liebsten an: fie find Ein Berg und Gine Seele in ihrem herrn, die Pfarrersleute, die in dem Pfarrhaus ihren Ginzug halten. Bei aller Enge und Dürftigkeit - welch ein Leben inwendigen Glanzes und geiftlicher Fille geht im Che= stande ihnen auf! In zwei Bündniffen hat der Pfarrer bisher ichon gestanden: als eingeleibtes Glied ber Christengemeinde war er mit dem Haupte in jener dankbaren, gläubigen Liebe verbunden, welche die Antwort ist auf die unverdiente, suchende und findende, rettende und segnende Liebe des herrn, als Diener dieses herrn, welcher ber Bräutigam der Gemeinde ift, hat er das Gefühl gehabt, als sei auch ihm die Gemeinde wie eine Braut verlobt, er habe noch alle Tage in lockender, aufopfernder Liebe um fie zu werben. Nun kommt das dritte Bündnis hingu, der Chebund. Und die Che eines Geiftlichen follte fo beschaffen fein, daß burch fie bie beiben andern Bündniffe nur gefordert würden, seine Gemeinschaft mit bem herrn und mit der Gemeinde. Wie das geschehen könne, das Geheimnis ift groß, kindlich groß, benn ber heilige Mann, ber felbst nicht ehelich geworben, Baulus hat es uns geoffenbart: wie Chriftus und die Gemeinde, fo follen Mann und Frau in der Che zu einander fteben. Der Mann ift des Beibes haupt und als bes Beibes haupt zugleich für bas gange Saus der Richter, welcher zwischen ben Sausgenoffen endgültig Entscheidung trifft, ber Ritter, welcher die von außen kommende Unbilde abwehrt, der Retter, der sein Leben über das Leben der Seinen breitet. Aber wenn er dies Alles nur fein kann in der Achnlichfeit Jeju Chrifti, jo ist insbesondere sein Herrsein über das Beib in dieser Aehnlichkeit gemeint: burch Dienft ift Chriftus ber Gemeinde Herr geworden, durch die Singabe in Demuth und Selbstverleugnung, burch Leiden und Sterben hat er fie gewonnen, und wie er, weil er sie gewonnen, sie nicht etwa als einen sichern, talten Besit ansieht, sondern noch immer um sie wirbt, indem er fie erfreut, fie ziert, fie seiner Liebe versichert, fo foll ber Mann in ben Cheftand aus bem Brautstand bie garte, fich hingebenbe, werbende Liebe mitnehmen, burch die er, was er hat, täglich neu gewinnt. Bon folder Liebe angehaucht, erschließt fich bes Weibes Gemith bantbar und froh, frei und voll. Unterthan fein, an ben Mann gelehnt ihren Beruf erfüllen, bas ift's grabe, mas fie wünscht. Aber wenn ber Berr bie Gemeinde an den tiefften Geheimniffen seines Liebesrathichluffes Theil nehmen läßt, wenn er ihr in der beiligen Schrift Alles offen legt, was er gu thun gebenkt, wenn er ihr erlaubt, über Alles mit ihm zu reben, auch thöricht mit ihm zu reben, wenn's nur aus frommem Drange tommt, fo barf bie Frau nicht in die Stelle ber Wirthichafterin oder der Gesellschafterin hinabgeriickt werden. Das ift, wie der Che überhaupt, so insbesondere der Che im Pfarrhaus Wahrheit und Schönheit: geiftliche Gittergemeinschaft zwischen Mann und Frau, ein Sprechen und Beten mit einander nicht nur liber bes Leibes Rothdurft, fondern über ber Geele Bedürfnis, über ber Gemeinde Seil, über ben Aufbau bes Reiches Gottes. Es giebt ein einziges Siegel bes Geheimniffes, bas ber Pfarrer auch por bem liebsten Menschen nicht erbricht: bas Beichtsiegel. Der gebriidte und geängstete, ber sündhafte und angesochtene Mensch, ber es wagt, endlich vor dem Pfarrer fein Berg auszuschütten, weil er die Zuversicht hat, es in ein Berg auszuschütten, bas burch die Gnade fest ift, darf in folder Zuversicht nicht getäuscht werden.

Das Leben im Pfarrhaus wird vor Allem durch die Eigenthitmslichteit des Schepaars, das drinnen wohnt, bestimmt. Auch innerhalb derselben Glaubensrichtung gestaltet sich dadurch das Bild dieses Lebens sehr verschieden. Als Knabe hörte ich sonntäglich ein paar Jahre in der Kirche einer kleinen Stadt der Rheinebene, in welche des Baters Forsthaus eingepfarrt war, den alten Kirchenrath predigen, einen großen, erblindeten, ehrwiirdigen Mann. In seiner Anschaung Kationalist, wucherte er mit dem Pfunde seines Glaubens an Gott, Tugend und Unsterblichkeit, mit seinem Schat an Sprüchen der Schrift, den er in einem guten Spruchbuch auch der Schulzugend mitgetheilt hatte. Wie ein rationalistischer Pietist,

ja wie eine Prophetengestalt erscheint er mir heute in ber Er= innerung. 3d feh' ibn, wie er sonntäglich, trot bem mangelnden Augenlicht die Silfe des Bifars in Predigt und Führung ablehnend, taftend die Rangeltreppe binaufsteigt, um eine lebendige, feurige, jur Beiligung mahnende Bredigt zu halten. Es blühte in ber fleinen Stadt bas Rafino, in welchem fich Beamten, Lehrer, Raufleute und was fich fonft zu den Honoratioren gablte, an jedem Conntag Abend fammelten, mit einer Befliffenheit, als geschähe Gott ein Dienst damit. Der Kreisrath, Die mächtigfte Perfonlichkeit ber Stadt, lud ben Rirchenrath, noch in ben Tagen feines Augenlichtes, bringend ein, am Rafino Theil zu nehmen. "Dorthin gehör' ich nicht", war seine Antwort. "An keinem Rleide fieht man die Fleden leichter als am ichwarzen." Es ift mir, als ob ich noch beute aus feiner Dankfagung auf ber Rangel: "Eingegangen für die Sausarmen", seine Liebe zu ben Armen berausklingen borte. Ich felbst bin in sein Saus nicht eingetreten. Aber meine Schwester hat ben warmen Sauch ber Liebe gespiirt, ber in bem finderlosen Sause von dem Chepaar und von der "Muhme Lene" ausging, die dort eine Zuflucht gefunden. Und als ber alte Kirchenrath geftorben, und die Wittwe in die Refibeng gezogen war, in welcher ich mittlerweile Schiller bes Inm= nafiums geworden, durfte ich die treffliche Frau besuchen. that es gerne und ging nie von ihr, ohne durch ihren sittlichen Ernst und ihre freundliche Würde neuen Antrieb zu einem tüchtigen Leben gewonnen zu haben.

Wie anders war die Gestalt eines andern betagten Pfarrsherrn derselben Gegend! Wenn wir Knaben in sein Haus traten mit einem Auftrag unsers Baters oder zum Besuch des jüngstsgeborenen Sohnes der Pfarrersleute — es war immer Kurzeweile dort. Der Pfarrer sühlte uns nicht blos in Bezug auf den Fortsschritt im Latein auf den Zahn und legte uns mathematische Fragen vor, er erzählte uns aus seiner Lebenss und der großen Weltgeschichte. Dann zeigte er uns in seinem großen Garten, wie die Spargelbeete angelegt werden und ließ uns die Stachelbeers

büsche plündern. Das Frühausstehen predigte er nicht blos an Sonntagen auf der Kanzel, sondern auch Werktags Morgens um 4 Uhr, indem er an die Fenster der Nachdarsleute klopste. Auf eine vernünstige Berbesserung der zeitlichen Wohlsahrt war sein ganzes Streben gerichtet. Sinen klassischen Ausdruck hat dasselbe in einem Liede gefunden, das er nach der Melodie "Wie groß ist des Allmächtigen Güte" zum landwirthschaftlichen Feste, dort "Ochsensest" genannt, einst gedichtet hat. Ich erinnere mich, wie er in demselben von der Zucht der Schweine singt: "Die Westerwälder sind die besten, die Karpsenschweine sind zu leicht — doch lassen sie sich alle mästen, wenn man die Nahrung klüglich reicht." In das Gebiet des sittlichen Lebens sich erhebend, gab er die Mahnung: "Der Jüngling sei sein Spielverberber, das Mädchen kein verscheuchtes huhn — es kommen dann die Brautbewerber von selbst, wenn Andre kläglich thum."

Ein eigenthümliches culturhistorisches Interesse erwedt es, wenn in bemselben Pfarrhaus zwei Berioden der Geschichte in der Berfon des Borgangers und Nachfolgers unmittelbar auf einander treffen. Während meiner Obenwälder Kindheit wanderte ich alljährlich mit etlichen Geschwistern über die Berge in ein befrembetes Pfarrhaus. Der Bater war mit dem Pfarrer 1814 als freiwilliger Jäger in Frankreich gewesen, und biefer luftige Feldzug, in welchem es für die hessischen Freiwilligen nicht viel zu thun gegeben, war offenbar nicht die einzige Fühlung, die der Bfarrer mit der Jägerei gehabt. Er wußte von dem Birichgang auf ben Rebbod und vom Abhören ber Feldhühner in dämmernder Morgenstunde mit Lebhaftigkeit zu erzählen. Wenn im Oktober bie Weinlese nabte, dann schrieb ich an den Bfarrer: wann wir den Sasen bringen jollten? Und diese Frage schloß unter leichter Sille die andere ein: wann wir die Trauben holen dürften? Es fam die freundliche Antwort, die uns den Tag bestimmte. Mit der Magd, welche in einem großen Waschforbe ben Hasen trug, wanderten wir berganf, bergab, sahen von der Sohe die Rheinebene in wunderbarer Gerrlichfeit bor und liegen und fanden burch Buchenwälder und Wiefengrunde

das Pfarrdorf im tiefen Thal. Der alte Hageftolz mit grauem, emporftehenden Saare auf dem ftarten, festen Ropfe, in ftrammer Saltung, wogn die hoben, über die Beinkleider gebenden Stiefeln beitrugen, empfing uns Rinder mit liebenswürdiger Freundlichkeit. Das Fehlen ber hausfrau zeigte fich an dem völligen Mangel auch ber geringften Lieblichfeit im Saushalte. Das beste Bimmer glich mit feinen weiß getiinchten Wänden völlig einer fübdeutschen Birthsftube. Ein langer Tifch und um die Bande ber vier und zwanzig Stühle ber einfachsten Urt mit weidengeflochtenen Gigen mar bas gange Mobiliar. Der Hausberr war ftolg, ber Magd burch ein Rochbuch eine Rochkunft beigebracht zu haben, über beren Leiftungen auch die feinsten Gafte aus der Residenz ftaunten. Wir agen und ber merkviirdige Mann unterhielt uns aufs beste, am interessantesten aus dem Gebiete der Landwirthschaft, der feine Geele gehörte. Impofant war mir immer, im Gegensatz zu meiner eigenen Armuth in diesem Artikel, die lange Reihe von hoben Stiefeln, die ich in einem Sausgang bangen fab. Mit folden Stiefeln alle Schwierig= feiten des herbstlich aufgeweichten Lehmbodens überwindend, führte er uns nach Tisch in den Weinberg. Da ward nach herzensluft die siiße Tranbe geschmauft und der Korb mit ihr gefüllt. Nach= dem wir noch die Relter und die gewaltigen Fäffer, ben Rubstall und Schweinestall betrachtet, wanderten wir heimwärts. Als Student und Randidat machte ich gelegentlich bem Pfarrherrn wieder einen Besuch. "Regine, einen Krug Bein! Regine, bringe die Spanfau! Regine, warme das Brühfleisch!" so rief er nach bem erften Willtommen aus ber Studirftube in die Ruche. Beim Gang burch die Ställe erklärte er mir ben "Rubipiegel"; beim Sigen bei Tifch ergählte er mir, wie er die Kranken bom Gebet zu Gott gum Recept des Arztes weise. Etwas Geiftliches hörte ich nicht. Der Mann hatte ein ansehnliches Bermögen erworben. Man fagte, er habe es ber Guftav = Abolf = Stiftung und ber Bfarr = Wittwenkaffe zugedacht. Aber er ftarb rasch und ohne Testament. Und das Bericht mußte nach Erben suchen. — Wer einige Zeit bas Saus wieder besuchte - welche Beränderung stellte fich ihm bar! Dem

Rationalisten der vulgärsten Art war der Lutheraner von der firchlichsten Gläubigfeit gefolgt; bem Manne, ber wie ein rauber, fefter, entlaubter Stamm ausfah, ein andrer, ber einem ichlanken, bieg= famen Baume mit immer neuen Blitthen zwischen ben reifen Friichten glich. Das Haus war wie umgewandelt. Die Zimmer waren wohnlich, ja behaglich, an den Wänden hingen geiftliche Bilber, auf ben Tischen lagen beutsche Dichter. Mufikalische Instrumente zeugten von Hausmusik. Auf der Kanzel schallte das lautere Evangelium. Mit liturgifden Berfuchen wurde bie Gemeinde iiberrafcht. Die Geelforge ging aus bem flarften Bewußtfein von der Bedeutung der Beichte und Absolution hervor. Und wer an dem gaftlichen Tische fiten burfte, ber hörte aus bem Munde bes bis ins hohe Alter faftigen und frischen Bfarrheren nur Geiftliches und Kirchliches - Altes und Neues. In diesem Jahre war die liturgifche, im nächsten bie Berfaffungsfrage oben auf. Mit ber= jelben Lebhaftigkeit konnte man heute ben rhythmischen Gesang, morgen das bischöfliche Amt preisen hören. Auf die frischeste Art mischte sich in dem elastischen Mann objektive Rirchlichkeit und subjektive Gläubigkeit, Luft an der geiftlichen wie an der weltlichen Dichtung, Begeifterung für bas bewährte Alte und für bas gur Beurtheilung fich darbietende Neue. Wie oft, wenn ich nachher von heimatlicher Sohe in das wunderliebliche Dorf hinabschaute, gedacht' ich ber beiben Dorfpfarrer, bes Rationalisten, ber landwirthschaftlich auf die Ackerscholle gerichtet und am liebsten auf dem Dorfe heimisch war, und bes Kirchenmanns, ber bas Beug hatte, um auch unter ben Gebildetsten ber Stadt bie Sache bes Evangeliums warm und geistvoll zu vertreten.

Das rechte Leben im Pfarrhaus kann nur dann gedeihen, wenn die Hausgenossen täglich aus dem Lebensbrunnen schöpsen, wenn sie Gottes Wort mit Gebet lesen und hören. Giebt's auch in Deutschland noch evangelische Pfarrhäuser ohne Hausgottesdienst, Morgen = und Abendandacht und Tischgebet? Dann müßt' es doch auch wohl evangelische Pfarrer geben, welche die Jugend lehren und der Gemeinde predigen, daß die Bibel zum

die aber, was sie et's Bfarrhäuser, in eten zum Hausgottes= Lie nur Arbeitsfrafte ge= w zum Schaffen und nicht daß Knecht und Magd mit ihr Nichterscheinen bei ber des Pfarrers doppelte Pflicht, webet möglich zu machen, damit Magd, Rinder und Dienstboten in nestindschaft hineingerückt werden und d die Gemeinschaft des Glaubens und Dder giebt's Pfarrhäuser, da der Haus= .. gewöhnlichen Tagen gehalten wird, aber auß= ... men find? Die frommen Bafte faffen's nicht . ...ur deshalb so lange mit dem Aufsuchen der ie auf den Abendsegen warten. Unter denen aber, Ritbeten nicht zuzumuthen wagt — was weißt du . nen nicht Giner und der Andere ist, den Gott bir schieft, damit er einmal wieder in frommen Familien= Wie oft ift's geschehen, daß Menschen, die des thut waren, gerade durch die ungesucht ihnen gebotene, ...ing des Hauses begründete Hausandacht des Pfarrers mocicht, erschüttert worden sind und ihr Berg geöffnet gefunden haben, wie sie den Frieden ihrer Seele wieder Ein Pfarrhaus ohne Hausgottesdienst — versteh' Es ist hier nicht der Ort, Anweisung zu geben, gehalten werden soll. Wir sind überaus reich an solcher inng, und so mannigfaltig die Pfarrhäuser sind, so mannig= mag die Weise sein, in welcher sie Gottes Wort hören und Aber durch das lange Leben eines Pfarrers muß Gebet üben. der Bach ber Erfrischung rinnen und darf nicht vertrocknen. rohnt der junge Geistliche noch einsam in seinem Hause. hat er sich von seinem Lager erhoben, und sein Erstes ist, daß er

bie Knice beugt zum Gebete. Das Bibelbuch wird aufgeschlagen. Reine Rudficht auf andere Sausgenoffen, feine Arbeit, die auf ihn wartet, brangt zur Gile. Rapitel um Rapitel wird vorgenommen in deutscher Übersetzung zum rascheren Durchlesen, ober im Urtert mit ber Auslegung Anderer und zu forgfältiger Betrachtung. Wenn erft die Berlobung geschehen, bann wird von den Berlobten in der Erwartung balbiger Gemeinschaft Flirbitte für einander gethan und eine Berabredung über die Ordnung des Bibellejens getroffen. Der Bfarrer gieht in bas neue Saus ein noch ohne Sausfrau - aber es ift ihm icon ein erwinichter Fortichritt im Leben, wenn er auch nur die aufwartende Nachbarin am Gebet kann Theil nehmen laffen. Endlich tommt die Sausfrau. Bu ben iconften Freuden bes gemeinsamen Lebens gebort jest ber Sausgottesbienft. Richts bindert die beginnende Haushaltung daran, ihn mit Muße und Gründlichkeit zu feiern. Und die junge Frau hat mahricheinlich ein zwiefaches Berlangen mitgebracht, junachft bem Manne als eine getreue Gehilfin im Sausstande zu bienen, sobann fich bon ibm burch tieferes Einführen in bie Schrift bienen zu laffen. Die Beit tommt, wo die Sorge für die Rleinen ber Mutter fo viel Duge jum Schriftstudium nicht mehr läßt. Aber welch eine Bereicherung für die Andacht, wenn die Wiege mit dem ichlafenden Rind in ber Rabe fteht ober bas Rind auf ber Mutter Schoff bie Sande falten lernt! Und dann fängt das Abba = Lallen an: "Silf Gott allezeit" und "Lieber Gott, mach mich fromm, bak ich zu dir in den himmel fomm," und "Romm, herr Jeju, fei unfer Gaft und jegne was du uns bescheret haft." Und während die ältern Kinder zu Luther's Morgen = und Abendfegen und zum Baterunfer fortichreiten, treten bie nachwachsenden Geschwifter in die fiirzeren Gebete ein. Der Sausgottesdienst gewinnt an liturgischer Fille, die Rinder, die zu Hause bleiben, wie fie im Alter auch fortidreiten, laffen von der lauten Gebetsiibung nicht, eine der Töchter greift in die Taften bes Rlaviers ober harmoniums, und der Gesang der Hausgemeinde klingt voll und ichon. Und der Bandrer, der als Gaft eintritt, vielleicht felbst feines finderreichen

Pfarrhauses Genoffe, fühlt sich innig erbaut in bem Pfarrhaus, welches das Sprichwort wahr gemacht: "viele Kinder, viele Bater= unfer!" Ich fuhr einst zur Missionspredigt aus im heißen, durren Sommer und hatte fo gerne bei Gelegenheit ber fleinen Reise ein Stud, wenn auch nur ein fehr fleines, von frifcher Gegend gesehen. Ich ftieg am Abend vor dem Fest an einer Station aus, von der ich etwas Griin erwarten durfte. Als ein Unbekannter flopf ich an die Thiren der Pfarrhäuser, und wie gastlich ward ich aufge= nommen! In der Abenddämmerung fuhr ich mit einem jungen, eben verheiratheten Chepaar ben Fluß hinauf, zwischen grünen Wiefen, unter Bäumen bin, wobei ber Pfarrer felbst ber Fährmann war. Wie fanft glitten wir auf ber Wafferstraße babin! war die Belt jo stille und in der Dämmrung Hille jo traulich und jo hold! Wie löfte ber Nebelglang bes Mondes, ber Buich und Thal füllte, die von ftabtifcher Jagd gehette Seele! Und ber Fahrmann ließ bas Schifflein mit leifer Nachhilfe von felbit gleiten und wir fagen und bielten Abendandacht mit frommen Liedes= tonen. Nachdem das junge Chepaar mich in dem benachbarten finderreichen Pfarrhaus abgeliefert, schlief ich sanft, und am andern Morgen - wie ftill, wie selbstverständlich, wie eingelebt ordnete sich Mles zum Friihgottesbienft, das Lefen und Beten bes Baters, das Gebet ber Rinder, ber Gejang, zu welchem eine ber Töchter die Saiten riihrte! Durch die Morgenandacht erquieft, setzte ich die Reise nach ber Stadt fort, wo ich predigen follte. Wieder war ich im Pfarrhaus Gaft. Wir gingen zu Tifch. Bon ben Göhnen war feiner ba. 3ch hörte, daß fie alle bereits im geiftlichen Amt stünden, aber es er= baute mich tief, als die erwachsenen Töchter, eine nach der andern, ein längeres Tischgebet sprachen. Da nimmt man die Speise mit Segen, wenn Gott vorher mit Freude und einfältigem Bergen gelobt wird. Hausandacht barf in ben Pfarrhäusern nicht fehlen, um der Saus= genoffen willen zuerst, aber auch um der Gafte willen, die oft mit einem unausgesprochenen Druck auf dem Bergen eintreten und benen es jo tröftlich ift, durch briiderliche Hilfe das liebe Gotteswort zu hören und des Bergens Anliegen an Gottes Berg hingetragen zu wiffen!

Der Conntag, die Gottesgabe, die vom Morgenthau bes Paradiejes trieft, die dem geplagten Leibe Rube, ber gejagten Geele Frieden, der getrennten Familie Bliid ber Bereinigung, der Bemeinde Stille jum Gottesbienfte, bem gangen Bolfsleben Weihe giebt, - für das Pfarrhaus vor allen andern Häusern ist er die Berle der Tage, und wenn er auch für andere Chriften die Woche macht, in welch tiefem Ginn macht er bie Woche für ben Pfarrer! Deutschland, ja die Christenheit auf ber gangen Erbe ift beut' in einem beiligen Gifer, dem Bolt ben Sonntag zu erhalten ober wiederzugeben. In diesem schweren Wert ift eine wichtige Aufgabe dem Pfarrhaus gestellt. Ich weiß wohl, wie viel in den Pfarrhäusern über die Sonntagsheiligung ber Taglöhner, ber Sandwerfer, der Gutsberren, der Fabrifanten, über die läffige Sandhabung ber Sonntagsverordnungen burch die Behörden, über ben Mangel an fraftigem Eintreten ber Regierung und ber Geset= gebung für ben Sonntag gefeufzt wird. Aber find benn bie Bfarrhäuser selbst überall, mas fie fein sollten, Leuchter, die ihr Licht leuchten laffen, Brunnen, die ihre Erquidung bieten? Der Pfarrer flagt auf ber Rangel über Sonntagsarbeit - ift benn in feinem haus und hof eine folche Ordnung, daß am Sonntag nichts geschieht, was am Sonnabend icon hatte geschehen konnen, ober wozu am Montag noch Zeit ift? Er spricht wider Rauf und Berkauf am Sonntag — aber läuft nicht auch bes Pfarrers Dagd am Sonntag im Berktagsfleide über die Strafe jum Metger, jum Bader, jum Krämer, und findet nicht auch im Pfarrhaus am Sonntag ber Schufter, ber Schneiber, ber Buchbinder Aufnahme, wenn er das Bestellte bringt ober neue Beftellung fich erbittet? Bum Bohnenschneiben, Entsteinen ber Bwetiden, Schälen bes Obstes und ähnlichen ftillen wirthichaftlichen Berrichtungen bünkt dem unruhigen Marthafinn mancher Bfarrfrau der Sonntag gerade der rechte Tag. Und wenn das Bolf am Sonnabend zu früher Stunde bas Spinnrad bei Geite ftellt, damit ber Sonntag durch fein werktägliches Gerath entstellt werbe, warum fteht benn die Pfarrerin mit bem Strickzeug am Sonntag

am Fenfter und giebt ber Gemeinde Argernis? Giebt's benn an bem Tag heiliger Boefie fitr die Sande nichts Anderes als ben Strumpf, fein Buch jum Lefen, fein Bilb jum Befeben, fein Legen ber Sande in ben Schof? Und wenn bas Bolt ber Meinung ift, nur geiftliche Lieber dürften bie Sonntagsftille beleben, warum spielt denn des Pfarrers Töchterlein, daß es durch die Fenster ins Dorf klingt, lustige Tange? Ift benn bie geiftliche Mufik ichon alle burchgespielt? Und wenn bas Bolk felbst sich überzeugt hat, daß Kartenspiel und Branntwein im Wirthshaus fein ichoner Beichluß bes Sonntags ift, warum follte benn der Sonntag im Pfarrhaus mit Kartenspiel und Bunsch geschloffen werden? Es ift nicht folgerichtig, wenn die Predigt des Pfarrers vor sonntäglicher Bergnügungssucht warnt, und feine Familie kaum den Schluß des Nachmittagsgottesdienstes erwarten tann, um zur Kirchweihe auf bem benachbarten Dorfe, zum Rafino in ber benachbarten Stadt auszufahren. Auch das ftimmt nicht gut jufammen, wenn ber Bfarrer die Dorffugend mit Strenge zur Ratechismuslehre anhält und bie eignen Rinder, vielleicht weil unfirchlicher Besuch angekommen, während berselben spazieren geben. 3d möchte für die Pfarrfamilie die Regel aufstellen, daß fie den Sonntag mitten in ber Gemeinde und mit der Gemeinde verlebe, und für ben Pfarrer, bag er ben Sonntag, an welchem er feine Bfarrfinder am fichersten finden fann, nicht blos in den gewöhn= lichen amtlichen Berrichtungen feiner Gemeinde schenkt. Wenn nicht etwa die Geiftlichen eines Kreises sich einmal zu einem firchlichen Feste verabreben und ein Wandern aus den Dörfern nach bem festlichen Orte geschieht, find sonntägliche Ausflige aus dem Pfarrhause in die Umgegend durchaus nicht zu rathen. Bielleicht wohnt jenseits bes Bachs ober Bergs eine liebe Pfarrfamilie, bei ber man auf bem Spaziergang anklopft, aber ben Abend bringt am beften die Familie in dem eigenen Dorfe zu. Die Nachbarn aber, namentlich bie Städter und Städterinnen, die gern am Sonntag die Bfarrhäuser überfallen, müffen lernen, daß bas Bfarr= haus, wie alle Tage jo am Conntag boch gang befonders, geift= liche Art an fich hat. Denen diefe Art nicht gefällt, die mogen ferne bleiben, die Andern aber find willfommen, denn fie geben in bas fromme Leben bes Bfarrhauses und ber Gemeinde gerne mit ein. Unter biefem Leben ift vor Allem der Besuch des Gottesdienstes, so oft die Gloden zu ihm laben, und die sonntägliche Ausfüllung ber übrigen Stunden bes Tags verstanden. Während der Bfarrer auf dem Filial ift oder Taufen, Trauungen, Leichenbegängniffe hat, geht die Bfarrerin, von der Welt unbefleckt, durch die Gemeinde, Wittwen und Waisen in ihrer Trübsal zu besuchen, ober fie sammelt die Kinder mit ihren eigenen Kindern, von den älteren unterftüt, jum Gefang, jur biblifchen Gefchichte, jum Gebet. Auch auf dem Dorfe ift es heilfam, mahrend bes langen Sonntags die munteren Böglein einmal einzufangen, fie ftille fiben zu laffen und mit ber gangen Freiheit und Freundlichkeit, die das Evangelium giebt, fie zu dem Rinderfreund zu führen. Die Kinder pflegen an biefem Bujammenfein, ob man's Conntags= schule nennt ober anders ober gar nicht, sehr viel Wonne zu haben und nachher fich ber Familie und bes Spiels doppelt zu freuen. Spaziergange auf bem Lande, in ber Stadt Bufammen= fünfte mit Jung ober Alt, wo ber befte Ort fich bietet, Geschichte und Lied und freie Unterhaltung, Alles frijch und froh, füllen die Zeit erquidlich aus. Und wenn im Pfarrhaus am Conntag= Nachmittag allerlei Gafte fich einstellen - ich kenne keine beffere Unterhaltung als bas Wort Gottes. Man lege vor jeden Gaft eine Bibel und lefe einen Abschnitt Reih' um, man gebe ben Einzelnen die Freiheit, Stellen ber Schrift, Die ihnen gang besonders theuer geworden sind, vorzulesen, man fordere auf, Bjalmen, Spriiche und Lieberverje aufzusagen, und ichließe fich felbst bavon nicht aus - ber Erfolg wird fein, daß die Bergen brennen, daß die Zungen reben, daß durch die häusliche Gemeinichaft bas wonnige Gefühl ber Simmelsbürgerschaft geht. Bielleicht hilft Schnorr's Bibelwerk ober bas Straufiche Buch "Länder und Stätten ber beiligen Schrift" und Ahnliches, Land und Leute deutlicher vor die Augen stellen. Und kommt der Bfarrer beim,

so thut er Altes und Neues aus seinem Schatze, und die Stunden gehen hin in sauter Freude. Und so soll es sein: Freude soll der Sonntag bringen. Des Pfarrhauses Ausgabe aber ist, vor der Gemeinde den Beweis zu liesern, daß das Christenleben, auch wenn es aller sogenannten Sonntagsvergnitzungen entbehrt, ein freies, frohes, reiches Leben ist. Freisich wird bei dieser Sonnstagsseier der Pfarrer, der ein arbeitsvolles Amt hat, nicht viel zur Ruhe kommen. Aber den Borzug hat er vor Andern, daß er bei aller Thätigkeit doch in dem ist, was seines Baters ist, und die Sitte gestattet ihm, am Montag sich auszuruhen und mit dem lieben Nachbar überm Bach oder Berg am Nachmittag oder Abend über den gehabten Sonntagssegen und die begonnene Wochenarbeit sich auszusprechen.

Und Arbeit gebort zum Leben im Bfarrhaus. Saben die Bfarrer in ber Stadt bas ibyllifche Leben längst barangegeben auch auf dem Lande, wo es sich ungesucht bietet, darf es boch das eigentliche Pfarrleben nicht fein. Es ift eins der bedeutendsten Beichen ber Beit, daß auf allen Gebieten bes Lebens die Arbeit, wie nie zuvor, betont wird. Gab es fonst auf der einen Seite Bliidstinder, die nur genießen und nicht arbeiten wollten, auf der andern Geite Lafttrager, Die aus dem Glend nie jum Genuffe emportauchen fonnten, in der Mitte den gesunden Durchschnitt, der tüchtig, aber ohne Überftirgung, feine tägliche Pflicht that beute ift die Gesellschaft zu dem Bewußtsein erwacht, daß Jeder, ber ihr angehört, arbeiten miiffe, neben dem Rampf um bas nachte Dasein des leiblichen Lebens hat fich der Rampf der Geifter um den Besitz der Gesellichaft erhoben, und in der Kirche, deren Haupt gewirkt hat, so lange es Tag war, beren größter Apostel ber größte Arbeiter war, ift ber Ruf zur Arbeit mit neuer Dacht ergangen. Die Zeit ist vorbei, da ein Bfarrer wie ein Beamter gewöhnlichsten Schlags die Arbeit abthat. In Stadt und Land giebt es viele, welche ben gangen Tag arbeiten und das Gefühl haben, nur einen kleinen Theil bewältigt zu haben von dem, mas por ben Sänden liegt. Aber es giebt auch Stellen, ba die Arbeit des Amtes die Mannesfraft nicht vollauf beschäftigt. Was bann? Gott bewahre uns por faulen Pfarrern! Es ware ber Rirche Schmach, wenn das Wort wahr ware, was von dem Pfarrer gesagt wird: er habe die Woche nichts zu thun als die Bor= bereitung auf die sonntägige Predigt und die konne folch ein kluger Mann ja aus dem Armel ichütteln! Der Beiftliche muß bie überschiffige Zeit vor Allem gum Studiren verwenden. Go oft er ftubirt, ftubirend fich verfenkt, ift er in feinem Amt, in ber Borbereitung für feine Amtsthätigkeit, in ber Bewahrung vor hand= werksmäßiger Amtlichfeit. Und durch feine andere Beschäftigung gewinnt er die Achtung der Gemeinde ficherer als burch die Beichäftigung mit ben Büchern. Zwei Battern aus verschiedenen Dörfern ftreiten fich, wie fie bas gerne thun, in Freundschaft mit einander, welcher ben beften Bfarrer habe. Der Gine spielt als Trumpf aus, wie viel Bilder fein Pfarrer befite, da erwiedert der Andre mit der Miene des Siegers: "und unfer Pfarrer wenn der ein Buch braucht, jo ichreibt er fich's felbft!" 3ch will mit diefer Anefoote nicht zum Büchermachen, beffen ohnedies fein Ende ift, ermuntern, sondern nur auf die Achtung hinweisen, welche die Gelehrsamkeit des Pfarrers der Gemeinde einflößt. Freilich, Studiren ift ein andres Ding als bloges Lefen und plantofes Lefen. Bielleicht giebt es kaum eine Art bes Lefens, auf welche ein befanntes Wort Fichte's beffer pagt, als bas Lefen des arbeitslosen Pfarrers auf dem Lande. "Go wie andre narkstische Mittel," so ichreibt ber geistesicharfe und willensfräftige Philojoph, "verfett es in den behaglichen Salbzuftand zwischen Schlafen und Wachen und wiegt in füße Gelbstvergeffenheit, ohne daß man dabei irgend eines Thuns beditrfte. Mir hat es immer geschienen, daß es am meisten Ahnlichkeit mit dem Tabakrauchen habe und burch biefes fich am beften erläutern laffe. Wer nur einmal die Sitgigkeit dieses Bustandes geschmedt hat, ber will fie immerfort genießen und mag im Leben nichts Anderes mehr thun; er liefet nun, fogar ohne alle Beziehung auf Renntnis ber Litteratur und Fortgeben mit bem Zeitalter, lediglich bamit er leje und

lesend lebe und stellt in seiner Berson bar ben reinen Leser." Und da dieses Lesen, welches Fichte mit dem Tabakrauchen ver= gleicht, gewöhnlich mit Tabafrauchen verbunden ift, jo ist dieser planlos lefende Pfarrer zugleich ber potenzirte Tabafraucher. So meine ich bas Studiren nicht. Ich bente an fortgesetzes Studium der Bibel und der Bibelwiffenschaften, an das Studium des griechischen nicht blos, sondern auch des hebräischen Urtertes, welcher lettere gemeiniglich über zu geringe Beachtung Rlage zu führen hat, an das nie zu bewältigende und doch fo viel Kräftigung und Erleuchtung bietende Studium ber Geschichte bes Reiches Gottes, namentlich auch in guten Biographien, an die immer neue Durch= arbeitung bes driftlichen Glaubens und Lebens mit ber Rudficht auf die Zeit und ihre Stimmungen. Und nun die Arbeit ber Gegenwart, Heibenmission und innere Mission - wie viel Neues, Backendes, Feffelndes, auch vor ber Gemeinde zu Berwerthendes bietet fie bar! Es fann Ginen eine mahre Wehmuth bei bem Gedanken ergreifen, daß die oberflächlichsten Biicher am meiften, die gründlichsten am wenigsten gelesen werden. Um nur Ein Beispiel herauszugreifen — welch ein Schat bes Lebens und ber Lehre ift in ben Bätern ber Reformation, ben lutherischen und reformirten, enthalten, die mit einem Borwort und Fürwort von Ritisch herausgekommen sind, und wie wenig werden fie wohl gelesen! Aber woher die Biicher nehmen? Es giebt so viele in großen und kleinen Bibliotheken, die Jahr aus Jahr ein auf Beachtung harren. Die Landpfarrer follten fich ihrer erbarmen! Ein Badet, das fünfzig Pfennige toftet, wie viel geiftliche Nahrung bringt es aus ber Stadt, wo Bielen die Beit jum Lefen fehlt, aufs Land, ins Pfarrhaus!

Kein andrer Stand ist durch ersolgreiche Rebenbe= schäftigung so bekannt als der geistliche. Es sind dazu weder die theologisch-wissenschaftlichen Leistungen, noch die vielen Bolksschriften, welche auf die christliche Gestaltung des Bolkslebens einwirken, zu rechnen, denn beide stehen mit dem Beruf der Geistlichen im unmittelbarsten Zusammenhang. Aber in erster Reihe der Neben-

beidäftigungen fieht die Erforidung ber Driggeichichte. In Seffen = Darmftadt ward vor Jahren die Anordnung getroffen, daß jeber Bfarrer eine Ortschronit feiner Pfarrei herzustellen habe. Bur Ginleitung follte eine Geschichte bes Orts bis gur Gegenwart gegeben und dann in jedem Jahr, was fich Wichtiges ereignet, eingetragen werben. Sofort fam eine große Bewegung in die Archive der Pfarreien. Zwar feufzten die Ginen, daß fie ben Staub ber Bergangenheit aufrühren follten, bie Andern aber gingen frijch ans Wert, als hatten fie nur auf die Anregung gewartet. Gine große Angahl forgfältiger Arbeiten tam gu Stande und für die Landesgeschichte lieferte die Ortsgeschichte manchen erwiinschten Beitrag. Wie aber biefe Forschung auch für die Gin= wohner des Orts zur Belebung der Heimatsliebe und des geschicht= lichen Sinnes ein Bedürfnis fei, bas werbe an einem Beifpiel gezeigt. Bor fünfzig Jahren fletterten brei Knaben viel auf ben Mauern und Thurmen einer zerfallnen Burg umber. Gie liegt hoch auf bem letten Borfprung eines Gebirgsrückens, unter ihr eine fleine Stadt, in ungemein freundlicher Gegend, mit wunderschöner Aussicht fteil binab in tiefe Thaler, durch die fich an frifden Bächen die Bauernhöfe lagern, und über die Thäler hiniiber zu waldbedeckten Söhenzügen. Wie viel Rathiel boten die Trümmer ber Burg und die Refte ber Befestigung ber Stadt bar! Was bedeuten die Wappen und die Fratengesichter an den Thoren? Wo fing die eigentliche Burg an? Wo war die Wohnung, wo die Kirche, mo bas Wirthschaftsgebäude ber Ritter? Wozu bienten die Thore, die jest gugemauert find? Warum beißt der Bfarr= garten, aus welchem ein folches Thor herausführt, der Zwinger? Barum bie Strage mit nur einigen großen Baufern bie Stadt, da doch die meisten Säuser außerhalb des Thors mit dem Glocken= thurme liegen? Warum beißt ber Weg um die Stadt herum ber Graben? Wie hätten die Knaben gelauscht, wenn ihnen ein Rundiger die Deutung gegeben! An den Dreimärkern in Feld und Wald, an den Wappenschildern und Thürmen hätte er ihnen ein gutes Stild Reichs = und Landesgeschichte erzählen können,

wie die Burg vom Rlofter Lorich an die Rheinpfalz gekommen, wie die Abelsgeschlechter bes Landes umber Wohnungen in der Stadt gehabt, wie die Dreimarter bas Bufammentreffen breier Reichständer, ja breier Confessionen bedeuten: ber reformirten Bfalz, des fatholischen Mainz und des lutherischen Erbach. Nichts von alledem bekamen die wißbegierigen Knaben zu hören. Da fam die Anordnung der Ortschronit, ein finniger Geiftlicher forschte in ben Archiven von Darmftadt und Beibelberg, lieg bie Papiere auf bem Rathhaus ans Tageslicht bringen, fragte die älteften Leute aus und ichrieb, was er fand, und ließ die Geschichte ber fleinen Stadt bruden, ein Bild aus Merian vornan, bas die Stadt und Burg mit allen ihren Thurmen zeigt, und hinten ein Plan des Gangen, auf dem man fich orientiren fann. Das Räthielhafte wird verständlich. Die Trümmer werden belebt. Und die fechszig Braparanden, die jest bas Städtlein mit bem Rlang ihrer Beigen erfillen, haben's beffer, als es jene Rnaben gehabt; mit ber Erklärung ber Staubfaben in ben Blumen, Die fie um die Burg ber finden, erhalten fie zugleich die Geschichte und Sage von Thürmen und Mauern, und Dinge, die damals nur einige alte Leute bruchstückartig wußten, find jest Gemeingut ber aufgeweckten Bevölkerung. — Aber bie Erfrischung der Heimatsliebe und bes geschichtlichen Ginnes ift nicht ber einzige Gewinn, ben die Ortschronik bringt. Gin andrer kommt unmittelbar dem geift= lichen Amte zu gut. Die Gegenwart ber Gemeinde wird aus ihrer Bergangenheit verstanden: Die Zusammensetzung ber Bevölkerung, ber ariftofratische Stolz biefer, die bescheibene Stellung jener Familien, die wirthschaftliche Lage und die confessionelle Geftalt bes Orts. Gelingt's bem Geiftlichen, was unferm Bogels= berger Freunde nach seiner eigenen Erzählung gelungen ift, auch die Sagen, die Marchen, die Spriiche, die abergläubischen Bor= stellungen und Gebräuche, die Lieder, welche in der Gemeinde heimisch sind, zu erfahren, jo wird ihm bieses farbenhelle Bild bes Bolfslebens, bas er gewonnen, eine Ermunterung mehr, mit feiner Bredigt ins volle Leben hineinzugreifen. — Was in unfern

Tagen die Kirchenbehörde allen Pfarrern befiehlt, das haben in vergangenen Beiten tüchtige Pfarrer mit lebendigem Ginn und warmem Bergen fich felbst und ber Nachwelt zur Luft freiwillig Die Chroniten in den Kirchenbüchern, Die ohne vorgeschriebene Schablone aus ber Luft bes Bfarrers hervorgegangen find, haben bas Ergötliche, daß fie Großes und Rleines, Gemeindliches und Berfonliches bunt durch einander mengen. Nicht selten macht fich in ihnen auch der Berdruß Luft und der Bunsch, ben Widerwärtigen einen Denfzettel anzuhängen. Alls ich einft die alten Kirchenbilder meiner Dorfpfarrei zur Abfassung einer regelrechten Ortschronif burchmufterte, fand ich neben ben Aufzeichnungen ber schweren Erfahrungen, welche ber siebenjährige Rrieg ber Gemeinde gebracht, auch diesen Erguß eines beschwerten Bfarrerbergens: "3ch, Joannes Henricus Hitzelius, h. t. Bfarrer allhier, habe in alle meinem Leben viel Kreng und Bergeleid gehabt. Alsbald, nachdem ich studia absolvieret, ward ich in eine fatale Beirath gefturgt und lebe annoch mit meinem Berrn Schwiegervater in einem hartnädigen Proceg." Theodor Fon= tane hat uns in feinen "Wanderungen durch die Mart Brandenburg", die fein lefender Bfarrer ungelefen laffen follte, Mittheilungen aus der "Fahrländer Chronik" gemacht. Die Zeit vor hundert Jahren tritt uns aus ihr lebendig vor die Augen. 3ch konnte dem lieben Freund, der mich einst zum Miffionsfest in Dies Savelländische Dorf geladen und unter bem Dach des alten Bfarrhaufes und den Linden des Pfarrgartens aufs beste beherberget, fast gurnen, bag er mir bamals zwar einen Blid auf Geen und Wiesen, aber feine Ginsicht in die berühmte Chronif gewährt. Um fo bankbarer bin ich bem wandernden Dichter, daß er uns aus benfelben die Amtsbriider vergangener Zeiten vorführt. Paftor Moriz hat die Chronif am 1. August 1787 zu schreiben begonnen. "Es ift fläglich, fo fagt er auf bem erften Blatt, wenn man eine Pfarre bezieht und findet nicht einen geschriebenen Bogen von Nachricht." Und weil er bie "geiftlichen Frauen" im Berbacht hat, daß fie lose Blätter als Makulatur verbrauchen, jo legt er

fich ein starkes, festgebundenes Buch an und bezeugt vor dem All= wiffenden, daß er nur Wahrheit hinein ichreiben will. Er erzählt bon feinem Borganger, Bernhard Daniel Schmibt, bem Bater bes Dichters "Schmidt von Werneuchen." Die Erzählungen bestätigen Löhe's guten Rath: "ichone beinen Borganger und beinen Rachfolger." Denn bie Beife, wie Schmidt fein Amt verwaltet hatte, brachte Moriz Schwierigkeiten. Schmidt war wohlhabend, ließ leicht eine Einnahme schwinden, gewährte gutmüthig dem Rüfter alle Freiheit, entschlüpfte durch eine Sinter= pforte nach feiner Pflanzung "in furzem Schlafrod, à la main die Flinte," wenn er Beichte hielt, so rief er: "heran, ihr Siinder, bekennt und beffert euch" und damit war es aus, er war ein Lebemann, Sager, Anefootenerzähler, iplendid, humoristisch, beliebt. Moriz bagegen hatte ben wohlhabenden und geizigen Bauern nichts zu verschenken, hielt strenge Aufficht über die Schule und bewahrte feine Würde. Man hatte ihm von dem Pfarrhaufe des Bor= gangers aus ben Eingang erschwert. Die Bauern sagten: "wie lange werben wir ben Mann haben, er ift ja schon alt, er ift ja nicht bes herfahrens werth." Die Gastpredigt ward angesett. "Ich ging nach Worms wie Luther. Reine lebendige Seele mar, der ich mich anvertrauen konnte. Aber so viel achtete ich mich doch, daß ich dem Inspector, dem Giinstling des Pfarrhauses, in ber Sacriftei freimuthig berausfagte: "wenn die Bauern mich gu pobelhaft behandeln, so entjage ich der Pfarre und sie konnen es auf mein Wort mit ins Brotocoll feten."" Er redete dann vor der bichten Gemeinde "ohne Stottern und ohne Concept." Dem Inipector, ber auf ber Beimfahrt die Bredigtweise Schmidt's mit ber seines Nachfolgers verglich, antwortete biefer: "Ich liebe den ernst= haften Ton und den moralischen Gehalt. Den Teufel lag ich an seinen Ketten liegen; Rechtschaffenheit des Herzens, Unschuld des Lebens find meine Sauptfache." Weihnachten 1787 ichreibt er: "Dreizehn Jahre stebe ich nun bier im Amt. Mein Gott! bu zeichnetest mir eine raube Babn meines Lebens, gabst mir eine ängstliche Scele, mittelmäßig Brot, verwöhnte Buborer, feinen

Gönner, starkes Gefühl der Sittlichkeit, unverletzbare Ehrlichkeit, strengen Ton im Bortrag, keinen lauten Beifall. Und doch, mein Bater, diente ich treu, meinte es mit Jedermann gut. Doch ich stehe ja noch da, thätig, anständig gekleidet, hinlänglich satt, ohne Schulden, Bater dreier Töchter, deren ich mich nicht schämen darf, und Keiner kann etwas lästern als das: du bist ein Samariter und hast den Teufel. Gelobt sei Gott! Hossana, dem Sohne Davids, mit ihm stehe ich, mit ihm falle ich. Und nun eine Bitte noch: sir mich — verlaß-mich nicht im Alter; sür die Meinigen — leite mich nach deinem Rath und nimm sie endlich mit Ehren an."

Die Chronif des Havelländischen Pfarrers erinnert mich an die Chronik meines Borgangers auf bem Bogelsberger Dorf, burch welche ich einst in die Gemeindeverhältniffe desselben eingeführt wurde. Er ergählte von dem mehr als hundertjährigen Proces ber Gemeinde mit dem Patron. Den Bergleich feierte er durch ein feierliches Gedicht. Überhaupt konnte er es fich nicht verfagen, der Chronik seine poetischen Bersuche anzuvertrauen, auch wenn fie fein Gemeindeereignis behandelten. Alter und neuer Sprachen fundig machte er sich nicht blos unsicheren Primanern und durch= gefallenen Kandidaten wichtig. Auch in den Pfarrerconferenzen redete er, ohne grade des Geiftes voll zu fein, in mancherlei Bungen. Gelbst ben Buben im Confirmanden = Unterricht rief er gelegentlich au: anch' io sono pittore! Gine Zeitlang lebte und webte er in ottave rime. Er übersette ben Taffo, gab Bredigtbispositionen in Stanzen, und Gedichte berfelben Strophe find es, welche die Ortschronif zieren. Das erinnert mich an die Boefie im Bfarrhaufe - nicht an ben poetischen Sauch, welcher jedes echte Pfarrhaus umgiebt und durchdringt, fondern an die Gedichte bes Pfarrers. Gin bichtender Pfarrer, ber in ber Litteratur berühmt geworden, wenn auch weniger als guter benn als ichlechter Dichter, war &. W. A. Schmidt von Berneuchen (1764-1832). Ihm gilt mit gang besondrer Zueignung Goethes Sathre: "Mufen und Grazien in ber Mart," mit ber

oft wiederholten Strophe: "D wie frent es mich, mein Liebchen, daß du jo natürlich bist: unsre Mädchen, unsre Bübchen spielen künftig auf dem Mist." Er war der Sohn des Pfarrers von Fahrland, den wir eben als einen lebensfrohen Mann kennen gelernt. Es ist im Ganzen eine hausbackene Poesie, die uns doch gelegentlich wie hausbackenes Brot im gastlichen Pfarrhaus wohl schmeckt. Wie die Landschaft, deren Athem durch dieselbe geht, so ist des Dichters Talent bescheiden. Aber die Innigkeit des Gemitths giebt der Zufriedenheit in der Beschränkung etwas von dichterischer Wärme. An seinen Geburtsort Fahrland richtet er die Worte:

Ach, ich kenne dich noch, als hätt' ich dich gestern verlassen; Kenne das hangende Pfarrhaus noch mit verwittertem Nohrdach, Wo die treuste der Mitter die erste Nahrung mir schenkte.

Und wie er dem Ort seiner Geburt Treue bewahrte, so verlangte er aus dem Orte seines Berufs und seines Familien= gliicks nie heraus. In vielen Liedern feierte er feine geliebte henriette. Unter den vier Lauben seines Gartens bieg eine, die an die Kirchhofsmauer gelehnte, zum Andenken an die friih beim= gerufene "henriettens Rub." Im Sommer war der Garten mit Flieder und Schneeball, mit rothen und weißen Rosen seine Luft. Im Winter wedte er das Weihnachtsgefühl in den Kindern. Er that es in lodender, die Ginbilbungstraft anregender Beife, theils durch Tone von Kinderinstrumenten, theils durch Proben von Weihnachtsgebad, welches von bepelzter hand burch bie fnapp geöffnete und im Bui wieder geschloffene Thir in die Kinderstube geworfen wurde. Seine dichterische Begabung zeigt fich in ber Naturbeschreibung am günftigften. Wir fühlen die Berbftftimmung mit ihm, wenn er an das väterliche Pfarrhaus in Fahrland gedenkend, ausruft:

D, wie warst du so schön, wenn die Fliegen der Stub' im September Starben und roth die Ebreschen am Hause des Jägers sich färbten: Wenn die Reiher zur Flucht, im einsam schwirrenden Seerohr, Abnend den Sturm, sich sammelten, — wenn er am Gitter der Pfarre Henlend die braunen Kastanien aus platzenden Schalen zur Erde Wars und die schüchternen Krammetsvögel vom Felde zu Busch trieb;

Froher alsbann als ber Sperling im Dach, dem von hinten die Febern über's Köpschen der Sturmwind blies, unterhielt ich so gerne In dem rohen Kamin die Gluth mit knisternden Spänen.

War Schmidt nach dieser Probe auch nur ein bescheibener Musikant, so war er jedenfalls ein braver Mensch. Es verdroß ihn nicht, daß Goethe fich gegen ihn mit Spott gewendet und er ließ feine Rinder nicht "auf dem Dift" ipielen, fondern Goetheiche Lieber und Ballaben auswendig lernen. Gein Enbe war feinem Leben entsprechend. Der Gartenfreund empfing manchen Besuch um feines ichonen Gartens willen. Gines Tags trat eine junge burchreisende Frau in seinen Garten. Als er fich buden wollte, ihr eine Rose zu brechen, sant er tobt zwischen die Blumenbeete nieder. — Ein andrer Pfarrer aus der fandigen Mark hat fich bon der Muse nicht blos die Beimath lieblich beleuchten, jonbern auch in ferne Beiten und Länder tragen laffen: Ernft Chriftoph Bindemann. Reben feinen eigenen fprifchen Dich= tungen haben wir von ihm eine treffliche Übersetung Theofrits. Bindemann eröffnet mit einem Neujahrsgedicht den Berliner Mufen-Almanach von 1791 und giebt benfelben nachher mit Schmidt, der damals noch Invalidenhausprediger in Berlin war, beraus. Mit höherem Flug, in beffrer Form befingt er wie Schmidt die Sausfrau und die Natur, den Sternenhimmel und das griine Gefilde, die Nachtigall und die Wiesenblume, den Gislauf und die Bafferfahrt, das Zirpen der Grille und das Schnurren des Spinnrads. Biel schöner dünkt ihm bas ftille Schwedt als bas laute Berlin, und der Etikette ichleudert er in Gestalt einer Dbe den Absagebrief zu. -

Bom hohen beutschen Norden wenden wir uns gen Siiben, aus der Zeit der Bossischen Luise, in deren Art auch Schmidt und Bindemann das Stillleben des Pfarrhauses besangen, in die lebendige Gegenwart, wie sie seit der Erneuerung des deutschen evangelischen Lebens in den Befreiungskriegen sich darstellt, wie viele dichterische Pfarrhäuser sinden wir aller Orten, zu jeder Zeit! "Nicht an wenig stolze Namen ist die Liederkunde gebannt — ausgestreut ist der Samen über alles deutsche Land." Wer nennt die Pfarrer alle, die geistliche Lieder im eigent-

lichen Sinne gedichtet? Aber auch beren ift eine große Bahl, die beim Schlagen der Barfe nicht andre Tone vergeffen. In Medlenburg bat Beinrich Alexander Seidel auch die theologischen Beitfämpfe, die bis in die Pfarrhäuser hineimvirkten, in fathrischen Berfen behandelt. In Reuß bat Julius Sturm die "zwei Rosen" befungen, die bräntliche Liebe, welche dem Pfarrer die Pfarrerin zuführt und die beilige Liebe, welche den herrn und die Gemeinde verbindet. Die Schwaben, welche einst in den Rampfen bes Raifers die Reichsfahne vorangetragen, welche in der Theologie bes vorigen Jahrhunderts den Artikel vom Reiche Gottes wieder bervorgehoben, welche die Reichsarbeit der Miffion in unfern Tagen von andern Stämmen wieder aufgenommen - dieselben Schwaben icheinen auch Allen voran zu fein in der dichterischen Schilberung bes Lebens im Pfarrhaus. Bas Ottilie Bildermuth in ergos= lichen Geschichten uns porführt, die Pfarrer thun's in ergöplichen Gedichten. Wie tief und ernft führt Albert Rnapp ins Pfarrer= leben uns ein! Wunderbar gart gedacht und gedichtet find die Bilder aus ber Kinderstube des Pfarrhauses, die der früh heimgerufene Rarl Schmidlin († 1847) uns hinterlaffen - bie "neue Wiege ", "ber Hausgote ", " das Stillen " und namentlich bas "Spielen", die Darftellung von Jesaia 11, 6-9 in dem Berfebr bes Rindes mit der Thierwelt. - Rarl Gerots bei einer Bromotions = Zusammentunft vorgetragenes Gedicht "ber Pfarrer" wird, wie oft gelesen, in seiner treuberzigen Laune den Mitgliedern bes Bfarrfranges immer wieder mit Lächeln bie Wahr= beit fagen. — Boetisch am bochften steht vielleicht von allen Schilderungen des Pfarrerlebens "ber Thurmhahn", den Ed. Mörite gebichtet, ein Dichter von Gottes Gnaben. Wie Goethe. man darf auch fagen, wie Joh. Bal. Andrea verfteht er Sans Sachiens Art zu erneuern und mit einem Realismus, ber auch den kleinsten Bug im gewöhnlichen Leben nicht übersieht, weiß er ben Ibealismus zu verbinden, der die kleinsten Dinge in das Licht ber Ewigfeit riidt. - Es ware eine dankenswerthe Aufgabe, ein= mal aus ben Mappen ber Pfarrer bie bichterischen Beiträge gu



Froher alsbann als der Sperling im Dach, dem vilber's Köpfchen der Sturmwind blies, unterhielt :: In dem rohen Kamin die Gluth mit knisternden Si

War Schmidt nach dieser Probe auch Musikant, so war er jedenfalls ein braver :... ihn nicht, daß Goethe sich gegen ihn mit E. ließ seine Rinder nicht "auf dem Mist" spiete. Lieber und Balladen auswendig lernen. E. Leben entsprechend. Der Gartenfreund em um feines schönen Gartens willen. durchreisende Frau in seinen Garten. ihr eine Rose zu brechen, fant er tobt gu nieber. — Ein andrer Pfarrer aus ber von der Duje nicht blos die Heimath ... bern auch in ferne Zeiten und Länder Chriftoph Bindemann. Reben feine. tungen haben wir von ibm eine treffliche Bindemann eröffnet mit einem Neujahrsge? Almanach von 1791 und giebt benjelbe ber bamals noch Invalidenbausprediger Mit höherem felug, in beffrer form be Bausfran und bie Ratur, ben Sternent). filbe, die Rachtigall und bie Biefenblume, fahrt, bas Birpen ber Grille und bas Biel iconer biinft ibm bas fille Schweb. ber Etifette ichlenbert er in Geftalt einer

Bom hoben deutschen Nerben we aus der Zeit der Bestächen Lusie, in und Bindemann das Studieden des Plebendige Gegenwart, wie sie seit der edangelischen Lebens in den Beir wie viele dichtersiche Biarrhäuser sin jeder Zeit! "Nicht an wenig sielze gedannt — ausgestreint is der Land." Wer nennt die Riarren alle, »

fammeln, aus denen das Gesammtbild des Pfarrhauses gezeichnet werben könnte. Einen Bersuch nur mit eigenen Mitteln hat Th. Bubbeus gemacht: "Bfarrers Erbenwallen, Ernft und Sumor." Buftav Ruttler hat "Altes und Neues aus Bfarrhaus und Pfarrleben" herausgegeben und namentlich Schwäbisches brinnen gesammelt. Borbilblich für die bichterische Darftellung ber wichtigften Borgange im Pfarrleben barf genannt werden - nicht ein evangelischer Pfarrer, sondern eine katholische Frau - Annette von Drofte = Sülshoff. Richt ohne Bergensbewegung fann ein Bfarrer lefen, was fie von "bes alten Bfarrers Woche " ge= dichtet. hier ift die feinste Belauschung bes Lebens mit bem Ohre der Liebe; hier ift durch fromme Liebe das enge irbifche Leben in Berbindung gebracht mit ber troftenden Rlarbeit, die aus bem Simmel niederstrahlt; hier ift eine reiche Aber jenes heiligen Humors, der das Kleine nicht verschmäht, weil er weiß, daß die ewige Liebe im Kleinen gerne Wohnung macht. Nicht eine Bfarrfrau ift's, die für den alten Bfarrer forgt, sondern "Jungfer Anna", die Birthichafterin. Wir feben ben Pjarrer am Sonntag mide von treuer seelsorgerlicher Arbeit spät am Abend in bas behagliche Dabeim zurückfehren; am Montag ungeftort in feine Bücher fich versenken; am Dienstag auf ber Bauernhochzeit; am Mittwoch beim Nachbar; am Donnerstag am Krankenbette leib= liche und geiftliche Erquidung spendend; am Freitag bei bem "jungen herrn", seinem ehemaligen Bögling; am Samstag bei ber Bredigt. "Es ist ichon spät!" so sagt er sich, als er ben letten Federstrich gethan. "Es ift ichon spät!" fo klingt das unbedeutende Wort bedeutungsvoll in ihm nach.

> Ja, wenn ich bin entladen Der Woche Last und Pein, Dann silhre, Gott der Milbe, Das Werk nach Deinem Bilbe In Deinen Sonntag ein.

Reicher noch an Leben als das katholische stellt sich das evangelische Pfarrhaus dem dichterischen Auge dar. Wenn wir sie nur aus ber Mappe rusen könnten — bie bichterischen Bilder sind gewiß schon vorhanden: des jungen Psarrers Ordination; sein Einzug in die erste Gemeinde; die Heimstührung der Psarrsrau; das Familiensleben mit Wachsen und Abnehmen; Glück und Leid; die Stimmung am Borsabbath; der Gang auß Filial; der Glockengruß der Nachbarn; der Sonntag Abend; das Psarrseben im Wechsel der Jahreszeiten und Feste; die Wanderungen zu Missionssessen; die Zusammenklinste der Brüder und Schwestern beim Kränzchen; Jubiläen und Friedhossklänge. "Singe, wem Gesang gegeben, in dem deutschen Dichterwald! Das ist Freude, das ist Leben, wenn's von allen Zweigen schallt!" Warum keine Lieder, da die Kosen so lieblich blühen?

Wir treten in den bliihenden Rosengarten neben dem Pfarr= haus. Ich laffe den Freund reden, den ich einst in der Rosenzeit überraschte und der mich durch das Bild, das er bot, noch mehr iberraschte als ich ihn. Ich fand ihn in dem kleinen Garten welch eine Fille von Rojen hatte bas Stücklein Erde feinem treuen Bfleger gegeben! Es war mir ein Entzücken zu feben, wie die geschickte Sand eines fleißigen Mannes neben treuer Seelforge im Dorf, Theilnahme an innerer und äußerer Miffion, Durchficht griechischer Bibelbrucke eine wüste Ede in ein Baradies zu ver= wandeln verstand. "Meine erste Liebe zu den Rosen", so erzählte er, "hab' ich von der Mutter geerbt, die allerdings nur Centifolien pflegte, aber in welcher Fille, und mich manchmal mit einem Körblein voll Rosenblätter in die Apotheke schiefte, wo man mich mit Giifigfeiten bafür belohnte. Deine erfte Liebe gur Rojen= Bucht ftammt aus bem Garten eines ber altesten Rosenfreunde unsers Landes, eines seltsamen Originals. Er machte alljährlich eine weite Reise, hauptsächlich um die damals schwer zu bekom= menden neuen Rosensorten zu erwerben; freigebig im Mittheilen der schönsten Sträuße, war er eben so geizig mit Augen zum Oculiren. Gin Rosenfreund bachte ihn einmal zu überliften und erbat fich einen Strauß in ber Hoffnung, wenigstens einige Augen an den Rosenzweigen zu finden - er hatte seinen Meister im

Überliften gefunden, an dem prächtigen Strauge waren alle Deulir= Augen ausgeschnitten. Der Alte war mir ein Exempel, wie ich's nicht machen follte. 2018 Ihmnafiaft, Student, Randidat und Pfarrer hab' ich die Roje gepflegt, eigene und fremde Rojengarten angelegt, zur Rosenzucht ermuntert und habe die Freude erlebt, daß mehrere Lehrer in meinen Gemeinden durch den Berfauf von Rosenbäumchen einen schönen Nebenerwerb hatten. Die Rosenzucht im freien Lande ift eben jo einfach als lohnend. Wilbe Rosen finden fich überall in den Balbern und Seden. Arme Leute bringen sie und nehmen gern ein paar Groschen Berdienft. Herbst oder Frühling werden fie in den Garten gesett. Sommer vom Juli an, fo lange Saft in ben Wildlingen ift, oculirt man. Bor Winter werben bie feineren Gorten mit Strob eingebunden oder in die Erde gebogen, um fie vor Frost zu bewahren, im Friihjahr wieder von der schitzenden Decke befreit. Welche Freude, wenn ber Winter feinen Schaden gebracht und bie Augen und Zweige fich zu entwickeln beginnen! Mit Spannung wird nun die erste Knospe erwartet, zumal wenn das Rosenstödichen überhaupt zum ersten Mal blüht. Jest bringt jeder Tag, jeder Sang durch ben Garten neue Wonne, wenn eine Roje nach der andern fich erschließt. Eine hobe Lust war es stets für mich, an ichonen Sommertagen friih Morgens mit meiner Frau durch ben Garten zu wandeln, ba gab's immer neue Entbedungen, auf die wir einander aufmerkfam machten. Da eine einzige Rose am Stode in üppiger Fiille, bort die multiflora mit ihren ungabligen Blithchen; da eine helle, bort eine bunkle, bier eine weiße, baneben eine mit blaufchwarzem Sammet; ba eine mit bem garteften, buftigsten Rosa, dort die majestätische gelbe, der Triumph der Rosen= zucht; da überzieht die vielblüthige Prairierose die Wand, dort windet sich eine andre Schlingrose durch den Flieder, und die dunklen Blüthen ichauen wie Boglein aus den Zweigen. Gar manchmal freilich wird auch die Freude getrübt, wenn an einem mit besondrer Spannung erwarteten Auglein der Burm genagt ober ber Sturm die Zweige abgeriffen. Bunderfelig, Berg und

Auge entgudend war es oft im Juli gur Beit, wenn die Rose ihren größten Flor entfaltet, an einem stillen Sonntagsnachmittage auf traulichem Blätchen in der etwas höher gelegenen Laube zu fiben und das Blithenmeer des Rojengartens zu überschauen. In meinem fleinen Gartchen brachte ich es oft bis zu 200 Gorten, unter benen auch die echte Schirasrofe nicht fehlte. Welches Bergniigen, dann auch den lieben Freunden des Haufes und der Rose die Schönheit ber einzelnen Arten zu zeigen und zu preifen! Wie mancher Strauf manderte da aus bem Garten hinaus, wie manche Knospe in die Sand bes blühenden Mägdleins! Richts Schöneres als die überaus liebliche Knospe der Moosroje an der Bruft der Braut! Die treue Hausfrau lag einst schwer frank barnieber; jum ersten Mal barf fie bas Schmerzenslager verlaffen und wird auf bem Sopha gebettet. Es war in ber Zeit ber erften Rofen= blüthe. Bur Feier bes Tags, in ber Hoffnung, ber Leibenben ein Lächeln zu entloden, werben bie herrlichsten Rosen bes Gartens, erstbliihende, wohl fünfzig verschiedene Sorten, abgeschnitten und vor ihr auf dem Tische zum prächtigen Kranze ausgebreitet. Und ihr Auge ruhte mit freundlichem Blid auf ber Bracht! - Ein liebes driftliches Baar feierte einft feine goldene Sochzeit fpat im Berbst. Der Rosengarten liefert noch Schmud genug. Gin auserlefenes Sträufichen giert die Bruft ber golbenen Braut, ein mächtiger Strauß wird von dem Enkelfinde vor dem Jubelpaar hergetragen. Schon, wenn bas Berg auf Rofen fteht, aber noch iconer, wenn die milbe Sand die Rosen in die Krankenstube bringt. Da liegt ein liebes Rind in langwierigem Leid, dort babet ein Freund oder eine Freundin, ein Glied der Gemeinde, fich in Thränen. Mit bem geiftlichen Troft zugleich bie herzerfreuende Rose! Und wenn ber Tod in einem Saufe eingekehrt ift, ein theures Kind auf der Bahre liegt, Berwandte und Freunde sich beeilen, ihre Theilnahme zu beweisen und "gebackene" Kränze und Sträuße in Menge berbeizubringen, bann fommt auch aus bem Bfarrhaufe ein Krang. Er ift von lebenden Balmen, wie man bier den Buchsbaum nennt, und von weißen Rosen gewunden; das Lebende ist immer schöner als das Todte, zumal beim Schmuck der Todten. Und auch auf den Gräbern unsver Lieben blüht die liebe Rose, weniger die bunte, als die weiße und die sast schwarze, haben wir doch ein deuil de prince Albert und ein souvenir d'Abraham Lincoln. Für eigene und fremde Gräber sorgt des Pfarrers kundige Hand. Wie reich lohnt die Rose Jeden, der ihr seine Liebe zuwendet, und vergilt die geringe Mühe mit den schönsten Freuden! "

Und freundlicher noch als die Rosen mit ihrem Duft sind die Bienen mit ihrem Honig. Chriffus hat feine Gleichniffe vom Reiche Gottes, fofern er fie aus ber Natur nahm, am liebsten aus bem Pflanzenreiche gewählt. Das ftille, ftatige Bachsthum des Reims, ber in den richtigen Boben gesenket ift, unter ber Sonne und bem Than bes Simmels, stellt bie Art geiftlichen Werdens und Wachsens überaus tief und flar vor die Augen. Bolfsthitmliche Prediger haben es dann alle Zeit verstanden, auch aus der Thierwelt Büge zu holen, die beschämend ober warnend den Chriften vorgehalten werden mogen. Bruder Berthold von Regensburg, als er am Balbesrand auf ber Biefe ben Chriftenleuten predigte, mabnte er fie, bem Safen, ber Beufchrede, ber Ameife und bem Mold zu gleichen. Wie ber Safe gewaltig ift im Flieben, fo follen fie ben Muth haben, bie Ginbe gu meiben. Bon der raichen, grünen, mageren Benichrede follen fie lernen, rafch jum Gottesbienfte, mager mitten im Genug und griin im Gifer um die Rirche zu bleiben. Die Ameife fei ihr Borbild burch die Sorge für die Bufunft und unermiidlichen Aleif. Des Moldes, des schwarzen und gelben, mannigfaltige Farbe mahnt uns zu mancherlei Tugend, und wie er, nach ber Sage bes Bolts, immer aufwärts friecht, bis er in eines Konigs Saus fommt, fo follen wir nicht ruben, bis wir ins himmelreich tommen. Bon dem Boben, auf welchem Saje und Seufdrede, Ameife und Mold fic bewegen, heben wir ben Blid in die Luft. Gehet die Bogel unter bem Simmel, ruft ber Berr. Ranarienvögel, Dompfaffen und Schwarzamfeln, Tauben, Sühner und Enten, fie finden alle irgendwo auch

bei den Bfarrern ihre Freunde. Aber kein Bogel regt heute des Pfarrers Liebe fo mächtig an, als bas kleinste Bögelein, wie es Jefus Sirach nennt, welches die allerfüßeste Frucht giebt. Die Bienengucht, "bie Boefie ber Landwirthichaft", wird von vielen Bfarrern auf mufterhafte Beise betrieben. Es ift ein katholischer Bfarrer in Oberschlesien, Dzierzon, ber sich burch seinen berühmten Dzierzonftod und alle bie andern Fortschritte in der Bienengucht den Ehrennamen des "Beifels" unter den Imfern verdient hat. Aber evangelische Bfarrer find seinen Spuren gefolgt. Es find nun zwanzig Jahre, ba trat ich zum ersten Mal in das Pfarrhaus eines älteren Freundes. Er war befannt als Einer ber ersten, die in seiner Gegend das volle Evangelium wieder erfahrungsmäßig gepredigt und für innere und außere Miffion tapfer die Bahn gebrochen. Auf dem Gebiete der Homiletik hat er fich durch Bredigten über die Perikopen von Nitsich verdient gemacht, die von einer gründlichen Schriftforschung Zeugnis geben. Ich fuchte ihn auf, um mit ihm ein Missionsfest zu besprechen. Rachbem biese Angelegenheit erledigt war, führte er mich in sein Bienenhaus, einen Bavillon, gang mit jenen Stoden befett, in welchen man bas fleißige Bolk leicht beobachten und aus welchen man die mit Honig gefüllten Rähmchen bequem herausnehmen fann. Da er= hielt ich die erste gründliche Borlefung über das Bienenvolk und die Bienengucht. Der Freund ift von ber Sache nicht wieder losgekommen, nicht allein hat er in der Heimat Pfarrer, Lehrer und allerlei andre Leute zur Bienenzucht angeregt, sondern die großen beutichen Bersammlungen ber Bienenzüchter hat er besucht und geleitet. Und wenn es wahr ift, was jüngst ein Pommerscher Paftor auf ber Imferversammlung zu Ling in Ofterreich gesagt, daß die Imter wie liebe Geschwifter untereinander verkehren, so ift jener Seffische Pfarrer gewiß einer ber angesehensten Brüber in ber Familie. Mir ift es burch fein Beifpiel flar geworben, wie wohl fich die Bienengucht mit der ernsten Arbeit eines evangelischen Geiftlichen verträgt. Das war auch von Anfang an die Meinung in der evangelischen Kirche Deutschlands. In nicht wenigen Ma=

trifeln Pommerns aus dem 16. Jahrhundert heißt es 3. B .: "Drei (ober mehr) Stode Immen hat bas Gotteshauß, Die fteben ben bem Pfarrherrn zu halben, was davon zu Frucht und Bortheil kommt, foll ber Pfarrherr jährlich zu Regifter ichreiben." Das wunderbare Geschöpf Gottes, das im alten Testament freilich als Biene von Affur (Jef. 7) und als voller Schwarm (Bf. 118) die feinbliche Macht verbildlicht, im neuen Testament aber Johannes ben Täufer und ben herrn felbst gespeift, hat burch die Bezeich= nung des heiligen Landes als des Landes, wo Milch und Honig fließt, kanonisches Ansehen. Die vertiefte Betrachtung seines Baues, seines gesellschaftlichen Lebens, seiner Arbeit, seines Erwerbs giebt dem Gemüthe bes Menschen Rube, treibt zur Anbetung Gottes und bringt auch mit dem Nachbar in freundliche Berührung. Martin Luther, der so gerne aus dem Reich der Natur für das Reich ber Gnade ein belehrendes Gleichnis holt, fieht in dem ftachellofen Bienenkonig die Liebe Gottes abgebilbet. "Bei Gott," fagt er in einer Bredigt über 1. Joh. 4, 16-21, "ift kein Born noch Unquade und fein Berg und Gedanken nichts benn eitel Liebe. Soldjes hat er auch felbst in ber Natur und seinen Werken abgemalet. Denn also sagen auch die natürlichen Meister, so ber Thiere Natur erfahren und beschrieben haben, von den Bienlein, bag der König unter ihnen gar feinen Stachel habe; fo doch alle andern im Stod um fich hauen und ftechen und laffen auch ihr Leben dariiber. Aber er allein ift ohne Born: und ob er wohl für sich Niemand Leid thut, noch thun kann, noch muß er um sich haben, die da stechen können und ihn verwahren: denn sollte er jo gar blog daber fahren, jo würden ihn die fremden Bienen ober hummeln tödten. Goldem Bilbe nach ift auch bei Gott fein Born in feiner Natur und Wefen, und freilich nichts benn eitel Gite und Liebe; aber daß er allerlei Plagen läßt geben, Hagel, Donner, Feuer und Waffer, boje, ungeheure Thiere, Sunger, Rrieg, Beftileng, Seuche, und den Teufel aus der Hölle dazu, deg braucht er als Stachel um fich ber: daß er bei feiner Majeftat bleibe und bie Seinen schütze und trofte; sonft wurde ber Teufel zu machtig

und ihm nach feiner Ehre greifen, und fein Reich bampfen, bag Niemand wüßte, was Gott ware und vermöchte, und Chriftus mit feinem Evangelio und Chriften gar unterdriidt wiirden in ber Belt." Auf Luther folgen die Lutheraner in tieffinniger Betrach= tung der Bienen. Sat Baulus Gerhardt in feinem Lied "Geh' aus mein Berg und suche Freud" das Bölklein gerühmt: "Die unverdroßne Bienenschaar fleugt bin und ber, sucht hier und dar ihr eble Honigspeife", so wird ber Bienenschwarm für Christian Scriver Anlag zu einer zufälligen Andacht. "Es war aus einem benachbarten Garten ein Bienenschwarm in Gotthold's Garten geflogen und hatte fich an einem jungen Baum angesett. Gotthold jagte: Es muffen biefe Gafte nicht umfonft zu uns beriiberge= fommen fein, und wenn wir nur der Sache nachdenken wollen, können fie ihre Stelle mit einer guten Lehre bezahlen. Ich wollte einen Bienenschwarm an einem Baum hängend malen, die drift= liche Gemeinde und beren Liebe zu dem Berrn Jeju vorzustellen, mit ber Beischrift: Meinen Jesum (König) lag ich nicht. gange Saufe wird bekanntlich von einem Könige regiert, und zwar nicht mit Zwang, sondern mit Liebe. Diese Honigvöglein haben eine folche Liebe zu ihrem Könige, daß sie mit ihm ausziehen, ihm folgen und ihn nicht laffen; fliegt er, fie fliegen auch; fett er fich, fie hängen sich an ibn; eilt er bavon, sie eilen ihm nach; wird er etwa durch einen Unfall lahm an den Flügeln und fällt zur Erde, fie fallen alle auf ihn und bedecken ihn, wie ich's mit meinen Augen gesehen habe. Go ift die Gemeine ber Beiligen: ihr einiges Haupt ist Jesus, auf welches ihr ganges Berg gerichtet ift, bem ihre Seele anhängt, fie folgen ihm frohlich und willig, wo er fie auch hinführt, es ift allen ein Denkspruch: Meinen Jesum lag ich nicht. Sie werden alle durch seinen Beift beseelt und von seiner Liebe regiert, ihr ganges Wefen ift die Gemeinschaft mit Jesu und untereinander." Bu solchen und andern zufälligen Andachten er= muntern die Bienen noch immer ben frommen Pfarrheren. Er ift am Morgen aufgestanden ohne sonderlichen Muth zur Arbeit, zur Beiterführung des Amts. Der Geift, der die Belt durchzieht, die Wirtung beffelben auf die eigene Gemeinde macht ihn fast ver= broffen wie Glia. Aber ftatt fich unter bem Bachholberbaum in ber Bufte zu feten, geht er in ben Sausgarten. Wie tröftenbe Gottesliebe weht ihn die weiche und würzige Luft an, leuchtet ihm bie Sonne vom blauen Simmel, tont ihm ber Befang ber Bogel in ben Zweigen. Schon loft fich feine Seele in neuem Bertrauen. Er fest fich auf's Bantlein, dem Bienenhaus gegenüber. Wie fleißig, fpricht er gu fich felbst, wie fauberlich, in wie guter Ord= nung, mit wie treuem Gebrauch ber Rrafte und Mittel arbeitet bas Bienenvölklein — ich will, fo lang es Gott gefällt, bie Werke wirfen die mir befohlen find, rührig, haushälterisch, mit scharfem Blid bas Ganze überfliegen und mit inniger Gorge bem Ginzelnen mich zuneigen, erwärmt burch das Große, treu im Rleinen. -Meine Bflege der Bienen hat mir nicht immer Lohn gebracht, oft hab' ich selbst mein Bermögen zuseten muffen, um sie durch den Winter zu bringen. Dann aber, welche Freude, wenn Gott ein= mal wieder reichen Segen bescherte! So will ich auch in ber Bflege ber Gemeinde des Erfolges geduldig harren, alle meine Rraft an ben edlen Beruf wenden — bas Wort wird nicht leer gurudfommen, und dann und wann werd ich mit Freuden feben, was es ausgerichtet. - "Wenn boje Zungen stechen, mir Glimpf und Namen brechen" - es thut bitter weh, zumal wenn es von meinen lieben Pfarrkindern geschieht - aber meine lieben Bienen haben mich auch wohl gestochen, und dann am meisten, wenn ich mich am ungeschicktesten benahm, und wenn ich unbesonnen um mich ichlug, ward bes Stechens nur mehr - ich will nicht wieder= schelten, wenn ich gescholten werde, nicht drohen, wenn ich leibe, Alles Gott anheimstellen, vielleicht bringen mir die stechenden Bienen in der Gemeinde noch Honig bes Glaubens und der Liebe! -Bon Arbeitern bort man jest viel Kunde, die von ihrer Arbeit viel Lärmens machen und, wenn ihnen nicht Alles nach ihrem Gelüste geht, die Arbeit einstellen - mein Borbild sei dies Arbeiter= volk ber Bienen, die feinen Faullenger unter fich bulben, felbft bie Arbeit nicht einstellen und große Güter sammeln! - Und diese

Güter kommen bem Imfer im Bfarrhaus zu gute. Welch ein Rinderjubel über ben füßen Sonig, wenn er in feiner gelben Schone auf ben Tifch kommt. Möchte ben lieben Bfarrerskindern bas Bort Gottes wie Honig und Honigseim werden! Aber die Fille ift zu groß, das Meiste muß verkauft werden. Bon den acht Millionen Bfund Honigs, welche Preugen jährlich hervorbringt, haben die Bienen der Bfarrer ein gutes Theil gesammelt, und von den acht Millionen Mark Gelbes, die daffir eingehen, wandert manches Taufend in der Bfarrer bedürftige Raffen. Der Bater giebt gern ben Ertrag ber Bienengucht für bas theologische Studium des Sohnes. In Bommern lebten zwei Baftoren, Die Brüder waren, der eine hieß der "Appel = Biper", der andre der "Immen= Biper". Der alte Baftor Biper war Obstguichter und Bienen= giichter zugleich - von dem Ertrag der Obstzucht hat der "Appel-Biper", von dem Ertrag der Bienengucht ber "Immen = Biper" studirt. Ift bas nicht ein schöner Ertrag? Und noch andern Segen bringt bas "fleinste Böglein" - wer weiß, wie bald fich ihn die Pfarrer wiinschen werden, wenn der Böbel, lange genug gehett, über fie berfällt! Eine Chronik erzählt aus bem Dorfe Clend: "Bur Beit des Bauernfrieges, welcher anno 1525 das Thuringer Land mit betraf, wollten biefe Rebellen auch die biefige Bfarrerwohnung pliindern und fturmten heftig darauf gu. 2018 nun kein Zureden und Abmahnen helfen wollte, befann fich der Bfarrer, daß er viele Bienenstöde im Garten hinter bem Saufe hätte, ließ also burch seine Leute einen nach dem andern berfür= holen und unter die Bauern werfen, welches den jo glücklichen Effett that, daß die rebellischen Bauern von den erzürnten Bienen aus bem Bfarrhofe verjagt wurden und also von ihrem Stiirmen ablaffen mußten." Gott verhüte, daß foldes Wehren nöthig fei. Biel lieblicher ift's, wenn ber Pfarrer mit bem Bauer über ben Gartenzaun hinweg ein freundlich Bienengespräch halt und bie Gemeinschaft in dieser edlen Liebhaberei bas wechselseitige geiftliche Berhältnis fördert.

Auch wenn ber Pfarrer fein ephenumranftes Gemäuer, feinen

blübenben Rosengarten, fein summendes Bienenhaus zu zeigen bat, ift bas Pfarrhaus bas Biel vielbeliebter Banderung. Und wer die Gaftfreundichaft fennen lernen will, ber muß im Bfarrhaus einkehren. Treuberzige Menschen vom Lande, wenn fie in die Stadt tommen und die Freunde auffuchen, vielleicht gar folde, die einft die ländliche Gaftfreundschaft mit vollen Bigen genoffen, wundern fich über ben fühlen Empfang. Gie horen nicht die Frage: haft du gegeffen und wo bist du zur Berberge? während boch ber Gast auf bem Lande sofort bis auf Weiteres einen Imbig erhalt und fein Bleiben über Nacht bringend gewlinscht Man muß bei ber Barme ländlichen und ber Rühle ftabtischen Empfangs in Rechnung bringen, daß man von den Gaften, die auf bem einfamen Dorfe fernab von ber Station ein= treffen, glauben barf: fie fommen wirklich ju uns, und bag es allemal erfreulich ift, wenn der ftille Teich des ländlichen Lebens durch den frischen Lufthauch lieben Besuchs bewegt wird, daß man bagegen in ber Stadt Überfluß an Menschen hat, und bie Bermuthung nabe liegt: ber Gaft ift nur gelegentlich ju bir gekommen, wer weiß, wie viel Antheil an der Reise in die Stadt der Superintendent, ber Bahnargt, ber Schneiber u. f. w. u. f. w. hat. Aber vorbildlich bleibt immer die Gaftfreundschaft des länd= lichen Pfarrhauses in ihrer Wärme wie in ihrer Allseitigkeit. Gott Lob und Dant, jene allerbeste Gastfreundschaft bat in ben Bfarr= häufern noch immer ihre Stätte, welche Jefaia empfiehlt: Die, fo im Elend find, fithre ins Saus; und der Berr: lade, die bich nicht wieder laben, und städtische Pfarrhäuser wetteifern barin mit ländlichen. Es kommt ein armes, gebrechliches Mädchen, ohne Bater und Mutter, bas fich ehrlich bemiiht hat, braugen bas tägliche Brot zu verdienen, maft und elend ins Dorf zuriid. Sie melbet fich beim Bürgermeifter, ber greift fich rathlos, was er mit dem jämmerlichen Geschöpfe machen foll, in die Saare. Er läuft zum Pfarrer, und mahrend bie Manner berathen, wo die Waise unterzubringen sei, riistet die Bfarrfrau ihr schon die Rammer und bas Bett. Mit erichredenber Schnelligfeit bat in

der Stadt die Rrankheit den Bater weggerafft, ber Tod offenbart, welche Armuth das Dasein des Familienvaters bisher noch zu= gedeckt, die Familie, ohne alles irdische Gut, findet, bis weiter Rath geschafft, freundliche Herberge in einem Pfarrhaus. — Und für allerlei Mühfelige und Beladene steht das Pfarrhaus zum Troft und zur Erquidung offen. Mit dem feelforgerlichen Beiprach in der Studirstube ift's nicht immer gethan. Es giebt auf fleinsten Dörfern und in größten Städten Menschenseelen, benen die Wärme des Familienlebens, das trauliche und fröhliche Ge= ipräch, das unbefangene Geplander der Kinder, der verständnis= innige Zuspruch ber Eltern wie Arznei ware, die unmittelbar wirfte. Die Einen find nur einfam und verlaffen. Ihr ganges Leben streckt sich sebusiichtig nach Liebe aus. Go wie fie jest leben, fühlen sie sich eben so nutlos als freudlos. Angeschlossen an ein haus, berathen burch treue Menschen würden fie zur Freude wieder erwachen, zur helfenden That wieder fich aufraffen. Das Pfarrhaus bietet ihnen gunächst einen Git am gaftlichen Tijd und es währt vielleicht nicht lange, jo bietet die Einsame dem Pfarrhaus bereits Silfe für die Gemeinde. Die Andern find gefrankt und verbittert. Es ift ihnen großes Weh geschehen, fo großes, meinen fie, wie keinem andern Menschen. Die Welt, davon find fie fest überzeugt, liegt im Argen, aber auch Gott ift fein gerechter Gott, benn er läft's ben Schlechten gut geben und ben Guten ichlecht. Die Eisrinde bes Miftrauens, bes Murrens, der Berzweiflung, die fich ums Berg gelegt hat, kann nur allmählich wieder aufthauen. Dazu gehört ber Frühlingshauch entgegen= fommender, ber Sonnenichein aufmunternder Liebe. Ift Diefer Sauch und Schein im Pfarrhaus zu finden, fo wird es fich für die angesochtene Seele auch aufthun, und es ift alle Hoffnung, daß fie genese. - Wie viel Jammer ift in der Welt, und die unter seiner Last steben, wie gerne laffen fie fich troften! Es war in einer großen beutschen Hafenstadt. An einem Sonntag fommt der Pfarrer aus der Kirche heim. Da fitt eine Mutter, fernber gereift, fie jucht ihren Gobn, ihren entlaufenen Gobn,

einen Schüler von fünfzehn Jahren. Sie holt weit aus mit ihrer Erzählung. Alle Gedanken ihres mütterlichen Bergens, Die fich einander verklagen und entschuldigen, daß sie ben Anaben wohl nicht immer richtig geleitet, daß fie's aber boch fo gut mit ihm gemeint, mischen sich in die Erzählung. Und ber Gindrud, ben dieselbe machte, war ber: hier sitt eine gange Mutter, eine fromme, fluge, liebreiche Mutter. Dennoch - ber Gobn suchte feinen eigenen Weg, er war überzeugt, daß ihn im Symnafium Niemand verstehe, daß er von den Lehrern schlecht behandelt werde, er wollte hinaus zur Gee. Bor mehreren Tagen ift er verschwunden. Briefe und Telegramme fliegen ba= und dorthin - feine Ausfunft kommt gurud. Da fteht in bem Tagebericht eines Blattes eine Notig - "bas trifft auf unfer Rind", ift ber Gindrud ber Eltern. Um andern Morgen ift die Mutter in ber großen Stadt. Wohin foll fie fich wenden? Gie kommt gum Pfarrer, fie ergabtt Die Geschichte. "Und nun, wo ift benn Ihr Gohn?" "Er fist in Schuthaft." "Go wollen wir ihn holen!" Das gange Angeficht ber Mutter leuchtet. Der Pfarrer fährt mit ihr zur Polizei. Man führt fie ins Gefängnis. Da fitt ihr liebes Kind im Kleide des Gefängniffes, getheerte Taue zupfend und vom Geruch des Theers duftend. Sie hat gute Rleidung mitgebracht. Und jum Nachmittagstafee ericheint bie Mutter mit bem wiedergefundenen Sohne, der im Grunde, nicht blos für die Mutter, ein lieber, nur berirrter Junge ift, im Pfarrhaus. Gie mußten ben Abend und die Nacht bleiben. Und das Bfarrhaus hat Engel beherbergt, benn es war ber Familie und ben Gaften am Abend und Morgen, als ob bie Engel, welche fich über ein heimgebrachtes Schäftein freuen, mit ihren Fittigen Fried' und Freude ins haus wehten. -Im Hochgebirge bes tatholischen Giiddeutschlands find die Bfarr= häuser oft die Wirthshäuser, weil fich für ben Wandrer taum eine andre Herberge findet. Aber auch evangelische Pfarrhäuser öffnen fich felbst in Dörfern, wo es Wirthshäuser Die Fille giebt, Dem Fremdling, ben irgend ein Intereffe, irgend ein Bufall dabin geführt. Er giebt ber Pfarrfamilie am Abend die Erzählung

seines Lebens, sie giebt ihm, was sie hat — und am andern Morgen fteht in dem Gaftbuch ein Bfalm eingeschrieben aus der Bibel, die der Gaft neben feinem Bette fand, und der Dant "für ben schönsten Abend seines Lebens". - Ich hatte einst mit fünf Randidaten eine Fahrt nach Lübed gemacht. Wir betrachteten bie Herrlichkeiten bes hanseatischen Rirnberg mit Entzücken. Zwei ber Begleiter fehrten nach Samburg zurück. Die übrigen brei wollt' ich auf einer Fugwanderung nach dem Strande des Meeres Zwischen Lübed und ber Oftjee liegt ein Pfarrdorf, beffen Kirchthurm weithin fich zeigt. Dort gedachten wir zu über-Die Sehnsucht, das schöne Land des Fürstbisthums nachten. Lüberf überschauen zu können, führte uns auf die einzige Sobe mit einem Aussichtsthurm, welche die Gegend hat. Wir verspäteten uns, berirrten uns, die Nacht brach ein und es war nach neun Uhr, als wir in dem Dorf eintrafen, das unfer Ziel war. Die Stille des Landes, auch am Tage sehr groß, war noch stiller geworden. Wir klopften an einem Haus, das noch Licht hatte, und ließen uns nach dem Wirthshaus weisen. Das fanden wir, aber es hatte kein Licht mehr. Wir klopften — keine Antwort. Wir riefen, aus bem Bette tam die bumpfe Runde: "wir liegen ichon im Bette". Wir baten, uns einzulaffen. Dazu zeigte fich nicht die geringste Luft. Go standen wir felbviert in der Dunkelbeit. Der eine ber Kanbibaten, ber wenigstens alle zwei Stunden etwas effen mußte, glaubte ichon zu verschmachten. Und ich, als der verantwortliche Unternehmer der Reise, war in nicht geringer Berlegenheit. Da wagt' ich's, ben lieben Pfarrer, bem ich für morgen meinen Besuch zugedacht hatte, heut' Abend noch aufzusuchen. Ich finde noch Licht. Ich erzähle meine Geschichte, bescheiden gewärtig, ob das liebe Chepaar irgend eine Rutanwendung machen würde. Und sie ward in der allerfreundlichsten Beife gemacht: alle vier wurden eingeladen, im Pfarrhaus zu iibernachten. Das Tischlein bedte sich rasch. Ich erneuerte bie Erinnerung eines friiheren Besuchs, Die Randidaten zeigten fich überaus liebenswürdig. Um andern Morgen frühstückten wir in

dem großen Zimmer, in welchem im November 1806 Blücher mit ben frangösischen Generalen seine Rapitulation abgeschloffen. Dann ichauten wir vom Rirchthurm ins Land hinein, vor Allem nach den Thürmen von Lübeck, und wanderten weiter, voll Freude und Dank über bie Gaftlichkeit bes beutschen Pfarrhauses. - Gine besonders liebliche Erweisung derfelben, die grade unfrer Zeit eigenthumlich ift, fei jum Schluffe gerühmt - Die Gaftfreundschaft bei firchlichen Festen, namentlich bei ben Missionsfesten. bu fie voll und felig ichmeden, fo werbe ein Miffionsfestprediger. Ift's in Gubbeutschland, fo empfängt bich an ber Station ber Bost ober Gisenbahn ber liebe Bruber, zu bem bu geladen bist. Er hat an ber Riftung des Festes so lange als möglich mitgeholfen, ift zwischen Kirche und Pfarrhaus bin und ber geeilt, bort die Ausschmückung der Thüren und Pfeiler, des Altars und ber Kangel überwachend, bier auf Fragen bes Saushalts Bescheid gebend, zulett hat er seine Liturgie zurechtgelegt, wie fie am Miffionsfest gehalten werben foll. Run aber war es Zeit, bem Festprediger entgegen zu geben. Wenn er nur wirklich fommt, wenn nur tein Brief fehl gegangen? In ber That, bort fteigt er aus mit ber ichwarzen Umbängtasche, ber Unbefannte, mit bem aber von heut' an ein herzliches Berhältnis beginnen, ober ber Altbekannte, ber endlich einmal bas befreundete Saus betreten Und nun geht's ju Bug bergan, walbeinwarts noch ein paar Stunden, bis das gaftliche Haus fich aufthut. Ift's in Nordbeutschland, jo wartet ein Wagen an der Station und in rafcher Fahrt burch Märkischen Sand ober über Thal und Sobe des Harzes wird das Ziel erreicht. Nichts Gemüthlicheres und Unregenderes giebt es, als biefer Borabend vor bem Diffionsfest im Pfarrhaus, es werde benn die Nachfeier, die morgen Abend stattfinden wird, noch gemüthlicher. Die lieben Wirthe mit Rind und Regel find gang Dhr, und bie Gafte, ber Festprediger, der Abgefandte des Miffionshaufes, der Miffionar, fie erzählen, was fie gesehen und gehört, die nächsten und fernsten Angelegenheiten des Reiches Gottes werden besprochen, dem Ernst fehlt nicht

die Birge des humors, und endlich, wenn benn doch die Beit zur Rube gekommen ift - findet fich für jeden Gaft ein Lager. Wie's die Hausgenoffen heute Nacht mit dem eigenen Lager machen, darf nicht untersucht werden, jedenfalls wiffen die Gafte, wo fie ihr Saupt hinlegen follen. Freilich, wenn fie fich neugierig um= seben, fo beuten in einer Rammer gewiffe Bücher und Bilber darauf hin, daß hier wohl sonst die Tante hauft, in einer andern, daß bier wohl sonft die fleißigen Knaben bes Saufes ihre Studien machen und von ihnen ausruhen. Der Morgen bricht an. Die Redner bes Tages wandeln im Garten ober suchen ben Wald, und während fie fich vorbereiten, wird's im Pfarrhaus immer lebendiger und wer auch kommt, ihm wird Erquidung geboten. Endlich läuten die Gloden. Die Pfarrerin hat ihre letten Un= ordnungen in der Rüche getroffen und eilt mit glühendem Angesicht noch ichnell zur Rirche, die Töchter haben fich verftändigt, wer am Morgen, wer am Nachmittag geht. Stundenlang ift die Gemeinde festlich versammelt, die Rirche ift so schon geschmiicht, der Gänger= dor so gut geübt, alles Bolf stimmt so fraftig ein, die Bredigt und ber Bericht geben gut von Statten, die Rollette ift jo reich! Und nun bas festliche Dahl im Pfarrhaus! Richt immer ift's eine reiche Pfarrei, welche des Festes Chre hat; nicht immer fendet ber Gutsherr Kalb ober hammel. Bielleicht verlangt bas Dabl vom Saufe ein Opfer, vielleicht haben Meffer und Gabeln und Löffel und Glafer zum Theil geliehen werden muffen. Aber Alle find herzlich froh, Alle werden fatt. Zwischen den wohlichmedenden Schüffeln tommen gute Tijchreben, und bas Gange ift von Liedestlängen zu Anfang und zum Schluß geweiht. Und noch einmal nach bem zweiten Gottesbienst sammeln fich bie Gafte, zum Rafee, in größerer Anzahl als zu Mittag. Und voller ertont jest ber Befang. Und wenn die Wogen bes Festes sich verlaufen ein Brünnlein riefelt am Abend noch. Es find Gafte geblieben und bis Mitternacht geht das Gespräch, in welchem die fernsten Enden der Erde mit den nächsten Gemeinden durch dieselbe große Angelegenheit des Reiches Gottes nabe zusammengebracht werden.

Die Fülle freundlicher Bilder, welche der Erinnerung fich barbietet, giebt ber Erzählung immer wieber festlichen Ton. Und boch, - jener Ton, ben Johann Balentin Undreä angeschlagen, klingt auch aus dem Pfarrleben immer wieder heraus: "jo ziehen wir den schweren Karren und find gehalten für 'nen Narren". Ein Wort von ben Anfechtungen, Die fich in jedem Chriftenbaus einstellen, nicht am wenigsten im Bfarrhaus, weil es gang besonders berufen ift, mitten in ber Welt und im Rampf mit ber Welt eine Stätte bes Worts und bes Gebets ju fein, barf biefem Buche nicht fehlen. Ernfte Gemeindeglieder, Die viele Sinderniffe für ihr Chriftenthum finden, preifen uns Beiftliche gliidlich, bağ wir es jo leicht haben, nach bem Worte Gottes ju leben. In ber That, wir haben fehr viel Gnad' und Gunft unfers Gottes. Wir haben es immer mit bem Sochften gu thun, mit bem Wort und Reich Gottes. Wir biirfen von ben Orten fern bleiben, an benen es so zugeht, daß der herr nicht dabei sein mag, und Niemand nimmt es uns leicht übel. Wir haben bie Aussicht, daß wir den Leuten, wenn's ihnen schlecht geht, recht fein werden, ob fie uns auch sonft für Freudenstörer gehalten haben. Aber es hat ichon mancher ernfte Knecht Gottes gefagt, bas Seligwerden fei, um der ungeheuren Berantwortung willen, die auf ihnen liegt, für Niemanden schwerer als für die Bfarrer. Und wenn wir einft, wie wir hoffen, durch bes rechten Gottesfnechtes Fiirsprache Erbarmung erlangen — die Anfechtungen, die auf das Wort zu merten lehren, die uns aus diesem bojen leben, aus diefer Nichtigkeit aufwärts weisen, haben in den Bfarrbäufern nicht am wenigsten ihre Beimftätte. Dort vor Allem treiben fie in das Wort der Berheifzung, und die Waffen der Kirche, Gebete und Thränen, find auch die Waffen ber Pfarrhäufer. Die meiften Ansechtungen, mannigfaltig in ihrer Gestalt, sind verborgenster Art. Der "Pfahl im Fleisch," bas heimliche, ach vielleicht tief beschämende, felten auch nur dem vertrautesten Freunde geflagte, aber Gott bekannte Leiden - in wie vielen ernften Chriftenbäufern und barum in wie vielen Pfarrhäusern ift es zu finden! - Bier

follen nur offentundige Anfechtungen bezeichnet werden. Ich nenne zuerft ben Mangel. Wollte man fich nach ber Seite bes irbifchen Guts bas Mufterbild eines Pfarrhaufes geftalten, bas befte würde die Salomonische Weisheit barbieten: Armuth und Reichthum gieb mir nicht, lag mich aber mein bescheiben Theil Speije bahinnehmen. Wie für bas Pfarrhaus felbft, jo empfiehtt fich für ben haushalt beffelben ein Durchichnittsmaß. Luxus in der Ginrichtung fest die Leute in Erstaunen, schreckt Bekummerte ab, die fich in folden Glang nicht hineinwagen, und lockt die Buberfichtlichen beran, die mit dem reichen Bfarrer etwa ein Geld= geschäft zu machen hoffen. Bu niedriger Stil bes Lebens icheint auch nicht förderlich. Ein trefflicher junger Geiftlicher, der in einer großen Stadt innere Miffion treiben wollte, gedachte fich in dem ärmsten und verrufensten Biertel niederzulaffen, in der hoffnung, dadurch den Berhältniffen und Bergen der Leute recht nahe zu tommen. Die Wirfung ward nicht erreicht. In jener Stadt ift in den Augen des Bolfs der geiftliche Herr noch immer eine fo stattliche Erscheinung, daß die Leute glaubten: es müffe mit dem jungen Baftor nicht gang richtig fein, er muffe wohl etwas peccirt haben, daß er in das Armenviertel ziehe. Man kann nicht fagen, daß das Durchschnittsmaß des Wohlstandes in den Pfarrhäusern burch ihre amtliche Ginnahme bergeftellt fei. Bei ber Besonderheit jeder Pfarrftelle tann es vortommen, daß fehr nabe neben einander ein Bfarrer die bochfte, und ein andrer die niedrigfte Ginnahme hat. Und vielleicht hat der geringbezahlte die schwere, der gut= bezahlte die leichte Amtslaft. Man hat hier und da versucht, die Stellen in Rlaffen zu theilen und nach dem Alter den Pfarrern Abzüge von ihrem Einkommen zuzumuthen oder Zulagen zu gewähren. Die Unruhe im Suchen andrer Stellen, ein großer Schaden für die Rirche, hat badurch abgenommen, die äußerliche Lage fich einigermaßen verbeffert. Aber schwere Rothstände giebt es noch immer, wo nicht andere Einnahmequellen fliegen. Ich fenne eine ziemliche Anzahl durch Amt und Gabe hervorragender Geistlicher von der treuesten Arbeit, die noch niemals von dem

gelebt haben, was ihre Stelle eintrug. Die Armuth ber Kirche, die Ablösungen, die Folgen des Civilstandsgesetes, die Entwerthung des Geldes und wie viele andere Ursachen machen im Ganzen die Einnahme ber Geiftlichen in Deutschland gering. Und welche Un= forderungen werben an ihren Beruf, ihre Stellung, ihre Chriften= liebe gestellt! Wenn nun zu ben allgemeinen Ursachen besondere Berhältniffe fommen: aus ber Studienzeit find Schulden gurudgeblieben, die erfte Einrichtung bes Saushalts hat Roften ber= urfacht, für bedrängte Familienglieder waren Opfer nöthig, in ber eigenen Familie trat Krankheit ein, die Ernten waren mehrere Jahre ichlecht, die Beditriniffe find mit den Kindern gewachsen wie farg wird bann bas Leben! Der Gläubiger, bas Gericht, der Erecutor brangt, und auch die größten Ginschränfungen können die nöthigen Summen nicht hervorzaubern. Niemand ift weit und breit, bem man bas Berg ausschütten, bei bem man Silfe finden fann, und die Gemeinde foll nichts merten. Unter folder Gorge das geiftliche Amt führen, das giebt freilich der Bredigt, der Seelforge, bem Gebet besondere Tiefe ber Erfahrung, die Segen bringt, aber die Ansechtung ift schwer. - Die Ansechtung, welche ber Mangel bringt, trifft bas haus bes Bfarrers und findet oft ihren Troft in bem ichonen Fortgang, ben während ber Roth im Pfarrhaus Gottes Wert in der Gemeinde hat. Es giebt ichwerere Ansechtung. Es treten die Knechte zu dem Sausvater und iprechen: Berr, haft bu nicht guten Samen auf beinen Uder gefat? Woher hat er benn bas Unfraut? Er fpricht zu ihnen: bas hat ber Feind gethan. Das teuflische Sindern und Berftoren ber Wirtfamteit bes Beiftlichen burch ein= flugreiche Berfonen des Rirchfpiels ift eine Un= fechtung, die bis aufs Mart geht. Bielleicht ift's ber Schullehrer, welcher das Unfraut fat. Ich will, ehe ich die Noth beklage, welche je und je ber Schullehrer bem Pfarrer bereitet, froblich Beugnis geben von ber Erquidung, Die ber Beiftliche von jeinem Mitarbeiter an ben Kleinen haben fann. Bfarrer und Schullehrer gehören zusammen. Gie bienen ber Gemeinde an ber

beiligften Stätte, in der Rirche, an ben foftlichften Schaben ber Rirche. Wenn der Pfarrer feine Predigt bereitet hat, holt fich ber Schullehrer bas Lieb. Bei ber Hochzeit wie bei ber Leichenfeier ift bie Gemeinde auf Beibes gespannt, wie der Bfarrer predigen und wie ber Schullehrer singen wird. Richt bem Schullehrer allein ift das Wort gejagt: Weibe meine Lämmer! fondern auch bem Bfarrer; hat ber Bfarrer einen Beruf für die gange Gemeinde, jo ift boch zugleich bem Schullehrer burch die Rinder Belegenheit gegeben, in die Säuser zu treten und auf gute Bucht zu wirken. Es ift alte Sitte, daß der Schullehrer bei Berhinderung bes Bfarrers nach beendigtem Orgelfpiel und Gefang auch noch eine Bredigt vorlieft. Wadre Geiftlichen find bereit, wenn ber Lehrer frank wird, ein paar Wochen in ber Schulftube zu arbeiten. Beld' ein Segen, wenn bei langerer Erledigung einer Pfarrei die Fürforge für die Gemeinde nicht blos auf dem Gewiffen fern= wohnender, nur im Nothfall erscheinender Amtsnachbarn liegt, wenn am Orte felbst ber Schullehrer burch Glauben und Liebe geiftlichen Charafter bat! Ich fann bas Berhältnis zwischen bem Bfarrer und Schullehrer nicht berühren, ohne auf bas frifche Grab eines unvergeflichen Freundes einen Balmaweig zu legen. Bor dreißig Jahren, als ich selbst noch Bikar war, kam er in mein Dorf, ein Mann mit feinem Benehmen, flarem Wiffen, gewiffenhaftem Gifer, mit einer lieben, stillen, sinnigen, gittigen Frau. Die Che war finderlos. Die zweihundert Thaler Besoldung reichten aus, um den Saushalt genigfam, aber überaus anständig ju führen. Der ernfte Mann hatte bis jest nicht Belegenheit gehabt, die Wirkung der Predigt von Gesetz und Evangelium, Bufe und Glauben auf die Gemeinde zu beobachten. Wenn er hörte, wie der junge Geiftliche im Feuer der ersten Liebe die Sünden der Bfarrfinder aufbedte und auf die Bekehrung ju Gott brang, hatte er ben Eindruck: folche Predigt ertragen die Leute auf die Länge nicht! Aber er sab, wie die Bredigt nicht blos ertragen ward, fondern auch Frucht schaffte. Und ihm selbst ging fie wie eine neue liebe Botichaft in Geift und Gemuth. Das

Berhältnis zwischen bem Bifar, ber in bem großen Pfarrhaus allein wohnte, und bem Schullehrer, ber in bem fleinen Schulhans feinen friedlichen Sanshalt führte, ward immer inniger. Der Schullehrer tam ins Pfarrhaus zu den Bibel = und Gefanges= ftunden. Der Bikar las an langen Winterabenden dem lieben Baar im Schulhaus vor, was er gedichtet und geschrieben. Am Sonntag führten bie beiden Sirten gemeinfam bie jugendliche Berde unter frohem Gefang am Ufer bes Fluffes. Rur ein Jahr lang bauerte bas Zusammenleben an bemfelben Ort. Bis gur Fahre des Fluffes gab der Lehrer dem icheidenden Bfarrer mit ben Kindern bas Geleite. Der Bfarrer hatte bem Freund ein theures Bermächtnis binterlaffen: Die Gemeinschaft mit ben "Stillen im Lande", die umber wohnten. In diesem Kreise ift er brei Jahrzehnte ein Segen gewesen. Er hat dem Pfarrer dafür gedankt burch treue Fiirforge für die Gemeinde, die lange Jahre unter bem raichen Wechsel ber Geiftlichen Roth litt. Endlich jog ein frommer, erfahrner Mann bei ber Gemeinde ein, und bas Berhältnis zwifchen biefem und dem Schullehrer ward bergliche Freund= ichaft, treues Bufammenwirken. Nichts Streberifches war in bem Mann. Warum ift er nicht, wie andre Lehrer ohne akademische Bilbung, Kreisschulinspector geworben? Die Fähigkeit hatte er in hohem Grade und an Empfehlungen hätt' es ihm nicht gefehlt. Er blieb bei feinen Dorffindern. Und die Gemeinde, die nicht gu ben driftlich gewedten gebort, hat's ihm nach fünf und zwanzig Jahren in ehrendster, rührendster Weise gelohnt. Und über die Gemeinde hinaus hat er in ben Schulconferengen auf driftliche Unterweifung und Erziehung fegensreich gewirft. Bulet ward er in die Landesspnode berufen und in die Kommission für die Ausarbeitung einer biblischen Geschichte gewählt. Unser Berhältnis blieb dasselbe - innige Freundschaft. Er besuchte mich, jo lang ich auf fübbeutschen Dörfern zu erreichen war. Ich besuchte ibn immer einmal wieder in Schule und Saus. Der Berr bat ben frommen und getreuen Rnecht jüngst heimgerufen. Der Balm= zweig, ben ich ihm auf bas Grab lege, fei ein Zeugnis für ben

Segen, ben ber Pfarrer von bem Schullehrer für fein Amt haben tann. - Aber fo forberlich es ift, wenn ber Schullehrer fest und tren mit dem Pfarrer zusammenwirft, so gerrüttend ift es für die Gemeinde, wenn er fich als Feind des Pfarrers aufspielt, zumal wenn's aus Feindschaft gegen bas Evangelium geschieht. Im Unterricht nimmt er fich vielleicht zusammen, damit man ihm nichts anhaben könne, aber es entsteht dann jener entsetliche Unterricht im Glauben, welcher ohne Glauben gegeben wird. Und im Dorf fucht er Anhang, macht fich zum Bertreter ber Freiheit und des Lichts gegen die Predigt des Pfarrers, die nach seiner Meinung auf finftern Wegen zur Knechtschaft führt. Die Beziehungen zwischen Pfarrhaus und Schulhaus sind dann äußerlich und peinlich, das Zusammenwirken im Gottesbienst ift unerbaulich. Wo der Geistliche etwas Neues, Gutes beginnen will, stößt er auf Migtrauen, Widerstand, auf die geheim schleichende Einwirkung bes Schullehrers auf die Gemeinde. Und wenn in dem Beifte ber Zeit und in ihrer Breffe die Schullehrer als Märtprer burch ber Pfarrer Schuld und zugleich als die helben ber Bolkswohlfahrt gepriesen, die Bfarrer als die hochmithigen Bedränger der Schullehrer und als die Bertreter einer bosen Reaktion gebrandmarkt werben, bann ift's an manchem Orte bem Schullehrer leicht, in ber Gemeinde eine Macht zu entfalten, die fich wie Unkraut unter dem Beigen darstellt. Möchten doch, damit das Ber= hältnis zwifchen Pfarrer und Schullehrer ein gesegnetes bleibe, die Geiftlichen den Lehrern mit Liebe und Anerkennung ent= gegen fommen! - Die Schullehrer find's nicht allein, welche des Pfarrers Amt erschweren können. Es kann der Bürger= meister, ber Amtsvorsteher, der Inspector, der Gutsherr, es fann ein Wirth fein, der durch Bereinigung der feind= lichen Elemente im Dorfe bas Reich Gottes aufhält. Wenn ein angesehener Mann im Kirchspiel von Allem, was der Pfarrer predigt, das Gegentheil thut, wenn in der fonft lieb= lich gedeihenden Pflanzung bes firchlichen Lebens wie fremdes Gewächs das Wirthshausleben, das Bereinsleber immer

neuer Reftlichfeiten, Die Sonntagsentheiligung mit Arbeit, Luftbarfeit, Jagb u. f. w. hereingebracht wird, ba mag bem Geiftlichen wohl der Unmuth aufsteigen: willst du dem, daß wir hingehen und das Unfrant ausjäten? Und ber Beicheid bes herrn: laffet Beides mit einander wachsen bis jur Ernte, ift felbft eine Anfech= tung für ben Beiftlichen, bem es fo weh thut, bag die Rleinen geärgert werden. Aufgeregte Zeiten, wie das Jahr 1848 ober wie die gegenwärtige, find an Unkraut besonders fruchtbar. Da bleibt es nicht bei Ragenmusiken und schmäbenden Zeitungsartifeln, ba fommt es zu thätlichen Bedrohungen burch ben verführten Bolkshaufen, ober ein Laurer in ber Bredigt bringt es dahin, daß der fromme, fonigstreue und vaterlandsliebende Beiftliche wegen feines freimitthigen Wortes gegen bie Schaben ber Zeit vor Gericht gestellt und, ob auch schließlich freigesprochen, doch tief im Gemüthe gefrankt und an der Arbeit gehindert wird. - Bu Anfang der fünfziger Jahre freute fich ein frommer und gelehrter Bfarrer, aus einer Fabrifftadt auf ein stilles Dorf verfett zu werden. Geit vielen Jahrzehnten war die Gemeinde rationalistisch bedient worden, der alte Pfarrer lebte mit den Bauern in ihrer Beise gutmitthig und weltlich und verichmähte nicht, mit ihnen im Wirthshaus zu figen, ber Bifar, ber nach seinem Beimgang bas Amt verwaltete, ein Rind ber Gegend, gewann die Liebe der Leute, indem er lebte und leben ließ, und wie man damals Alles durch das jüngst errungene Betitionsrecht zu erlangen hoffte, so ward benn auch eine Betition an die Rirchenregierung gerichtet, daß bie Stelle, die fehr einträglich mar, bem Bifar gegeben werbe, welcher bas Bertrauen ber Gemeinde besite. Das geschah nicht, sondern jener wohlverdiente Pfarrer in ber vollen Reife bes Mannesalters ward berufen. Die Gemeinde nahm ihn in der Berstimmung auf, die durch die Bersagung ihres Bunsches in ihr gewedt worden war. Und er felbst, nicht grade ein Mann von volksthilmlicher Art bes Lebens und Berkehrs, babei zu gelehrten Studien geneigt und durch ein forperliches ibel reigbar, gewann die Leute nicht. Man war geneigt, ihm Mes

übel zu beuten. Gine kleine Beranlaffung ward bas Zeichen zum Aufstand ber Gemeinde gegen ben Pfarrer. Es war ein Begrabnis. Der Bfarrer ließ die Leute ein wenig warten. Wie oft muß ber Bfarrer auf die Leute warten! Das muß er tragen. Bon ihm ichien's unerträglich. Die jungen Burichen holen fich bie Schlüffel beim Glödner und läuten. Diefe Gigenmächtigkeit wird gerligt — und am nächsten Sonntag ift bie Rirche leer. Wie mit eisernem Ring halt Berbitterung gegen ben Bfarrer und bauer= licher Stolz die Gemeinde gum Widerstande gusammen. Nur Gin angesehener und reicher Mann bes Dorfes hat Gelbständigkeit genug, auf ber Seite bes Pfarrers zu bleiben, es gelingt ihm, noch zwei ober brei geringe Männer zu sich zu ziehen. gange Gemeinde ift einig, nicht mehr in die Rirche zu geben. Und im bürgerlichen Leben foll bem Bfarrhaus jede mögliche Schwierig= feit bereitet werden: Niemand foll ihm eine Fuhre thun, Niemand etwas verkaufen. Licht und Luft, Brot und Waffer hatten fie ihm abgeschnitten, wenn es möglich gewesen ware. Die Gunde ber Gemeinde war fo ichreiend, daß die fehr milde Kirchenbehörde eine Art Bann über fie verhängte: die Rirche ward geschloffen, und ber öffentliche Gottesbienft eingestellt, der Confirmanden = Unterricht unter= blieb, feine Tranung ward begehrt, auch feine Leichenbegleitung, die neugeborenen Rinder wurden im Bfarrhaus getauft. Das Ge= fühl, von ber Obrigfeit nicht ohne Schutz gelaffen zu fein, ift boch ein geringer Erfat für die Berftorung der Amtsthätigkeit. Und ob auch die Bebamme und ber Glöckner die Runde ins Saus bringen, daß die Frauen es taum mehr aushalten konnen, wenn am Sonn= tag Morgens ringsumber die Gloden zur Kirchen läuten, aber ihre eigenen Gloden schweigen, so war's ein schlechter Trost neben ber Runde, daß bie Gemeinde bald mit Ratholischwerben, bald mit Bildung einer freien Gemeinde brohte und die Rinder iber bas Waffer in das Nachbarland zur Confirmation schiefte. Welche Trauer im Pfarrhaus, wie viel Gebete bes Mannes, Thranen ber Frau, und die lieben Töchter - welch ein freudloses Leben muffen fie führen! Die fromme Pfarrerin muß benn endlich ihre gebrodene Kraft im Gebirge berzustellen suchen und ftirbt auf ber Reife. Der Bfarrer, fo lange als möglich auf ber Stelle ausharrend, muß jest auf Andringen bes Argtes bas Dorf verlaffen, in welchem jeder Tag neue Angriffe auf feine Gefundheit bringt. Elf Monat hat der kirchenlose Zustand gedauert. Die Gemeinde beginnt, nach gefunden Berhältniffen fich gurudgufehnen. Gine Bereinbarung mit ber Beborbe tommt zu Stande. Diefe bat gum Gliid die Energie, einen Bifar zu fenden von berfelben firchlichen Stellung, als ber abziehende Bfarrer hatte, und ber Bifar icont bie Leute nicht und halt ihnen ihr Unrecht vor. Die Gemeinde fommt allmählich wieder zurecht, aber des Pfarrers Kraft war geichabigt, fein Glud getrübt und er ift niemals wieder ins Amt getreten. — Wie oft mag fich Ahnliches begeben, wenn es auch felten bis zu jo ftarfen Dagregeln bes Kirchenregiments fommt. Nicht blos die geiftliche Amtsführung, nicht blos eine Predigt, welche eine Lieblingssünde der Gemeinde unter das Licht des Wortes ftellt, oder eine Leichenrede, die begehrt wurde, die mit der Andeutung: es laffe fich von dem Chriftenwandel des Berftorbenen boch eigentlich nichts Ribmliches fagen, lieber abgelehnt worden ware und die nun es mit Bedauern ausspricht, daß der Berftor= bene fich von Gottes Wort und Sakrament ferne gehalten, ober die Berfagung ber ehrlichen Sochzeit, - nicht folche Dinge find es allein, welche einen Rig machen zwischen bem Geiftlichen und ber Gemeinde. Die Berpachtung bes Pfarrguts, ber Neubau bes Pfarrhaufes, die Anstellung einer Bebamme u. bgl. vermag es ichon, die gesegnete Wirksamkeit des Bfarrers für immer zu untergraben. - In neuerer Zeit hat fich burch die Ginführung neuer Kirchenverfaffungen jene Anfechtung bäufig wiederholt, die einst Baulus Gerhardt empfand: ber Zwiespalt zwischen bem guten Billen ber firchlichen Obrigfeit und bem Gewiffen bes Geiftlichen, ber ben guten Willen ber Obrigfeit für irrend halt. Ich beflage es für mein Theil tief, daß Beiftliche von Lutherscher Gläubigkeit für ihre Stellung in ber Rirche ber Berfaffung eine Bebeutung beilegen, die fie grade nach Lutherscher Lehre nicht hat. Gine Berfaffung

muß da fein, und man hat mit Recht nach einer folden verlangt, burch welche endlich bie beutich = evangelische Kirche aus der un= würdigen und täglich unerträglicher werbenden Berflechtung in ben Mechanismus ftaatlicher Gewalten befreit und die evangelische Rraft ber Laien zur frischen Thätigkeit entbunden würde, nach einer Ber= faffung, die bem Staate gegenüber ber Rirche Gelbständigkeit gebe, ohne das Zusammenwirken der Rirche und des Staats aufzuheben, die der Unfirchlichkeit gegeniber, wo es um die Wahl zum Kirchen= dienst fich handelt, auf der Wacht stiinde, ohne die Milde des Epangeliums gegen Suchende auszuschließen. Aber die Berfaffung ift nicht Alles, nicht bas Erste. Unter welch jammervoller Kirchen= verfaffung ift das Reich Gottes fortgeschritten! Die Bredigt des Borts, die Berwaltung der Beiligthümer, die Seelforge, das find die Brunnen bes Gemeindelebens. Mein Rath an die Lutherischen Freunde war immer: stellt euch auf ben Baragraphen, der das Bekenntnis der Rirche verbiirgt, dann lagt ben Fall erft kommen, da man euch die bekenntnismäßige Berwaltung eures Amts hindern will! Bleibt bei der Gemeinde, arbeitet fort wie bisher, und febet, ob es eine Gewalt der Welt giebt, die euch den Mund des Zeug= niffes ftopfen fann! Leider haben manche treueste Geiftliche fich der Renitenz ergeben. Indeg, wie febr ich's als einen Irrthum in der Auffaffung ber firchlichen Dinge beklagen muß, der Gewiffensernst ift zu achten und die Ansechtung, die ihnen baraus entstanden, geht zu Bergen. Dort find' ich ben Freund im Bfarr= hause, das einst mit jo reichem, gliicklichem Leben gefüllt war. Die Bfarrei könnte landschaftlich kaum schöner gelegen sein. In den lieblichsten Thälern an frischen Bächen breiten fich die wohlhabenden Bauernhöfe aus, jeder für sich allein, mitten in den Wiesen und Felbern, die bazu gehören. Die Gemeinde war firchlich. Zwischen bem Pfarrer und feinen Bfarrfindern war bas Berhaltnis qut. Das Pfarrhaus felbst, nach der Strafe bin gang im grünen Rleide ber Reben, auf der Rückseite in einen Garten mit wunderschöner uralter Linde geöffnet, unter der man ins Wiesenthal und nach ben Balbern ichaut. Welch liebliche Anfiedelung, und wie wohl

hat sich die zahlreiche Familie seit Jahrzehnten in ihr gefühlt! Und nun muß bas Saus verlaffen werben! Es ift ein webmüthiger Troft, daß ber Patron der Pfarrfamilie auf dem leer= ftebenden Schloffe iber bem Fleden Wohnung und Betfaal gugerüftet hat - aus ber großen Gemeinde, die bem Pfarrer einft gang gehörte, fammelt er fich ein Säuflein heraus - welche Ber= wirrung! Und boch ift biefer Freund noch beffer baran, als jener, ber ein Bierteljahrhundert unter feinen Bauern gewirkt bat, ein echter Bolksmann, tapfer auf ber Rangel, bilfreich im Leben, und ber das Pfarrhaus verlaffen muß, um eine Zeit lang von einer fleinen Miethswohnung aus die ihm Trengebliebenen zu bedienen, bann aber Saus und Beimat zu verlaffen und in einem fremden Lande fich die Arbeit für Gottes Reich zu suchen. — Gine andre Anfechtung, die diefer Zeit eigenthilmlich ift, wird bem Pfarrer und bem Bfarrhaus burch feparatiftifche Stundenhalter bereitet. Goll es richtig in ber Gemeinde fteben, fo muß ber Pfarrer barauf bedacht fein, auch außerhalb ber Rirche und ber gottesbienftlichen Stunde bas Bedürfnis ber Pfarrfinder nach Auslegung bes Worts, Runde aus dem Reiche Gottes, Gemeinschaft in Gefang und Gebet zu befriedigen. Und bas Pfarrhaus miifte bas erfte in ber Gemeinde fein, bas zu ben Berfammlungen ber eifrigen Chriften die Thur aufthate. Aber wenn nun die Berfonlichfeit bes Pfarrers ober bie Geftalt feines Saushalts einem folden Gemeinschaftsleben nicht günftig ift, haben bamit die "Gläubigen" schon ein Recht gewonnen, Stundenhalter zu Silfe zu rufen? Und haben driftliche Gesellschaften und Anstalten bamit ichon bas Recht, ihre Boten borthin zu fenden? Dies geschieht und Schlimmeres. Da ift eine Bfarrei feit Jahrzehnten durch Geiftliche von wahrhaft vorbildlicher Amtswirtsamkeit gepflegt. Es fehlt der Gemeinde nichts, was zur Gemeinschaft hienieben, zur Geligkeit broben nothig ift. In der Kirche wird das Wort Gottes lauter und herzmäßig gepredigt; Bibel= und Miffionsftunden werden gehalten; Die Gin= gelnen finden mit ihren Unliegen geneigtes Dhr und erfahrenen Rath; Miffionsfeste, die baufig in ber Gegend gehalten werben,

vermitteln ben Berkehr mit den Chriftenleuten ringgumber und bieten geiftliche Erfrischung. Es ift eine Luft, bas innige Berbaltnis zwifden ben Beiftlichen und ben Gemeinden zu feben. Da fommt es irgend einem Manne in der Gemeinde, der für seinen Geichmad noch eine besondere Roft haben muß, in den Ginn eine Gefell= ichaft, welche die gange Welt für ihre Bfarrei ansieht, beranguwinken. daß fie in diefe gefegnete Gemeinde einen Boten ichide. Und es gefchieht ohne Rudficht auf die Berhaltniffe. Der Bote sammelt die Leute. die feither von den Geiftlichen gepflegt worden find, um fich. Es ift nicht zu hart gesagt: er fischt im Fischkaften, er schöpft ben Rahm von ber Milch. Die Geiftlichen behalten bie rauhe Gesammtarbeit. Der fremde Sendling erbaut fich mit den Britbern. Und ichwere Ansechtung belaftet das Gemith der Hirten, benen die liebsten Schafe entfremdet, ja die von ihnen wie Miethlinge bargestellt werden. Daß jolche Ansechtung im Lande sich nicht mehre, gilt es im Gegenfat zu frommen Willfiirlichfeiten auf die Gottesordnungen im firchlichen Leben hinzuweisen und es mit ftarkem Ton zu betonen, daß nach der gangen geschichtlichen Entwicklung für unfere beutsche evangelische Kirche die gesegnete Zufunft vor Allem auf bem vertrauensvollen Berhältniffe zwischen Bfarrhaus und Gemeinde beruht. - Und endlich die Anfechtung, welche boch wohl die ichwerste von allen ist: Erfolglosigkeit im Amte, die nagende Bein: ich arbeite vergeblich und bringe meine Zeit unnüt ju, benn die Berheißung, daß das Wort Gottes nicht leer gurudtomme, hat fich an meiner Predigt nicht erfillt. Der Geift webet, wo er will, und ber angefochtenen Geele bes Beiftlichen will es fast icheinen, als webe er willflirlich. Warum hab' ich in ber früheren Gemeinde Segen gehabt, ben ich in diefer Gemeinde bei Unwendung berselben Mittel entbehre? Der warum kommen die Leute aus ben nachbargemeinden, ja viele Stunden weit, um meine Bredigt zu hören, und meine lieben Pfarrfinder feben die Gin= wandernden erstaunt an und verstehen nicht, daß diese einen so weiten Weg machen, um das zu hören, was ihnen felbft faum ein paar Schritte werth ift? Und ichwerer noch icheint die Anfechtung

zu tragen, wenn ber Beiftliche in berfelben Gemeinde bleibt, und er muß ber Abnahme feiner Wirtfamteit mit eigenen Angen gufeben. Er hat nun ichon ein Bierteljahrhundert in der Gemeinde getauft, eingesegnet, getraut und ift mit ihr so innig zusammen gewachsen, er glaubte, fie in feiner Hirtenhand zu haben, und nun muß er ben Ginflug ber neuen Zeit verspüren und erleben, daß die Wirkung eines treuen Beiftlichen ber Gegenwirkung ber Welt nicht gewachsen ift, die Kirche wird leerer und das gange Leben gewinnt andere Geftalt. Es ift rithrend, wie ein folder Beiftlicher, ber keinen Erfolg fieht, Alles benutt, ben Bergen mit bem Worte näher zu kommen. Er besucht die Leute, er nimmt an ihren irdischen Angelegenheiten Theil, er ift zu jeder Gefälligfeit bereit, Taufe, Trammg, Sterbefälle, Freude und Trübfal, fie bieten ihm Unlag, die Bfarrfinder zu besuchen, wie freut er fich, nur bann und wann ein Echo auf feine Predigt zu hören; wo ein Saatforn aufgeht, ift er da, um es zu begießen, wo ein Herz brennt, sucht er den Brand zu ichuren, jede Gelegenheit benutt er, Gottes Wort zu verkinden. Und boch — bas leben kommt nicht. Die Gedanken verklagen und entschuldigen sich. Du haft die erste Liebe verlaffen, fagt er fich jest, und bann wieder: zwar nicht mehr mit bem jugendlichen Feuer, aber mit ber nachhaltigen Gluth eines gereiften Glaubens betreib' ich noch meine Arbeit. Die leere Rirche hält ihn nicht von der forgfältigsten Borbereitung zur Predigt ab. Nur besto treuer! Aber wenn am Sonnabend ber Sonntag ein= geläutet wird, kommt Bangigkeit über ihn. Er tritt auf die Rangel eisiger Sauch weht ihm aus den leeren Räumen entgegen. Er hat die Sonntagsarbeit hinter fich. Schon ichallt ber garm ber Luft durchs Dorf. Er nimmt Weib und Kind und geht hinaus in Feld und Wald. Er weint bitterlich, und wenn er Abends heim tommt, beugt er seine Kniee und ruft immer aufs Reue: 3ch laffe bich nicht, bu fegnest mich benn! -

Sott läßt seinen Knecht nicht ohne Trost. Außer bem unmittelbaren Zuspruch, den er durch sein Wort und seinen Geist bem Betenden und Ringenden gewährt, schenkt er ihm — gute Freunde und getreue Rachbarn! In ber Stadt pflegt bem lebendigen und treuen Geiftlichen fo viel Berfehr von felbft gugufallen, daß er auf Beidrankung finnen muß. Auf bem Lande ift oft Rlage über ben Mangel an erquidenbem Umgang. Ich bin der Meinung, daß auch unter bem ichlichten Landvolt, wenn's gläubig ift, Erquidung genug zu holen ift - taufendmal mehr als unter ben gebildeten Leuten, bie das Befte mit dem Bfarrer nicht theilen, das Intereffe und die Arbeit für das Reich Gottes. Außer ben Bfarrhäusern ber Nachbarichaft pflegen fich ben Pfarrern bie Säufer und Schlöffer ber Patrone gu öffnen - gebe Gott, nirgends zum Kartenspiel und anderem gewöhnlichen Treiben. Gottlob, daß nicht felten die Patronatsfamilie mit der Pfarrfamilie in der Fürsorge für die Gemeinde, in der frommen Führung des eignen Haushalts wetteifert. Welch ein erfreuliches Bilb 3. B. Roller im Sauje bes Gutsberrn, bes Grafen Dohna! Aber ber Sauptverkehr bes Geiftlichen ift mit den Amtsbriidern und er verfteht, warum Luther unter bas tägliche Brot die guten Freunde und getreuen Nachbarn gerechnet hat. Und es sollen doch ja um der guten Freunde willen die getreuen Nachbarn nicht verachtet werden! Es ift mahr: im Pfarrhaus überm Berg weht ein andrer Beift als in bem eigenen. Der Pfarrer fängt eben an, unter bem belebenden Sauche der neueren gläubigen Theologie fich aus seinem gemithlichen Rationalismus zur tieferen Auffaffung bes Chriften= thums zu entfalten. Die Pfarrerin, eines höheren Beamten Tochter, hat aus bem väterlichen Saufe bie Anschauung mitgebracht, ber Bfarrer fei auch fo etwas wie ein höherer Beamter. Aber bas Hiniber = und herüberwandern von Pfarrhaus zu Pfarrhaus über ben Berg bringt feinen Segen. Die Leute ftrengfirchlicher Richtung lernen, wie viel rechtschaffenes Leben auch unter andrer Geftalt, als fie ihrem Leben zu geben suchen, vorhanden ift, und die Nach= barn finden Geschmad an bem pietistischen Pfarrhaus, benn es geht boch recht herzensfröhlich in ihm zu. Und die Tage bleiben nicht aus, wo aus bem gesellschaftlichen Berkehr eine treue wechseljeitige Silfe erwächst. Mehr aber als jolche getreue Nachbarn be-

deuten für das Leben im Pfarrhaus die guten Freunde. Rechte Freundschaft pflegt freilich im jugendlichen Alter am besten fich zu gestalten. Die wechselseitige Anziehung, die in den Tagen bes vollen und offnen Gemüths fich jo viel leichter vollzieht, als wenn die kalte, beobachtende Klugheit des reiferen Alters fich erft eingeftellt hat, die tägliche Erwärmung des Bundes durch die erneuerte Theilnahme an den gemeinsamen hochsten Angelegenheiten des Menichen, die opferwillige Singabe des Ginen für ben Anderen, wenn nicht in großen Entscheidungen, doch in all den kleinen und doch großen Dingen, an benen fich ein Menschenherz von Gott erziehen läßt, das macht die Freundschaft. Und wenn die Freunde von Jugend auf fich treu geblieben, das studentische Leben und die Randidatenzeit mit einander verlebt, bei Trauung und Taufe einander nahe gestanden, sich gegenseitig völlig kennen und nun gar noch das Gliick haben, nahe bei einander zu wohnen - welch liebliches Los! Aber gerade im Pfarrerleben kann fich aus treuer Nachbarichaft auch im Mannesalter noch gute Freundschaft ent= wideln. Wenn die Geschichte bes beutschen Geisteslebens unleugbar nachweist, daß die ichopferischen Beiten die keimkräftigen Männer, in denen die Beit fich barftellte, in Freundschaft verbanden, daß in den Tagen der Reformation, des Bietismus, der flaffischen Litteratur, ber Romantit, ber Befreiungsfriege burch bie Gemeinschaft bes geistigen Lebens die ichonften Freundschaften fich ichloffen, fo leben auch wir in einer Zeit firchlicher, ftaatlicher, gesellschaftlicher Reugeburt. Und wenn die benachbarten Pfarrer von den fräftigen Irrthümern der Zeit unheimlich angemuthet werden, aber zugleich mit den fräftigen Wahrheiten der Zeit lebendige Fühlung haben, wenn fie ernst sich mit einander beiprechen, wie fie in der Gemeinde gegen ben Irrthum für die Wahrheit in Wort und That zeugen wollen, wenn in diese höchsten Dinge des Gottesreiches das häusliche Leben erquidend hineinwirtt, ba gündet fich Geift am Geift und ichließt fich Berg und Berg aneinander. Dann wird's neu empfunden, mas die Alten gesungen haben: "Der Mensch hat nichts so eigen, so wohl fteht nichts ihm an, als daß er Tren' erzeigen und Freundichaft halten kann." Der Dichter muß noch kommen, der uns das tiefe, fanfte Entzücken folder Freundschaft im Pfarrleben beschreibt. Die Braut fann ben Bräutigam taum mit lieblicherer Gluth ber Sehnsucht erwarten, als die gange Pfarrfamilie, Mann, Weib und Kind, die ganze befreundete Pfarrfamilie erwartet jum Geburtstag, am britten Feiertag, burch ben bereiften Wald oder durch Laubgrün, über das schneeige Gefilde oder durch das über ben Säuptern zusammenschlagende Korn. Das Mahl, bas lange gewartet, wird in nicht endenden Scherzreben bewundert, jedes Neue in der Einrichtung des Zimmers, in der Bibliothek wird gezeigt und betrachtet, der Garten wird besucht, ein Bang ums Dorf gemacht, und auf jedem Schritt und Tritt theilt fich das innerste Leben warm und freundlich mit. Es kommt wohl bem Pfarrer, wenn er bei ichlechtem Wetter ben weiten Beg allein macht, die Frage ber Enttäuschung entgegen: "Deine Frau ist nicht mitgekommen?" und er muß dariiber fo viel Rlage hören, daß er sich bereit zeigt, selbst wieder wegzugeben, wenn er nicht will= fommen sei - dann aber bricht die Rlage ab und auch mit dem Manne allein wird berglich fürlieb genommen. Und wenn Leid im Sause einkehrt, wenn Krankheit, lange fich bingiebende, Gorge macht - wie gefegnet find bann bie Schritte ber Freunde, Die noch Abends spät sich aufmachen, die gedrückten Freunde über= rafchen, am Abend und Morgen ihr Leid mit ihnen durchsprechen und bann heimwärts febren in ber Hoffnung, daß Gott Gefund= heit und Rraft zur Arbeit wieder schenken werde! Und biefe Bejuche zum Übernachten, dies ruhige Beisammenbleiben, dies völlige Sichaussprechen, bies Sicheinleben in bas Gesammtleben bes Freundeshauses - welch eine Erquidung! Es ift Zeit, daß ich aufhöre. Gott griff' euch, ihr Freunde und Freundinnen alle in den Pfarrhäusern, Gott vergelt' euch alle eure Liebe, Gott halt' uns zusammen in Ansechtung und Sieg, in Arbeit und Frucht und segne Kind und Kindeskind, damit es auch künftigen Zeiten nicht am frommen und froben Pfarrhausleben fehle!

## 4. Der Segen des evangelischen Pfarrhauses für die Gemeinde.

Die Bedeutung, welche bas Bfarrhaus für bie Gemeinde hat, liegt vor Allem am Bfarrer. Benn er eine Berfonlichkeit ift, von der personbildenden Rraft des heiligen Geiftes personirt, ein ganger Mann in Chrifto, bann wird er die Wirtung auf feine Gemeinde üben, die von einem Manne, der weiß, was er will, und will, was er weiß, überall ausgeht und die bem Manne besonders, ber weiß, an wen er glaubt, und will, daß ben Geelen ber Menichen geholfen werbe, von dem Munde der Treue und Wahrhaftig= feit verheißen ift. Man hat gejagt: die Zeit, ba einzelne Geifter königlich die Maffe beherrichten, fei vorüber. Auf dem Gebiete bes Staats fomme ber gemäßigte Durchichnitt ber Meinung burch bie Wege ber Berfaffung zu feinem Ausbruck. An die Stelle ber wenigen Gewaltigen, welche einst als Philosophen die geistigen Führer bes Bolls gewesen ober als Dichter ihr ganges Geschlecht bezaubert, feien bie ungabligen fleißigen Schriftsteller getreten, Die jeden Abend und Morgen den begierigen Lesern die geistige Nahrung burch die Tagespreffe guführen. Und mit bem Ginflug ber Geiftlichen sei es nun gar vorbei, der Kirchengemeinderath werde fie beauffichtigen, daß fie ihre hierarchischen Gelüfte nicht zur Geltung bringen können, und im Nothfall trete die ganze Gemeinde aus und laffe ben Mann auf feinem überwundenen Standpunkt allein. Das hat alles gute Wege. Was die Politik betrifft, so beweifen Bismard und Lafalle, daß fich die Menge noch immer von einem Einzigen faffen und bewegen läßt, wenn er ber Mann banach ift. Ich sweifle nicht, daß auch unfer Geschlecht einem Dichter mit wonneberauschter Singebung lauschen würde, wenn nur erst einmal wieder Einer eines Sauptes Länge über alle hervorragte. Go ift mir auch um den Ginfluß der Geiftlichen nicht bange. Hierarchische Geliiste haben bie evangelischen Pfarrer nicht. Und follte die Gemeinde in demofratischem Gelüfte bem Bfarrer auch allen Amtsnimbus zu nehmen trachten — die Laien werden zugeben muffen, daß doch auch der Geiftliche wenigstens Laie ift,

und die Geiftlichen wiffen, was der Laienstand des Gottesmenschen in Chrifto bedeutet. Mag fonst in den Augen der Gemeinde das Umt ben Mann getragen haben, heute weiß fich zwar ber Pfarrer in der tiefen Stille feines Bewußtseins noch immer von dem Amte, von ber Berufung burch feinen himmlischen König getragen, aber er weiß auch, daß vor den Leuten der Mann das Amt tragen muß. Und dieje Rraft, mit welcher der Mann bas Umt trägt, dieser Thatbeweis für die Gitte der Sache, die er vertritt, das ift daffelbe Ding, das auch ber Laie haben kann, das aber mit bem Gefühl ber Berufung von bem herrn ber Kirche vereint eine bejondere Rraft hat, es ift ber Glaube, es ift des Glaubens unveräußerliches Recht und unwiderstehlicher Drang, die Berson für die Überzeugung einzuseben. Die Tiefe biefer Überzeugung, bas Beug= nis, das der heilige Geift unferm Geifte giebt und das unfer Geift nicht in sich zu verschließen vermag, die charaftervolle Einheit der driftlichen Berionlichkeit, nach welcher Glaube und Wort, Wort und That zusammenftimmen als ein volles Leben, das nicht mehr von der Willfiir des Menschen, sondern von dem Willen der ewigen Liebe bewegt wird, das ift der heilige Quell, aus welchem unfre evangelische Kirche neugeboren ward, und aus welchem fie auch in unfern Tagen ihre Lebensfreudigkeit schöpft. Wir follten in diesen Tagen vielleicht weniger von der Lutherschen Lehre sprechen und mehr Luther's Glaubensmuth uns erbitten, damit wir nicht an dem Fortgang des Reiches Gottes verzagten, wenn äußere Stüten ber Rirche brechen. Luther fag im Sommer 1530 auf der Feste Roburg, mahrend die Freunde in Augsburg Berantwortung ihres Glaubens gaben. Melanchthon hatte geklagt. "Dich ängstet," antwortet ihm Luther, "daß du nicht begreifen kannst, wie die Sach' ein End' und Ausgang nehmen werde. Aber wenn du es begreifen konntest, wollt' ich nicht gern biefer Sach' theil= haftig ober verwandt, viel weniger ein Hauptfächer sein. Gott hat ben Ausgang biefer Sach' an einen Ort gestellt, bavor man weber in beiner Rhetorita noch Philosophia etwas findet, und heißt Fides. Un diesem Ort stehn alle Ding, so unsichtbar sind und nicht

icheinen; und wenn fich Jemand unterstehen wöllt (wie du thuft), folde Ding fichtbar und begreiflich zu machen, würde er feinen andern Lohn davon bringen, dann Gorg' und Angst, wie dir bann auch geschieht, daß wir dir doch (wiewohl vergebens) gewehret und widerrathen haben." Und mächtiger noch flingt das Wort, das bald barauf ber muthige Luther bem gleichfalls muthigen Rangler Briid ichreibt: "Ich hab' neulich zwei Bunber gefeben: bas erfte, da ich jum Fenfter hinaus fabe, die Sterne am himmel und bas gange schöne Gewölb Gottes, und sabe boch nirgend feine Pfeiler, darauf der Meister fold' Gewölb gesetzt hatte; noch fällt der Sim= mel nicht ein, und stehet auch solch Gewölb noch fest. Ru find etliche, die suchen solche Pfeiler, und wollten sie gern greifen und und fühlen. Weil fie benn bas nicht vermögen, zappeln und gittern fie, als werde ber Simmel gewißlich einfallen, aus feiner andern Urfachen, benn daß fie die Pfeiler nicht greifen noch feben. Wenn fie dieselbigen seben konnten, fo ftunde ber himmel fefte. - Das ander, ich fab auch große bicke Wolken über uns ichweben, mit folder Laft, daß fie möchten einem großen Meer zu vergleichen fein; und fabe doch feinen Boben, barauf fie rugeten ober fußeten, noch feine Rufen, barein fie gefaffet waren; noch fielen fie bennoch nicht auf uns, sondern grüßeten uns mit einem fauren Angesicht und floben davon. Da fie fürüber waren, leuchtet berfür beibe, ber Boden und unfer Dach, ber fie gehalten hatte, ber Regenbogen." Diefer Glaube Luther's, ber feine fichtbaren Bfeiler und Bogen braucht, um die Soffnung zu haben, daß die Rirche Gottes nicht einstliegt, ist die Kraft, aus welcher auch in unsern Tagen die Einwirfung bes Geiftlichen auf die Gemeinde fommt. Und von allen Einwirfungen, deren er fähig ift, bleibt diese doch die tieffte und ficherfte, welche aus Glauben zum Glauben, unmittelbar bom Gemith jum Gemuth, vom Geift jum Geifte, vom Gewiffen jum Bewiffen ben Weg findet. Wir fonnen die Gemeinde bas Raufden des Geistes boren laffen, welches durch die Jahrhunderte geht, und fie fragen, ob fie benn fleiner fein wolle als die Apostel, Martyrer und Reformatoren, die vor uns gewesen. Aber bas

Geschlecht dieser Zeit erweift sich oft so eintägig, daß es auf die Stimme ber Geschichte nicht bort. Wir fonnen baran erinnern, daß mit dem Glauben eines Bolks feine Sittlichfeit und feine Sitte, fein Salt und feine Starte babin ift, aber auf ein Beichlecht, das ohne Beachtung des großen Zusammenhangs im Bolfs= leben nur auf fein nächstes Bedürfnis fieht, wird folde Mahnung wenig Eindruck machen. Wir können fagen, daß in diefer Beit bes Rampfes zwijchen ben Geiftern Barteibildung nöthig fei, und ben Parteigeist weden und nähren, aber für das innerste Leben des Menichen, wie es vor dem Angesichte Gottes fich offenbart, ist damit nichts gewonnen. Aber wenn wir im Glauben stehen und im Glauben reben, wenn wir ben Ton anschlagen: auch mir war einst wie bir zu Muth, elend und jammerlich, arm, blind und bloß, doch mir ift Barmbergigfeit erfahren, dann ift Soffnung, daß der Ton in dem Gemüthe des Hörers sympathisch anklingt. Das Zeugnis der Apostel, das durch Martin Luther erneuert ward, foll auch in unfern Tagen erschallen: wir fonnen's ja nicht laffen, daß wir nicht fagen follten, was wir gesehen und gehört haben. Das Bengnis, welches ein Nachklang aus Luthers Tagen in Deutschland jeit hundert Jahren neu erklingt, das Zeugnis perfonlicher Erfah= rung bon ber Gnabe mitten in ben Stimmen bes Unglaubens, wie es Claudius gegeben: "Wer nicht an Ihn glauben will, ber mag zusehen, wie er ohne Ihn rathen kann" - und Novalis: "Wenn Alle untreu werden, so bleib' ich dir doch treu", das soll in beutscher Zunge vor beutschem Bolf auch beute gehört werden. Richt als ob wir beim Zusammenbrechen äußerer Gestaltung uns quietiftisch ins verborgene Leben vor Gott zurückziehen wollten, wir halten bafür, daß ber Glaube die Welt überwinden, ber Sauerteig die Maffe burchfäuern, das Evangelium das gefammte Leben bei= ligen foll. Aber auch das ift unfre Überzeugung, daß die Wirksamteit bes Beiftlichen um fo peripherischer wird, je centraler fie ift, daß aus der Tiefe des verborgenen Lebens der erfrischende Born ins Gemeindeleben fich ergießen muß. Wie Bieles die Zeit im Leben des Pfarrers umgestaltet hat - Eins ift daffelbe ge=

blieben, ist nur deutlicher herausgetreten: die Kraft des Geistlichen liegt in der Stärke seiner christlichen Persönlichkeit. Man mag ihm wehren, wie viel man kann: unbenommen bleibt dem Geistlichen zunächst das Laienrecht, seines Glaubens zu leben, und sodann die Amtsverheißung, daß der Herr den Seinen Mund und Weissheit, Segen und Sieg geben wird. Wir brauchen Männer in Christo.

Männer in Chrifto - Gott hat fie uns feit der Erneuerung bes religiösen Lebens vor, in und nach ben Befreiungstriegen in großer Bahl gegeben. Die Reihe ber Lebensbilber, an benen ich die Entfaltung bes evangelischen Pfarrhauses in ben Ländern beutscher Bunge gezeigt, ichließt mit bem Schaffhauser Spleiß. Den Unbefannteren hab' ich gewählt, um nicht allzu Befanntes zu wiederholen. Aber wenn das Auge über die abgelaufenen Drei= viertel des Jahrhunderts und über das weite beutsche Land bin= ichweift, welche Männer fieht es überall aus ber Gemeinde als ihre Fiihrer hervorragen! Männer in Chrifto, Charaftere, Berfonlichkeiten von reicher Gigenart. Gine Erinnerung an Diese Wolke bon Beugen muß wie Than fein, ber uns im heißen Streite Er= quidung träuft. Die Chrfurcht blidt vor Allem nach ber Stätte hin, von welcher die Reformation der Kirche ausgegangen, nach Wittenberg. Gin halbes Jahrhundert wirfte bort Benbner, in manchem Betracht ein Mann ber alten Zeit, benn wie er Zeit Lebens aus findlicher Gefinnung einen Leibrod feines Baters unter bem Talar trug, fo erschien feine Theologie im abgetragenen Gewande. Gegen Schleiermacher und Begel gleich abwehrend, erwärmte er sich bas Berg an Luther und Bingendorf. Sein Bittenberg verließ er nicht und mit ber Gemeinde wuchs er gang und gar zusammen. Ein großer Beimgegangener, ein Mann in Chrifto bon ber Fußsohle bis jum Scheitel, unter allen theologifden Berfonlichkeiten unferer Beit faft bie ausgeprägtefte, Tholud, jagt von Beubner: " Reine theologische Berfonlichkeit haben wir in bem beschräntten Umtreise unserer Lebensersahrungen fennen lernen, welcher eine so allgemeine und unbedingte Berehrung von allen

Altern und Ständen, von ben Freunden und felbft von ben Gegnern, die ihn fürchteten, zu Theil geworden wäre als die Heubneriche. Bürger, Beamte und Militars, Randibaten und Prediger, Rinder, Männer und Frauen, wenn fie auf ben Stragen Wittenbergs ober auf feinen häufigen Spaziergangen ihm begegneten, Reinen fah man an ihm vorübergeben, in beffen Begriffung nicht ichon ber Ausbruck der Chrerbietung zu erkennen gewesen wäre. — Er war ein Mann bes Gebets, ein Mann riidfichtslofester Gelbstverleug= nung, ber in feiner Sinficht fich felbit, sondern allein die Sache feines Gottes fuchte. Ift jemals einer gewesen, bei bem die Stimme bes Gewiffens ben unbedingtesten Gehorsam fand, so war es ber Berewigte. Wie unverriedt ihm felbst die Gegenwart Gottes vor Mugen ftand, fo tam ein Gefühl derfelben über Jeden, der fich in feiner Rabe befand. Rein Bunder, wenn ein folder Mann benn auch unter seinen Randidaten, unter seinen Mitbitrgern als ein wandelndes Gewiffen umberging." — Eins der bentwitrdigften Blatter aus ber Geschichte beutscher Stabte in ben Befreiungs= friegen ift jenes, auf welchem Wittenbergs Roth im Jahre 1813 und bas vereinte troftreiche Wirfen ber beiben Diatonen Seubner und Ritid verzeichnet fteht. Wir haben bie Predigten, welche die Beiben bamals gehalten und in biefer Sammlung die älteften Beugnisse des unvergleichlichen Mannes, der, anders als Seubner von ber fächfischen Scholle gelöft, über Bonn nach Berlin fam und die mannigfaltigften Gaben und Renntniffe, Berufe und Erfahrungen in einer wunderbar harmonischen Persönlichkeit vereinigte. Das Bild des Mannes, wie es uns Benfchlag's geschickte Sand zu großem Danke gezeichnet bat, ift einzig in feiner Art. Die gelehrte fächfische Theologie, beren reiches Erbe ber Gohn Witten= bergs voll angetreten, erweist sich boch nicht sprobe gegen ben Sauch ber Erneuerung, ber von Schleiermacher ausgeht. Alt= lutherische Tradition lernt gerne von dem reformirten Gemeinde= leben am Rhein. Und wenn man ben Mann ansieht, wie er mit Wiffen gefüllt doch von der Liebe sich zum Dienst der Gemeinde leiten läßt, jo gewinnt man ben Gindrudt, daß fein Thun immer

ben mannigfaltigen Dienst, beffen bie Rirche bedarf, vereinigen muffe: Unterweifung ber jungen Theologen vom Ratheber und Erbauung der Gemeinde von der Rangel, Regiment der Kirche und eigenthümliche Seelenpflege. Und welch ein Pfarrhaus mar fein Saus! Ein Spener bes neunzehnten Jahrhunderts durch bie Berbindung von Gelehrsamkeit und praktischem Thun, burch bas heilige Maß feines Urtheils und die echte Salbung feines Wandels ift er ein Spalbing gewesen als ehrwürdiger und vielgeliebter Familienvater in bem Saufe Spener's und Spalbing's, in bem Einen boch größer als bie Beiben, bag er burch feine mannhafte Liebe für bas Baterland sowohl bie Enge bes Spenerichen Standpunttes als die Enge ber Spaldingiden Zeit durchbrach. "Ich kann nicht mehr seben, nicht mehr hören, nicht mehr arbeiten, nur noch lieben", bas war bie Stimmung, in welcher er biniiberging. - Und wie wir bes Wittenbergers nicht vergeffen, ber nach bem Rheine gezogen, jo gebenken wir des Rheinländers, ben Gott nach Wittenberg geführt. Gine große, hagere Propheten= geftalt, fteht er vor uns: - Sanber, Luther abnlich in feinem unerbittlichen Rampf gegen Rom, von ihm verschieden durch die apokalyptische Apokaradokia, jenes Emporheben des Hauptes nach ber Offenbarung ber letten Dinge, ein Beuge bes Evangeliums voll Muth und Gluth! Und ehe wir das Lutherland verlaffen einen Blid nach ber Wiege Luther's, in beren Nabe Rudolf Stier feine Grabesruhe gefunden, ein ichriftgelehrter Bfarrer, wie wir keinen zweiten haben, in bem Biberwillen gegen alle gelehrte Bunft voll Tiefblicks und anregender Rraft. Wir ichauen nach Norden. Mit manchem Lutherzug tritt uns jener Mann des Nord= elblandes entgegen, Claus Sarms, auch er ein Dann aus einem Gug. Mus feinem Bolf hervorgewachsen und feinem Boltsthum bis zur Mundart und Spruchweisheit ergeben und boch nicht unempfänglich für den Anhauch von allerlei geistigem und poetiichem Leben, ber von fernber fam, burch Schleiermacher's "Reben über die Religion " ein = für allemal vom Rationalismus geheilt und boch gang anders als Schleiermacher nachher Luthericher

Realift, durch die Thesen von 1817 eine Beigel des Beitgeistes, bewundert viel und viel gescholten, ein weitberühmter Mann, aber bis an fein Ende ber Beimat treu, endlich auch er wie Nitsich, nur noch tiefer, in den Kampf gezogen, ein Mann bes Bater= landes, ber es für driftlich aut hielt, auch vor Königen bes Bolfes Recht zu vertheibigen. - Geben wir von Riel nach Samburg in einer Zeit, wo bort jede Bfarrwahl ein Rampf zwischen ben Gläubigen und Rationalisten, aber fast immer ein Gieg ber Ra= tionaliften war, wirft in ber Borftadt St. Georg 3. 28. Rauten = berg, ein unerschrodener Rämpfer gegen bie berrichenden Gewalten des Unglaubens und Halbglaubens. Er wächst von Jahr ju Jahr tiefer in bas Bertrauen ber Leute hinein; burch ein riefiges Kirchipiel in feiner Zeit in Anspruch genommen, ift er doch freundlich bereit, jedem Brautpaar, das ihn darum bittet, einen felbstgedichteten Spruch in die Bibel zu ichreiben; wenn er im langen, enganschließenden Samburger Amtelleid, mit dem weißen, fast burichenschaftlichen Rragen über die Strafe geht, wird er von ben Alten freundlich begrifft, von den Kindern bei der Sand gefaßt. Wie viel Bergensnoth ging in fein Saus ein, wie viel Bergenstroft ging von ihm aus, und in wie vielen Bergen fteht noch heute das Zeugnis geschrieben, daß er ein treuer Knecht Gottes gewesen! - Und in ber Sansestadt an ber Befer, wie mancher Zeuge Chrifti in diesem Jahrhundert! Reben dem theologifch bedeutenoften, Menten, ber ursprünglichfte: Friedrich Mallet. Das Wort bes Herrn: Wer an mich glaubt, wie bie Schrift fagt, von beg Leibe werben Strome lebendigen Baffers fliegen, mir war es vorher nie jo klar geworden, als ba ich einst bei Belegenheit einer großen firchlichen Bersammlung, die eine Fahrt nach Bremerhafen machte, Mallet in ber bortigen Kirche, in Die wir, hunderte von Geiftlichen und Laien, eingetreten waren, plot= lich auftreten sah und eine Rede halten hörte, in welcher er das Bort: wir find im Safen, nach feinen erichütternden und ent= guidenden Seiten uns auslegte. Bon frijder und faftiger Unmittel= barkeit bes Worts in Rebe und Schrift, ein muthiger Streiter bes

Glaubens gegen ben Unglauben und Bertreter ber Kirche gegen ben Staat, berglich und witig, ein liebenswiirdiger Sausvater, ber zugleich die Bfarrfinder wie feine Kinder anfah, - jo fteht fein Bilb als eines reichgesegneten Gottesfnechts in ber Erinnerung ber Gemeinde. — Che wir uns oftwärts nach ber hauptstadt Breugens wenden, widmen wir im hannoverschen Lande Spitta eine bantbare Erinnerung. Giner ber viele Gobne ber aus Frankreich nach Deutschland eingewanderten vertriebenen Evangelischen, die Deutsch= lands Gaftfreundschaft burch Eingehen in beutsche Art reichlich vergolten haben, ift er ben evangelischen Deutschen, namentlich im Norden bes Baterlandes, weit über feine Gemeinde binaus burch feine geiftlichen Lieber gum Gegen geworben. Dit ber bichterifchen Aber verband er verständiges Wefen. Was aber nach seinem Beimgang bie Freunde an ihm rühmten, war vor Allem die Per= fonlichteit. "Die Lieber feiner Sarfe," fchreibt Betri, "wie die Bredigten feiner Rangel, bas feelforgerische Dienen wie bas ephorale Regieren — Alles war der ungefiinstelte Ausdruck und Abdrud feiner Perfonlichkeit, nichts ein nur auswendiges, von ihm felbst abgelöstes Thun: Alles war getragen von der lieblichsten Sarmonie seines innern und äußern Menschen, nichts eine angenom= mene Geberde. Der Friede und die Ginfalt eines Rindes Gottes - Anspruchslofigfeit, Liebe, große Geduld und Sanftmuth unter Menichen in und außer bem Umte waren Grundgilge feiner Geele; und fie gaben auch bem leiblichen Menschen bas Gepräge und feiner ganzen Erscheinung bie berggewinnende Macht. Dem ent= iprach auch ber Segen, womit Gott biefen Lehrer ichmudte. Er war nicht gemacht zu ben lauten Rämpfen und Schlachten mit ben offenen Feinden des Reiches Chrifti, noch wirkte er gewaltig, aufregend und gunbend unter ben Gleichgültigen und Laien: es rauschte und braufte nirgends, wo er ging und ftand. Gein Wirfen war ftill und ruhig; einfältig faen, in Geduld begießen und pflegen; tragen, erhalten, binden, das Kleine ansehen, das Geringe ehren und nicht balb etwas, Berfon ober Sache verwerfen, bas mar feine Art und fein gesegnetes Thun." Aus bem Lande ber Oftfalen wenden wir uns noch ichnell zu ben Westfalen. Im Ravens= berger Lande und weit über feine Grengen hinaus ift Bater Bolfening im frischen, fegensvollen Gedachtnis. Er hat fich noch durch die Zeit durchgefämpft, da das volle, unerschrocken gepredigte Wort Gottes unferm Christenvolke wie eine unerhörte Botichaft flang, ber Bureaufratie einen Schauber einflößte, ben Bobel in ben Städten zur Buth entflammte. Aber er hat einen Sieg nach bem andern erhalten, bag man febe, ber rechte Gott jei zu Zion. Er hat dem deutschen Chriftenvolf in dreiunddreißig Auflagen die Miffionsharfe in die Sand gegeben und ift auf ber Rangel eine Miffionsposaune gewesen, die reichste, fraftigfte und personliche Darstellung jenes Missionslebens in unserm Bolke, in welchem die Bolfsthümlichkeit ber katholischen Feste mit ber Lauter= feit bes Evangeliums fich burchdrungen bat. Gin Denkmal Bolfening's, an welchem die Beit, wie wir hoffen, mit Wind und Wetter fein Zerftoren anrichten tann, find jene Miffionsfeste im Ravensberger Lande, zu welchen viele Tausende wandern. Kirche oder Eichenkämpe öffnen ihre Hallen, aus allen Richtungen fommen die Festgenossen, Bojaunenchöre voran, ihre Ballfahrtslieder fingend, bas Raufchen bes Beiftes wird in ber großen Berfammlung gespiirt, Gold und Silber mit Freuden geopfert, Pfarrhäuser und Bauernhäuser geben freundliche Bewirthung, benen, bie nach Gottes Reich unter ben Beiben trachten, fällt bas Rabere von felbst zu: Stärfung bes Glaubens, Sammlung ber Gläubigen, voltsmäßige Chriftenfreude. - Benn in Berlin, ber firchenarmften Stadt ber Welt, mit ber Zunahme ber Bevölkerung bie Wirkung bes evan= gelischen Zeugnisses nicht gleichen Schritt gehalten bat — ben Beiftlichen darf die Schuld taum zugemeffen werden. Es fei nur an eine Reihe beimgegangener Männer ber letten Jahrzehnte erinnert. Da ift Janide in ber bohmifden Gemeinde, ber Mann des Gebets und der Miffion; ba ift Gogner, den die romifche Rirche ausgetrieben, für die evangelische Galg und Licht; ba ift Theremin, ber nur ben Ertrag tieffter Betrachtung vor die Gemeinde brachte und ben gediegensten Glaubensgehalt in flaffische Redeform zu gießen verftand; ba ift Strauß, ber bie Erwedungspredigt aus dem Bupperthal in die Hauptstadt verpflanzte und die Gluth jugendlicher Begeisterung für das Amt, das die Berföhnung predigt, bis in bas späteste Alter bewahrte; ba ift Dtto bon Gerlach, ber feine eigenthumlichfte Birffamfeit nicht auf ber Rangel und in ber Gemeinde bes Doms hatte, fonbern auf ber Rangel und in der Gemeinde und nicht am wenigsten im Pfarrhaus ber Boigtlandischen Glifabethgemeinde, aber weithin im Lande ein Segen ward burch bas Borbild, welches er für firchliche Armenpflege gab, und burch die Auslegung ber Schrift, mit welcher er Taufende von Pfarrhäusern jegnete; ba ift Snethlage, ber ruhige, verständige, muthige Mann, der die Erfahrungen aus bem Dienst im Westen und Often ber Kirche, firchenregimentliches und paftorales Gefchid, die Seelforge am Krantenbette Friedrich Wilhelm's IV. und die Seelforge am Rrankenbette ber Beringften in ber Gemeinde mit gleicher Singabe betrieb; ba ift Soffmann, ber Wirtemberger, ber aus bem väterlichen Saufe, aus bem ichwäbischen Bietismus, aus bem Dienft ber Baster Miffion jenen unverwüftlichen Trieb nach Gestaltung bes firchlichen Lebens in den preugischen Rirchendienst mitbrachte, ein Mann von vielumfaffendem Biffen, weit tragendem Blid, tiefer Anschaunng und babei ohne Falich wie ein Rind; ba ift Bachmann bis in fein hohes Alter voll Jugendfeuers ber erften Liebe, ein forgfältiger Forscher in ber erbaulichen Litteratur und eben fo forg= fältiger Forberer ber Erbanung feiner Gemeinde; ba ift Rnat burch Ehre und Schande ein gesegneter Zeuge Chrifti. Und unvergeffen foll F. B. Rrummader fein. Des Barabelbichters bichterifch begabter Sohn, in Terfteegen's Beimat am reformirten Nieberrhein geboren, burch bes Baters ehrwiirdiges Borbild früh auf ben geiftlichen Beruf gewiesen, als Student ein Schüler rationaliftischer Lehrer, als Genoffe ber Burichenschaft voll beutscher und driftlicher Gehnsucht, hat er, jum gangen Bibelglauben durchgedrungen, alle Glemente ber Bildung mit dem Evangelium burchfalgen und dem Evangelium jum Dienste gestellt - ein ergreifender, wedender, binreigender

und erbauender Prediger in Frankfurt a. M. und im Bupperthal, in Berlin und Botsbam. Die Propheten und Apostel, obwohl feine Männer nach bem Geschmack biefer Zeit, hat er boch uner= schroden in diese Beit hereingeführt. Die Baterlandsliebe, die er aus ben Befreiungsfriegen gewonnen, hat er feit 1848 auch in Berfen ber innern Miffion bethätigt. Beithin in andern Bolfern befannt, hat er die Gemeinschaft unter ben Gläubigen aller Nationen gefördert. Reformirt nach seiner Herkunft, war er ber Mann weitherziger evangelischer Bruderliebe, nur daß er alle Berflüchtigung des Worts haßte und den verschwommenen Un= ichanungen ber Beit mit einem fräftigen, wie er felbst fagt, maffiben biblischen Realismus entgegentrat. — Und auf dem Wege von der Mark nach Bayern, bei ber Wanderung burch Sachsen wer machte nicht von Dresden gern einen Abstecher nach Laufa ju David Samuel Roller, um bas Birfen eines ber ursprünglichsten Geiftlichen, die wir gehabt, mitanguschauen. Gin Bauer in Kraft und Lebensart und boch voll gründlichen Wiffens, von den befremdenoften Manieren und der erfrifchenoften Salbung, voll berber Wahrheitsliebe und bemitthigster Singabe, durch die Macht bes Worts und Wandels für die Bewohner der Schlöffer und Hütten ein gleich erweckliches Borbild, — ein lebendiger Beweis, wie das Licht, wenn es nur brennt, von dem verborgenften Orte weit ins Land hineinleuchtet. Und nun nach Babern! Es ift, als ob der herr der Kirche den Kindern Gottes einmal ein rechtes Freudenspiel habe schaffen wollen, indem er vom Rieder= rhein ben Pfarrer Rrafft nach Erlangen rief, zwar als reformirten Bfarrer und Projeffor, aber ins Lutherische Bapern, damit er die Lutheriche Rirche bes Landes aus dem Schlafe erwede. haben ben Mann und seine treffliche Pfarrfrau ichon als die Freunde von David Spleiß kennen gelernt und auf das Lob ichon hingebeutet, welches ihm ber Lutheraner Stahl gespendet: bag biefer strenge Bekenner bes resormirten Lehrbegriffs ber apostolischste Mann gewesen, ber ihm in seinem Leben begegnet. "Ohne besondre geiftige Gaben und wiffenschaftliche Auszeichnung, jo schreibt diefer,

namentlich ohne große Beweglichkeit und Gewandtheit ber Gebanten, aber bon großer Stärfe und Energie bes Willens, bon ichlichtem Glauben an bas Wort Gottes und von einer völligen, jein ganges Wefen verflärenden Singebung an baffelbe, ja 3bentificirung mit bemfelben - ein wahrhaft apostolischer Charafter wurde er für die protestantische Landestirche Bayerns jener Saner= teig bes Evangeliums, ber ben gangen Teig burchfäuert." Und Thomasius giebt ihm das Beugnis: "Seine personliche Erscheinung war eine stille Bredigt von der Rraft Gottes, die in ihm wohnte." Satte das Bfarrhaus, in welchem Krafft mit feiner Frau die Jugendzeit feines Cheftandes verlebte, auf einen Jingling wie Spleiß jene begeisternde Wirkung geübt, von der wir gehört: mas wurde es erst in Erlangen, wo immer neue Geschlechter von Jünglingen in ihm ein= und ausgingen, wo es die Beimftätte innerer und äußerer Miffion ward, ein Berd zur Erwärmung sehnstichtiger Herzen. — Und wenn wir aus Bayern mainabwärts fahren, fo finden wir im zweiten Biertel biefes Jahrhunderts in Frankfurt a/M. an der deutsch = reformirten Gemeinde einen Mann lutherifcher Berfunft, ber, wie die Stadt ber Mittelpunkt ber Beffischen Länder und Naffau's ift, ber Mittelpuntt des bortigen Rreifes gläubiger Geiftlichen und Laien in ftiller Entschiedenheit und wohlthuender Barme bes Befenntniffes und Lebens war, Johann Georg Bimmer. Aus einer Betterauifden Millersfamilie stammend, in Homburg vor ber Sohe geboren, hatte er zuerst den Beruf des Buchhändlers ergriffen. In Samburg war Berthes fein Lehrmeifter, in Seidelberg hat er gur Beit, als die Romantifer dort ihr Sauptquartier hatten, als junger Berleger "Des Knaben Bunderhorn" von Clemens Brentano und Achim bon Arnim veröffentlicht. Aber wie blübend ber Anfang feines Beichafts = und feines Familienlebens mar, die Gebnfucht nach dem geiftlichen Amte blieb in ihm lebendig. Der Berleger und Familienvater ward Student und Randidat. In einer Gemeinde der Bergstraße begann er seine Wirksamkeit, in Worms und Lich sette er fie fort, in Frankfurt a/M. gewann fie ihren reichgesegneten

Abichluß. Mit feiner Rangel wetteiferte fein Saus in Rraft und Segen. Welche Gaftfreundschaft ibte bas kinderreiche Chepaar! Wo war am Main und Nedar und Lahn ein gläubiger Kandidat ober Beiftlicher, ber in bie alte Raiferstadt tam und nicht mit Freude das reformirte Pfarrhaus betreten hätte! Und wie wohl war in den frommen Berfammlungen jener Gegenden der Pfarrer Bimmer befannt! Reiner ber Gohne ift Pfarrer geworden, ber Name des einen aber, des Fabrikherrn, wie Bielen ift er wohlbekannt, die ein= mal für ein Gotteswert an die Thüren ber Frankfurter Christen geflopft haben, ber Name eines andern steht mit Ehren in den Reihen derjenigen Buchhändler, die auch in ihrem Geschäft nach dem Reiche Gottes trachten. Und auch in bem Leben ber Rindeskinder läßt fich der Erbsegen des Großvaters spiiren. — In Baden ift Alons Sen= bofer, ber als tatholifder Briefter bie Glaubensgerechtigfeit an feinem Bergen erfahren und in ben Dienft ber evangelischen Rirche übergetreten, neben andern Zeugen bes Evangeliums ber originellste gewesen. Die Gabe volksthümlicher Rebe und einfältigen Umgangs mit dem Bolf, welche fatholischen Geiftlichen nicht selten eigen ift, hat er mit herübergebracht, ein Mann von großem Glaubensmuth und großer Lebenstlugheit durch feine Ginfalt, in ber Schrift ichneibig und praktisch, auf ber Rangel von einer jo plastischen und braftischen, ernften und gemüthlichen Beredtsamkeit, daß Ginem das Herz lacht und das Gewiffen dröhnt. — Und endlich, das Birtemberger Land - welche Bofaune blies Ludwig Sofader, welche Sarfe ichlug Albert Anapp! Der nachwuchs aus Bengel's und ber andern Bater Saat ift bort fo ftart, bag ich mich gar nicht in die Aufzählung und Kennzeichnung Einzelner einlaffen barf.

Was wir beim Wanken alter Einrichtungen, die einst dem Reiche Sottes dienten, zum Weiterbau dieses Reiches in Deutschland, zur Erweckung der Gemeinde brauchen, sind Persönlichkeiten. Und ich denke, die ebengenannten Namen geben den Eindruck: der Geist Gottes hat sich an der deutschen evangelischen Kirche nicht unbezeugt gelassen. Es sind Namen von Männern, von ganzen

Gottesmännern. Wie könnten wir verzagen, wenn wir an die Umwandlung benten, die geschehen ift? Bu Anfang Diefes Jahrbunderts ichrieb Schleiermacher über eine Berfammlung von Geiftlichen zu Stolpe: "Mittwoch war die Synobalversammlung ber hiefigen Dioceje, und der Probst hatte die Artigfeit, mich dagu einzuladen, damit ging fast ber gange Tag bin. Das hat mir einmal wehmitthige Empfindungen gemacht! Ach, liebe Freundin, wenn man jo unter 35 Beistlichen ift! Ich habe mich noch nicht geschämt, einer zu sein, aber von gangem Bergen habe ich mich bineingesehnt und hineingedacht in die hoffentlich nicht mehr ferne Beit, wo das nicht mehr so wird sein können. Erleben werde ich fie nicht; aber konnt' ich irgend etwas beitragen, fie berbeizu= führen! Bon den offenbar insamen will ich gar nicht reden, auch wollte ich mir gerne gefallen laffen, daß einige bergleichen unter einer folden Angabl wären, besonders so lange die Bfarren noch 1000 Thaler eintragen - aber die allgemeine Berabwiirdigung. die gangliche Berichloffenheit für alles Sobere, die gang niedere, finnliche Denkungsart - feben Sie, ich war gewiß ber Gingige. ber in seinem Bergen geseufzt hat: gewiß, benn ich habe so viel angeklopft und versucht, daß ich sicher den zweiten gefunden hätte." Es ift bekannt, wie nach ben Befreiungstriegen bas geiftliche Regen und Ringen gerade am Ditfeestrande begann, wie bamals erwedte Laien ben tobten Rationalismus ber Geiftlichen angriffen, und wie heute Laien und Geiftliche im Lande zusammensteben und das Banier des herrn hochhalten. Fünfzig Jahre, nachdem Schleiermacher in Bommern feinen Geufger ausgestogen, mar am Rhein und Main ein wunderlicher Krieg, in welchem Tod und Leben rangen. Auf der Sandhofsconfereng nabe bei Frankfurt a/M., bon welcher im Jahre 1848 ber beutsche Kirchentag ausgegangen, erichienen von Jahr zu Jahr jüngst erweckte Randibaten und junge Pfarrer, wie Schwalben, die ben Frühling verkundigten und in ber alten Ansiedelung bes Glaubens von ben Batern aufs liebreichste willtommen gebeißen. Schon brangen bie gläubigen Theologen auch in die officiellen Decanatsconferengen, von denen

soust wohl die Rede ging, daß sie möglichst rasch ad rem, b. h. jum Mittagseffen zu ichreiten pflegten. Gine gewöhnliche Frage, die damals zur Erörterung gestellt zu werden pflegte, war: ob man auch zur Eröffnung der Conferenz beten folle. Gin alter Rirchenrath rieth ernstlich bavon ab, benn erstlich sei ber 3wed bes Gebets bie Berftellung ber richtigen Stimmung, ba aber bei jo trefflichen Männern, als die Mitglieder ber Confereng feien, dieselbe ohne Zweisel mitgebracht werde, so sei das Gebet über= fluffig, zweitens konne bas Gebet in einem Nebengimmer belaufcht werden und die Confereng in den Geruch der Frommelei kommen, es fei in biefem Falle bas Gebet schädlich. Gleichwohl ward beichloffen zu beten. Wenn bann ber Detan einen alteren Beift= lichen aufforderte, das Gebet zu iprechen, lehnte es biefer mit ber Entschuldigung ab, daß er nicht vorbereitet sei, und die jungen Stürmer, wie fie biegen, die ben gefährlichen Antrag geftellt, mußten nun auch die Koften tragen und beten. Und während fo ber alte Winter in seiner Schwäche ohnmächtige Schauer fornigen Gijes fandte, war ein Rirchenfrithling ichon im Aufblithen. Gar nicht ferne von dem Orte, an welchem folch eine Conferenz ftatt= fand, hatte mitten in ben Bewegungen, die feit 1848 bas Land umber durchwogten, einer der Gereiftesten unter den jungen Beiftlichen in der Gemeinde eine Erweckung hervorgerufen, die wir jüngeren als ein Zeichen begrüßten, daß aus unferm beutschen Bolfe noch einmal ein evangelisches Bolf werden könne, wenn nur die Kräfte des Evangeliums frifd, und froh gebraucht wiirden. Bon ichwacher Gesundheit und ftarter Jesusliebe, batte er mit seinem lodenden und bittenden Worte die Bergen getroffen. Die bewegliche Art des Bolfs war von der neuen Erscheinung ergriffen, daß ein Geiftlicher mit aller Kraft sich ber Seelforge hingab. Und diefelbe bewegliche Art verstand es rasch, daß ber Glaube Gemein= ichaft ichaffen mitffe. Es war ben Leuten mit bem zweimaligen Gottesbienft am Sonntag nicht genug: am Abend war in einem Bauernhaus freie Bersammlung, die aus den geöffneten Thuren bis auf ben Sof, bis auf die Strafe quoll. Bredigten murben

gelesen. Begeisterte Männer, barunter ein bäuerlicher Dichter und ein blinder Ganger, beteten und fangen vor. Die Theilnehmer an diesen Bersammlungen nahmen zugleich berglich Theil an ber Noth ber Gemeinde. Das neue Leben burchbrang bas Dorf warm und voll. Wenn ich, bamals noch Sanslehrer, von Beit zu Beit in dem Dorfe predigte und in die volle Kirche ichaute und die warmen Wellen bes Gefangs um die Bruft fühlte und auf bem Beimweg von einigen ber eifrigften Männer begleitet marb und ihre lebhafte Rede fiber ihr Glaubensleben und bie Bedirfniffe ber Gemeinde borte, tam mir Luther's Bort in ben Ginn: "ber Sommer ift bart vor ber Thur, ber Winter ift vergangen, Die garten Blümlein gehn berfür, - ber bas hat angefangen, ber wird es wohl vollenden". Er hat zum Anfang ben Fortgang gegeben. Bie anders find die Conferengen der Beiftlichen geworden! Bie tapfer fteben die Manner fitr die geiftlichen Gitter bes Bolfs in allen Gauen unfers Baterlandes zusammen! Und neben ben Fragen der Kirchenpolitik, beren Erörterung nun einmal nicht unterbleiben fann, wie alljeitig werden bie Fragen ber Boltserneuerung, der geisteskräftigen Amtsführung und ber innern Miffion angefaßt! Es fehlt in ben Bfarrhäufern nicht an Männern in Chrifto.

Was sollen sie sür die Gemeinde thun? Wie viel ihnen genommen — jede Stellung, die sie noch haben, sollen sie behaupten und ausnutzen. Noch haben sie die Kanzel. Zum Zengnist treten sie hinauf. Wenn sie's ersahren haben: es giebt eine seligmachende Wahrheit, wenn aber die Menschen umher diese seligerfahrene Wahrheit nicht glauben, was bleibt da zu thun, als daß sie vor der Gemeinde sür die Wahrheit Zeugnis ablegen? Denn das sind die drei Dinge, welche die lebendige Predigt machen: das Wort, der Glaube, die Gemeinde. Dringen wir tieser ins Wort, vertiesen wir unsern Glauben, sassen wir mit tieserm Blick der Liebe die Gemeinde ins Auge, so wird die Predigt werden, was sie sein soll. Ze weniger Hörer etwa setzt noch kommen, desto nöthiger scheint es, das Beste in der Predigt zu bieten

bamit bie wenigen bleiben, bamit sie andre mitbringen, bamit Gottes Saus fich fülle. Es ift etwas Wahres an bem Worte, daß ber Brediger predige, wie die horer horen. Die volle Ber= sammlung, vor die er tritt, erhöht ihm die Freudigkeit, die an= bachtige Stille giebt ihm ben Ton inniger Zueignung, nichts Bebeimnisvolleres und boch Spiirbareres als die Fühlung zwifchen dem Prediger und den Hörern. Aber das andre Wort muß doch vor Allem seine Wahrheit behaupten: wie ber Prediger predigt, fo hören die Borer. Darum foll ber Beiftliche die beilige Stätte, die das große Borrecht hat, daß auf ihr von den höchsten Dingen vor einer laufchenden Berfammlung geredet wird, unter dem Gefühl ber Berantwortlichkeit, ber Gottessendung betreten: vielleicht bin ich beute zum letten Dal zur Bredigt berufen - gieb mir, o Gott, daß ich von der Fußsohle bis jum Scheitel von beinem Beift ergriffen werde! Bielleicht ichlägt ba unten ein Berg, bas grabe beute reif jum Glauben, jum Frieden ift - gieb mir, o Gott, wenigstens für Gine Geele heute bas rechte Wort! - Roch haben die Beiftlichen in ber Schule ein Berhaltnis gu ben Rindern, gu der Lämmerherde des Herrn. Dag wir doch die Kleinen nicht verachten! Welch eine Wirksamkeit, welch eine Wonne, den Rleinen Jesum vor die Augen malen, sie burch die Geschichte alten und neuen Testaments nur immer auf ben Ginen hinweisen zu bürfen, welcher der Schönste ift unter den Menschenkindern, und mit ihnen ju feinem Breis zu fingen! - Roch ift bie Ginfegnung eine feste firchliche Sitte. Richt gefühlig weich und nicht lehrhaft trocken fei ber Unterricht, sondern bestimmt, frijd, warm. Im Gangen darf man fagen, daß in Stadt und Land ein eifrig und liebeboll ertheilter Confirmanden = Unterricht, ein väterlich herglicher Berfehr mit der Jugend, ein inbrünftiges Gebet vor und mit ihr, ein freundliches Sichbekummern um ihre Berhältniffe noch immer zwifchen Seelforger und Rind ein inniges und festes Band ichlingt Und bas Auflegen ber Sande ift noch immer Freude, freilich mit Bittern gemischt, aber doch zugleich Freude in Hoffnung. - Und nun gilt es, bag ber Seelforger bie Berbindung bege und pflege.

Db die gute alte Ratechismustehre burch Bejeteszwang nicht herzustellen ift, wer hindert ben Beiftlichen zu loden und zu laden, angugieben und festgubalten? Er fei nur felbst lebendig und gebe aus feinem Schat Altes und Neues. Wenn er Futter ftreut, werben die Böglein ichon geflogen fommen. Und wenn er Augen und Ohren aufthut, um zu erfahren, was in ben Saufern fich ereignet, und in berglicher Menschenfreundlichkeit Licht, Brot und Salz bes Worts zu den Pfarrfindern bringt, - auch manches in Migtrauen verschloffene Berg wird fich erschließen. Un die Beltlichkeit mache er feine Ginräumung. Souft fagen die Belt= finder felbit: "ein guter Gesellichafter ift's, er batte nur nicht Beiftlicher werben follen". Aber an gemeinnützigen Dingen, Die nicht wider Christum find und darum für ibn, nehme er auf= richtigen Antheil. Und ob fein Ginkommen gering bleibt, - wie Baulus fich nicht wollte den Ruhm zu nichte machen laffen, daß er das Evangelium umfonst predige, jo beweise beute ber Beiftliche innerhalb ber Schranken, die ihm gesett find, einen bochbergigen, uneigennützigen Ginn, daß er unter ben Letten beim Rehmen, ber Erfte jum Geben für Gottes Reich und bes Bolfs Erledigung fei.

Die Persönlichkeit des Psarrers wird auch in Zukunft die mächtigste geistliche Einwirkung auf die Gemeinde ausüben. Das schließt die Laienhilfe nicht aus. Im Gegentheil, je brennender das Berlangen des Geistlichen ist, daß Gottes Reich in der Gemeinde gebaut werde, je glaubensinniger seine amtliche Wirksamkeit auf dem Grunde des königlichen Priesterthums aller Gläubigen, der Gotteskindschaft und der Christenbrüderschaft, sich vollzieht, destwillsommener wird ihm jeder Mann in Christo sein, der mit ihm am Netze ziehen will. Freilich die Absicht, welche den neuen Kirchendersassungen, z. B. der Preußischen, zu Grunde liegt, "den sogenannten Laienstand so zu organisiren, daß die in demselben vorhandenen kirchlichen, handlungssähigen Kräste zum Dienste in den Ausgaben des Gemeinwesens in möglichstem Umfange herangezogen werden", ist von manchen Gemeindekirchenräthen seltsam

verstanden worden. Sie haben fich hauptfächlich auf bas Recht und bie Pflicht gelegt, Berftoge bes Beiftlichen in ber Amts= führung ober bem Bandel in ihrem Schofe gur Sprache gu bringen, und haben babei vor Allem die gläubigen, die wirkfamen, die energischen Geiftlichen ins Auge gefaßt, ob an ihrem Beuge nichts zu fliden, ihrem Bange fein Stein in ben Weg zu werfen fei. Anklagen und Broteste, die nicht gegen geringen, sondern gegen großen Gifer gerichtet waren, hat man beichloffen. Aber der Beruf, welcher ben Gemeindefirchenrathen vor Allem angewiesen ift, "in Unterftugung ber pfarramtlichen Thätigkeit nach bestem Bermögen jum religiöfen und fittlichen Aufbau ber Gemeinde gu helfen, insbesondere driftliche Gefinnung und Gitte in ber Ge= meinde, sowohl durch eigenes Borbild, als auch durch besonnene Amvendung aller dazu geeigneten und ftatthaften Mittel aufrecht au erhalten und zu fordern, für Erhaltung der äußeren gottesbienftlichen Ordnung zu forgen und die Beilighaltung bes Sonn= tags zu befördern, die religiöse Erziehung ber Jugend zu beachten und die Intereffen ber Rirchengemeinde in Bezug auf die Schule ju vertreten, die firchlichen Ginrichtungen für Bflege der Armen, Rranten und Bermahrloften zu leiten," - ift biefer Beruf von jenen flagenden und protestirenden Gemeindefirchenrathen benn traftvoll ergriffen worden? Sat man nicht die Dinge, in welchen ber Laiendienst das geiftliche Amt unterftitzen follte, mit ihrer gangen Laft auf ben Schultern ber Beiftlichen gelaffen? Sind benn in den Gemeindefirchenräthen die Anfläger der Geiftlichen zugleich folche Männer, welche durch regelmäßigen Kirchenbesuch fich auch nur in den Stand feten, ihrer Pflicht zu genitgen und für die äußere gottesdienftliche Ordnung zu forgen? Wo find unter ben Gemeindefirchenräthen, welche gegen die Beiftlichen protestiren, die Proteste gegen die Entheiliger des Sonntags? Und wenn gelegentlich die Bflicht, auf die religibse Erziehung ber Jugend zu achten, babin gewandt worden ift, daß man die reich gesegneten Sonntagsichulen bemätelt bat, wo ift ber Ginspruch gegen die Fortbildungsschulen, die während bes Gottesbienstes

gehalten werden? Und was die Armen, Rranten, Berwahrloften betrifft - ich habe ben Eindruck, als ob fich die Geistlichen in ber Sorge filr biefelben, welche fo viel Schreiberei, Belbmittel und Bange nöthig macht, fich berglich nach Laienhilfe febnten, aber boch ziemlich allein gelaffen werben. - Es ift offenbar: Die Qualification, welche ber Paragraph bes Gejetes auch Männern von der schwächsten, taum mit der Lupe zu erkennenden Rirchlich= feit zuschreibt, erweift fich, wenn's firchliches Sanbeln gilt, bei vielen als vollständige Unfähigkeit. Run hat der Geiftliche alle Urfache, bariiber zu machen, bag zur Mitleitung ber Gemeinde nur firchliche, gläubige, tiichtige Manner berufen werben. Gind bennoch folde berufen worden, benen biefe Eigenschaften fehlen, dann mag er den Berfuch machen, ob ihnen nicht durch das Amt etwas Berftand in firchlichen Dingen beizubringen ift. Paragraph giebt ihm das Recht, das eigentliche driftliche und firchliche Leben ber Gemeinde, feine Sinderung und feine Forderung immer wieber zur Sprache zu bringen. Und wenn in ben Laien, je untirchlicher fie find, besto größere Buversicht zu fein pflegt, über alle Angelegenheiten ber weiten Kirche mit = und abzusprechen, jo milfen die bestimmten sichtbaren und greifbaren Dinge in der Rabe über jene Gefahr allmählich hinweghelfen, daß ber Gemeindefirchenrath fich wie eine Generalspnode geberbe und große Kirchenpolitik mache ober, wie ein öhnmenisches Concil, neue Bekenntniffe ichaffe. Un ben Aufgaben fitr die eigene Gemeinde, welche bem Gemeindefirchenrath burch die Berfaffung gestellt und nach bem Bedürfnis ber Beit zugewiesen werben, wird fich jene Scheidung vollziehen zwischen solchen Mitgliebern, die unter ber Gunft bes weitgeöffneten Thors ber Wahl bereingekommen sind, ohne mit ber Kirche, ihrem Bekenntnis, ihrem Gottesbienst noch burch irgend ein perfonliches Band, burch irgend ein Intereffe ber eigenen Seele verbunden zu fein, lediglich um das Schwert ber Freifinnigkeit gegen ben orthodoxen, lutherifchen, pietiftifchen Beiftlichen zu zücken, und solchen, die, ob auch noch ohne tiefere Gründung in ber Wahrheit ber Schrift boch für fich und ihr Hans Erbauung, für die Gemeinde Gedeihen, für die evangelische Kirche dem Staate gegenüber Selbständigkeit und gegenüber der Kirche Roms eine edle, fromme und freie, heiligende und bilbende Sinwirkung auf das Bolksleben wünschen. Es ist zu hoffen, daß auf der einen Seite Mancher einsieht, seine Theilnahme an der Gemeindeleitung sei ein völlig versehlter Beruf, und daß auf der andern Seite mancher ehrliche Mann durch die Theilnahme an kirchlichem Thun nach dem Maß seiner Kraft christlich wachse.

Welch ein Gewinn war' es, wenn es bem Geiftlichen gelange, auf dem Wege wirklicher Arbeit die Rreife, aus welchen nament= lich in ben Städten vorzugsweise bie Gemeindefirchenrathe gewählt werden, die fogenannt freisinnigen Rreife, und die Rreife, in welchen auch ohne Aufforderung durch die Berfaffung und Gin= gliederung in ihren Organismus rein aus der Dankbarkeit für die empfangene Gnade, aus dem Trachten nach dem Reiche Gottes das Zeugnis bes Glaubens und das Werk ber Liebe ichon lebendig war, die sogenannten gläubigen Kreise, einander näher gu bringen. Denn bas ift ber ungefundeste Buftand für die Rirche, wie er fich uns in biefen Tagen bier und ba barftellt, wenn die Berfaffung bor bem Leben und bas Leben bor ber Berfaffung flieht, wenn die verfaffungsmäßig Gewählten die gläubigen Männer und jum Danke bafür die Gläubigen die verfaffungsmäßigen Organe geringschäten. Sier macht fich ein Mann, ber in ber Gemeinde als unfirchlich und ohne Opferwilligkeit für das Gemeinwohl bekannt ift, in bem Gemeindefirchenrath und auf der Synobe breit, und bort ift ein andrer, ber jeben Sonntag feinen Git in ber Rirche einnimmt und in ber Gemeinde an der Pflege ber Armen und Kranken, an der Bewahrung und Rettung der Jugend lebhaft Theil nimmt, aber es ift feine Möglichkeit, einen folchen bei der Wahl durchzubringen. Bielleicht ware die innere Miffion das Werk, welches, von den Gläubigen eifrig betrieben, auch jenen Freifinnigen, wenn fie doch bas Berg auf bem rechten Fled haben, Achtung und Theilnahme einflößte und jo eine Annäherung zwischen ihnen anbahnte. Denn leichter als für die Beidenmiffion erwärmen

sich städtische, gebildete Leute, wenn sie noch eine selbständige Meinung haben und nicht auf eine ausgegebene Parteilosung jedes Werk, das von dem Bibelglauben unternommen wird, bekämpsen, sür die innere Mission. Ich predigte einst in einer großen Stadt am Epiphanientag und suchte das schlasende städtische Gewissen zur Theilnahme sür die Bekehrung der Heiden zu erwecken. Einer der Zuhörer ging heim in dem undehaglichen Gesühl, daß ihm die Predigt etwas zugemuthet, wozu er noch keinen Trieb aus der Tiefe empfinde, und um den Stachel loszuwerden, schiekte er sosort eine bedeutende Summe an einen der Stadtmissionare. In einer andern großen Stadt rief ein Gelehrter auf der Synode aus: "keinen Großen sitr die Heidenmission", aber der Bericht eines Stadtmissions=Geistlichen hat ihn so erwärmt, daß er den Antrag auf Druck desselben und auf Förderung des Werkes stellte.

Innere Miffion, überall ein unumgängliches Wert, wo Boltsfirche ift, unter allerlei Ramen zu allen Zeiten getrieben, damit die durch die volksfirchliche Kindertaufe in die Kirche Aufgenommenen ihr trot ben Ginfliffen der Welt bewahrt bleiben, in Deutschland in der pietistischen Zeit durch August Bermann France mit wunderbarer Rraft des Glaubens und der Liebe für die evange= lifche Kirche ins Werk gefett, von dem warmen Sauche, ber von ber Erneuerung bes Chriftenlebens in ben Befreiungsfriegen ausging, neu belebt, im Jahre 1848 burch ben größten Berold, ben fie je gehabt, burch Bichern an ben Grabern ber Reformatoren in Wittenberg als eins ber Beilmittel für unfre Boltsichaben laut gepriesen - diese Auswirfung des Christenglaubens in der Liebe, Diefe Ginmengung bes Sauerteigs ins Boltsleben ift in biefen letten Jahren weithin in Deutschland ju neuer Wirkung und vollerer Anerkennung gefommen. Gie ift feine Berrüttung ber Ordnungen, in welchen bas Leben aus Gott fich bem Leben bes Bolks mittheilen foll, wie man wohl gemeint bat, fie ift eine Silfe für biefe Ordnungen. Der Kirche Amt und Organisation erkennt fie voll an und gern thut fie an biefelben angelehnt ihr Werk. Aber wo das Amt fein Leben bringt und die Organisation es

ausstoßen will, ba ichreitet fie trot Amt ober Organisation weiter, in dem Chriftenrecht und der Chriftenpflicht, das Evangelium auf den Leuchter zu ftellen, ben Glenben zu belfen und die Schaden des Bolks zu beilen. Fiir ben Staat als göttliche Ordnung hat fie vollen Ginn, aber wo bes Staats Gefete bas fittliche Leben des Bolks beeinträchtigen, da gestattet fie fich, die Regierung und die Abgeordneten auf biefe Gefahr hinzuweisen, und was der Staat mit dem Besetze nicht vermag, das sucht fie burch die freie evan= gelische Liebe zu bewirken. Damit es ber Schule an Lehrfräften nicht fehle, barum bemilbt fie fich, die Jugend für ben Schulbienft ju gewinnen, aber fie macht auch bariiber, bag bie Schule ber Kinderwelt das Evangelium glaubenswarm mittheile. Und was endlich die Familie betrifft, jo hat die innere Miffion keine andere Bahrheit entichiedener bezeugt, als daß nach Gottes Willen aus der Familie bas Leben des Bolks und ber Rirche seinen ersten, reichften Segen empfange, und ob fie fitr bie Sonntagsfeier ein= fteht ober für gute Bücher, ob fie die Bande mit Bilbern fcmudt oder die Räume mit Liedern füllt, ob fie burch die Stadtmiffion die zerrütteten häuslichen Berhältniffe zu ordnen jucht ober die Familienlofen in familienhaften Anstalten bewahrt und rettet, immer ift's die Familie, der ihre innigste Sorge gilt. Die innere Miffion, an alle diefe Ordnungen fich anichliegend, burch alle hindurch= wirfend, ift ber freie Zusammenschluß ber lebendigen Rräfte bes Glaubens und der Liebe zur Weckung des Lebens, zur Überwindung bes Tobes, etwas von jenem driftlichen Socialismus, beffen Grund= linien in bem Bilbe ber apostolischen Gemeinde uns gezeichnet find, jene aus ber Berantwortlichkeit Gines für Alle, Aller für Ginen hervorgehende Arbeit, die nicht spricht: was dein ist, das ift mein, gieb darum her! sondern spricht: was mein ift, das ift bein, nimm barum bin! Und wenn wir fragen, von wannen benn ber Gin= flug ber inneren Mission sich am stärtsten bemerklich gemacht, so werden wir abermals, nicht allein, aber hauptfächlich, auf die Bfarr= häuser gewiesen. Bor fünfzehn Jahren gab ein englischer Theolog, ber beutiche Buftande fich gründlich angesehen hat, ein Buch beraus:

"Praying and Working". Er ergählt feinen englischen Lefern, wie er Gebet und Arbeit in Deutschland kennen gelernt in ben Saufern und Anftalten von Ludwig Sarms, Bilhelm Lobe, Theodor Fliedner und Beinrich Bichern. Rach bem Bfarrhaus in ber Liineburger Beibe, von welchem ber ftarte Antrieb für Beidenmiffion ausgegangen, find die lieben Lefer bereits geführt worben. Bichern's Saus ift nie ein Bfarrhaus gewesen, weil ber Samburger Ranbidat, den die Universität ber Stadt A. S. Frande's jum Doctor ber Theologie ernannt, nie Bfarrer gewesen, auch nicht einmal die Ordination empfangen. Aber eben baburch, daß er ohne ein Amt in der Rirche für die Rirche, sofern fie nicht eine Anstalt allein ift, sondern ein getauftes und zum himmelreich berufenes Bolt, die größten Dienste geleiftet, hat er die enge Borftellung vom gewöhnlichen Kirchendienst in die weite ber Arbeit für bas Reich Gottes verwandelt und andern Theologen Muth gemacht, statt nach dem Amte zu hangen und zu bangen und im Sangen und Bangen Jugend und Rraft zu verlieren, frifch und froh in bie Arbeit zu treten, die ber Berr zu jeder Stunde für ben Glaubigen bereit hat. Und biefer Randidat Bichern, beffen Saus vom Anfang an nicht Bfarrhaus, fondern Rettungshaus für Kinder und Briiderhaus gewesen, wie viel Segen hat er ben Bfarrhaufern gebracht, junachft burch ben allgemeinen Ginflug, ben bas Wert ber innern Miffion gelibt, dann aber auch durch die ftattliche Bahl junger Theologen, die aus dem Rauben Saus in's Pfarrhaus gezogen find und von bem Pfarrhaus aus innere Miffion getrieben haben! Und neben bem Kandidaten Wichern - ber Pfarrer Theodor Fliedner, ber, aus einem Bfarrersgeschlecht ftammend, eine gange Reibe von Gohnen, Die Pfarrer find, ber Gemeinde binterlaffen, ber aus bem Pfarrhaus heraus bas große Diakoniffenhaus in Raiferswerth gestaltete und mit feinen Schwestern ber evangelischen Kirche in brei Welttheilen bient, und ber Pfarrer Bilbelm Löhe, ber bas Dorflein Rendettelsan bieffeits und jenseits bes Oceans bekannt gemacht, ein Lutheraner, ber sinnreich und stilvoll ben Geist ber Kirche in sich aufgenommen und in bem

Miffionstrieb ber Kirche ber Gegenwart erneuert hat, auch er ein Bater ber Diafoniffen, baneben ein Erzieher von Evangeliften für die Deutschen in Nordamerifa. Und diefe großen Beispiele find begleitet von vielen weniger augenfälligen: bort gründet ein Pfarrer ein Rettungshaus, weil er jelbst feine Rinder hat, dort ein anderer eins, weil ihm Gott feine Rinder genommen, bort ift ein Bfarr= haus Agentur für driftliche Schriften, bort ein anderes Seminar für junge Lebrer - follten biefe Beispiele nicht Rachfolge erweden? Richt Jeber ift berufen, ein besonderes Wert ber inneren Mission zu thun. Aber Reiner, jo blinkt mir, fann berjelben entbehren. Und ob ber Geiftliche in ber Stadt am ftarfften auf Diefelbe als eine Erganzung feiner Amtsthätigfeit bingewiesen ift, auch ber Land= geiftliche wird in vielen Fällen feinen Rath wiffen ober ihn in ber innern Miffion fuchen. Wenn er in ben Wegen bes Bfarrers Dberlin bie Rinder bor ihrer Schulpflichtigfeit ichon fammeln will, jo muß ihm die innere Miffion die Lehrschwester stellen. Was foll er mit dem Kinde anfangen, das ohne Familie oder in verderbter Familie an Leib und Seele zu Grunde zu geben brobt, wenn nicht die Thur eines Rettungshauses sich ihm aufthut? Gine Jungfrau, ein Jüngling, Die er eingesegnet, geben in Die Stadt. Ungit feines Bergens um die lieben, bisher lieblich gediehenen jugendlichen Seelen findet er Troft in der Empfehlung, die er ihnen an die Jinglings = und Jungfrauenvereine ber Stadt mit= geben barf. Aber es fommt bas Geriicht aus ber Stadt: ein Bingling aus beiner Gemeinde ift auf ichlimme Wege gerathen bie Stadtmiffion hilft ihm, ben Berlorenen fuchen und gurecht= bringen. Gine Tochter ber Gemeinde ift tief in die Giinde ge= funten - bie Magbalenenhilfe, die in ber Stadt besteht, nimmt fich der Berlorenen an. Auswanderer gehen nach Amerika: fie werden auf ben Auswanderer = Gottesdienft der Hafenstadt gewiesen, in welchem fie am Abend vor der Abfahrt ben letten Gegen der heimatlichen Rirche empfangen. Es gilt zu ben Berfammlungen, welche ber Beiftliche halt, gute Bücher wohlfeil zu gewinnen: durch Silfe ber inneren Miffion empfängt er die Berzeichniffe. Die Kirche bedarf eines Schmucks: ein Berein für kirchliche Kunst ist zum Rathe bereit. Und wie viele Fälle wären noch aufzuzählen, in benen sich die gewöhnlichen Wege und Mittel des geistlichen Amtes unzulänglich erweisen und die innere Mission eine freundliche Helserin ist. Bleibt der Geistliche dieser Arbeit sern, so geräth er in viele Berlegenheit. Tritt er in dieselbe mit ein, so gewinnt er für sich selbst das erfrischende Gesihl, in einem großen Zusammenhang wirksamer Kräfte zu stehen, und vor der Gemeinde steht er als ein Mann, der Bescheid weiß und den Bedürftigen uneigennützig räth und hilft.

Bom Bfarrer wende ich mich gur Pfarrerin, vom Saupt jum Bergen bes Saufes. Bilhelm Lohe, ber als befondre Gabe beu Ginn für bas Schickliche und Schone befeffen und ber in ber "weiblichen Ginfalt" vor Allem bie fcone Beiblichfeit erfannt hat, beanstandet den Ramen "Bfarrfrau" als unschicklich, als fofettirende Überschätzung. Der Name "Bfarrerin" ober "Bfarrersfrau" biinkt ihm ber ichidliche, weil er ausbriidt, bag bie Gehilfin, die Gott dem Pfarrer gegeben, gunächst nur um ibn fein und nur burch die Silfe, die fie feiner Berfon leiftet, mittelbar auch der Gemeinde eine Gehilfin sein solle. "Die Pfarrerin ist Chefrau des Pfarrers, Mutter und Erzieherin feiner Rinder, feine Behilfin zur Erreichung und Erfüllung ber apostolischen Forberung, baß er seinem Sause wohl vorstehe und gehorsame Kinder habe. 1. Tim. 3, 4." Für die Gemeinde hat fie fein Amt. Gie ift in der Gemeinde Gemeindeglied. "Die Grenze, Die zwischen ber Rabe zu ihrem Mann und ber Chrerbietung vor ihrem Sirten und feinem Umte fich hinzieht, - bas ift die Linie bes Schonen und Schicklichen für fie. Dies Rah und Gern vereinen, das ift ihre Runft. Das Mag, bis zu welchem fie es in diefer Runft bringt, bas ift auch bas Mag, womit man eine Pfarrerin als folde mißt. Sier liegt ihre Birbe und ihre Gemeinheit, ihre Sobeit und ihre Riedrigfeit, ihre Tugend und ihre Untugend. Nimmt eine Pfarrerin an dem Werke ihres Cheheren ben innigsten Antheil, ohne sich zu einer Mittelsperson zwischen ihm und ber Gemeinde zu erheben; ift fie gang die Seine, fein Weib und feine Freundin, und doch auch wieder sein ehrerbietig Kind, seine Tochter: nahe wie Niemand, als Bfarrfind nicht näher als alle; fürchtet fie fich vor der Mög= lichfeit, ihren Mann in amtlichen Dingen zu bestimmen; vereint fie immer des Herrn heiliges: "Beib, was hab' ich mit dir zu ichaffen?" mit verständiger Freude und es ift ihre volle Angelegenheit, nur ihres Mannes Beib, seine Sausfrau, seine Freundin, nur fein Bfarr = und Beichtfind zu fein; und ift fie bas und nicht mehr, gelingt ihr bas: - jo ift fie, mas fie foll, und ber Gin= flug ber Unichuld und Ginfalt wird ihr felbst auf ihren Mann nicht entgeben." Die Darstellung hat individuelle Farbe, benn Löhe's Amtsbegriff betont das beichtväterliche und beichtfindliche Berhältnis, die Frau Löbe's war einst sein Confirmandenkind ge= wesen. Aber der Pfarrer braucht — wozu das Gleichnis von Christus und der Gemeinde ihm völlig das Recht giebt - fein Beib nicht grabe mit ftarfer Betonung fein Rind gu nennen, fei es als Beichtvater ober als Hausvater; und die Pfarrerin braucht nicht grade, was löhe's Frau that, in der Beichte das trauliche "Du" aufzugeben und zu ihrem Manne "magblich" zu iprechen: "Bürdiger, lieber Berr, Ihr wollet meine Beichte boren :" und bennoch fann das gefunde Berhältnis bestehen, das Löhe fordert, daß die Bfarrerin vor Allem des Pjarrers Frau und dadurch erft ein Segen für die Ge= meinde fei. Denn der vorbildliche Wandel eines fo bedeutenden Gemeindegliedes, als die Pfarrerin ichon durch ihren nächsten Beruf ift, führt feinen Segen unmittelbar mit fich. Wenn die Bfarrerin eilig ift zum Bang in die Kirche, andächtig beim Beten und Soren des Worts, hellen Gesangs, ernst in der Beilighaltung des Sonntags, ihrem Manne treu ergeben, ber Rinder forgfältige Mutter, eine liebreiche Gebieterin ber Magbe, fparfam, gentigfam, ordentlich in der Wirthschaft, nach außen behutsam in der Rede, barmbergig im Werke, von holber Sittsamkeit in ihrer gangen Er= icheinung, bann wandelt fie als eine ftille, ftarke Bredigt vor ber Gemeinde. Aber auch Löhe erkennt der Pfarrerin mehr zu gelegentlich einen feelforgerlichen Auftrag: "manche Dinge

bringt fein Mann gegen andre Frauen über bie Lippen, ba fann und foll die Gingige, mit ber er fie besprechen fann, eine Dolmeticherin ber Sirtenliebe werben." Ja, indem Löhe ein Webe ausruft über die Bfarrerinnen, welche ihre Manner und Brotichaffer haticheln und wie Delila die Starten weibisch und weiblich machen, fährt er fort: "Im Gegentheil ift ein Weib fo unglücklich, einen faulen Pfarrer zu haben, so werde fie feine Prophetin und rufe ihm ein Bormarts und eine Ermunterung gur Arbeit gu." Übrigens wird man jugeben, daß jede Theorie über die Stellung ber Bfarrerin in ber Gemeinde burch bie Braxis ihre Berichtigung findet. Wenn die Pfarrerin äußerlich und innerlich glückliche und geordnete häusliche Berhältniffe, freie Zeit und irdifches Gut, jum unbescholtenen Wandel auch beiligen Geift und Weisheit bat warum follte fie, ob nicht amtliche Diakoniffe, fo boch eine Gemeindehelferin vor andern werden?" - "Der Spiegel edler Bfarrfrauen", ben uns Burt aufgestellt bat, lagt uns biefelben gu= nächst als fromme Christinnen, bann als treue Gehilfinnen ihrer Chemanner und gulett als fegenbringende Selferinnen in ber Gemeinde erscheinen. Dies Lob wird ihnen von den Chemannern felbst gespendet und die Beranlassung, auch ein öffentliches Wort bon ihren Frauen zu reden, die ohne Wort durch den Wandel Segen gebracht, ift meift ihr feliger Beimgang. Die entstehende Lude lagt am ftarfften fühlen, was fie bem Bfarrhaus und ber Gemeinde gewesen. Unna Ratharina Mahler, geb. von Friedeborn (geb. 1665), ichon zweimal mit adlichen Männern berheirathet und Wittwe geworden, reichte im Jahre 1708 einem ichlichten Landpfarrer, Beter Dabler gu Derne in ber Grafichaft Mark bie Sand. Durch's Leben gereift, gang im Worte Gottes gewurzelt, eine innige Chriftin, eine gottesfürchtige Sausfrau hatte fie auch für die Gemeindeglieder ein lebhaftes Gefühl ber Berantwortung. . . Die trat fie zum Altare ohne forgfältige Borbereitung. Sie hatte eine fast unüberwindliche Angst, wenn fie Jemand unbereitet zum beiligen Abendmable geben fab, und juchte er wo möglich Gelegenheit, mit jolden Leuten in ber Stille gu

reden und ihnen die große Gefahr, in der fie ichweben, vorzu= ftellen: wirklich gelang es ihr auch, Manche baburch zur Befinnung gu bringen. . . Sie unterrichtete die Unwiffenden und fuchte fie gur Erfenntnis der Glaubenslehre und Lebenspflichten zu bringen. Sie wies die Irrenden gurecht und widerlegte ihre Ginwürfe; fie ftrafte die Bosen, hatte mit den Schwachen Geduld und munterte fie auf. Manche Stunden brachte fie in geiftlichen Ubungen mit Erwachsenen und mit Kindern zu, insbesondere am Sonntage, ben fie gang bem Herrn widmete, an welchem fie fich aller andern Geschäfte enthielt. Und weil fie eine gang besondere Gabe gum Gebet von Gott empfangen hatte, fo wendete fie Diefelbe treulich an, und vergaß nicht, das besondere Anliegen jedes Einzelnen, das ihr bekannt war, Gott vorzutragen und auch Andre zur Theilnahme an ihrer Fürbitte zu ermuntern. Arme und Nothleidende nahm fie gerne auf, speiste, trantte und fleibete fie, baber fab man ihr Saus nie von folden frei. Gie felbst besuchte Schwache und Kranke bei Tag und Nacht, verschaffte ihnen Arzuei und reichte fie ihnen. Und ba bas Pfarreinkommen zu folden gehäuften Ausgaben nicht zureichte, fo griff fie ihr eigenes Bermogen an und opferte mehrere Taufend auf." - Johann Anton Schuh= macher, Bfarrer zu Strauffurth in Thitringen, rühmt feiner Frau, Juftine Friederite Juliane, geb. Schmidt 1748, daß fie ihm eine wahrhaftige Gehilfin gewesen: in dem Geschäft feiner Geligkeit, im Umte, in ber Roth bes Leibes und ber Geele, im Saushalte. - Unna Lavater, geb. Sching, mit Johann Caspar Lavater vermählt, war dem großen Scelenwerber geift= lich ebenbürtig. Sie hat ihm treu geholfen, ben Athem ber Eigenbeit, wenn er aufbrausen wollte, anzuhalten und fich bem sanften, ftillen Gottesgeifte zu öffnen. Auch im Amte ftand fie ihm mit ihrer Gabe gur Geite. Gie begleitete ihn auf feinen feelforger= lichen Gangen ins Buchthaus und suchte auf die weiblichen Ge= fangenen einzuwirken. Junge Leute gewannen zu ihr Bertrauen. "Die Lavater hat mich mir selbst wiedergegeben ", rühmten die Einen; Andre fagten: "Gie hat mich meinen herrn wiederfinden

gelehrt". Die Gemeindeglieder aus Stadt und Land fuchten ihren Rath. Gemüthstranke wußte fie trefflich zu behandeln und fie scheute bie Laft nicht, fie auf eine Beit lang in ihr eigenes Saus aufzunehmen. Go lange Lavater lebte, verbarg fie fich binter ibn. Erst nachdem er heimgegangen war, trat ihr ganzer Werth hervor. Und ihre Wirksamkeit bauerte fort. - Wir haben frither Frie= berife Sabn geb. Sibidmann erwähnt, die ihr Gatte burch bas Stammbuch gefunden und die willig aus ber Beimat zu ihm nach Oberöfterreich jog. 2018 fie borthin fam, erzählt Burt, ftand bei ber Gemeinde ihres Mannes ein Schullehrer, ber fich auf das Singen gar wenig verftanden und in der Rirche alle Lieder auf die Melodie: Allein Gott in ber Soh' fei Ehr' 2c. vorsang. Was war zu thun? Die Pfarrerin entschloß sich, mit ihrer hellen Stimme ber großen Gemeinde vorzusingen. Gie fang zuerft mit ihrer Magd bor bem Angesichte ber Gemeinde stebend, einen ober zwei Berfe allein, bann fiel die Gemeinde mit gemäßigter Stimme ein und so brachte es die gute Frau in kurger Zeit so weit, daß die Gemeinde die meisten Melodieen ohne Anftog fingen und der Schulmeister, ber ebenfalls fingen gelernt hatte, nun feine Stelle als Borfanger wieder einnehmen konnte. — Rach ben fonntag= lichen Gottesbiensten versammelte fich bei ber Pfarrerin eine ichone Angahl lernbegieriger Mitter und Töchter, die fie entweder die Bredigt wiederholen und auf ihre besonderen Berhältniffe anwenden lehrte ober benen fie eine gute Predigt vorlas und einige Berje porfang. Auch in dem Beimatland hat fie, als Sahn auf die Pfarrei Hohentwiel berufen ward, ihre Liebe und Treue als Gehilfin des Mannes im haus und in der Gemeinde bewiesen. -Bir erwähnen aus unferm Jahrhundert noch die Pfarrerin Chriftiane Schidt (geb. 17. August 1861 gu Donnstetten auf ber Uracher Alb). Die Armuth und Arbeitsamkeit, in ber fie aufgewachsen, die Krankenpflege, die sie geiibt und die Erfahrung am Krankenbette, Die fie gewann, waren ihr eine treffliche Borbereitung für den Beruf der Pfarrerin. Gie sammelte felbst, so erzählt Burt, und ließ alljährlich fammeln Blumen und Rranter gu

allerlei Heilträutern, z. B. Lindenblüthe, Duindeln, Pfeffermilinz, Wollenblume, Hollunder, Kamille, Baldrian u. dgl. Sie bereitete auch jährlich einen Borrath von Himbeer-, Duitten- und schwarzem Iohannisbeersaft, von Hagebutten u. dgl. Außerdem versah sie sich aus der Apothese mit den nöthigsten Pflastern, Kampsergeist, Weinstein zu Mollen, Mundwasser u. dgl., um, wenn ein Bedürfnis eintrat, sogleich damit zur Hand sein zu können. Und sie legt im Nothsalle selbst ihre geschiefte Hand an. Die Ernährung und Pflege der Kinder leitete sie in verständige Bahnen, und das Kindersterben nahm ab. Auch in wirthschaftlicher Noth leistete sie den Gemeindegliedern kräftige und besonnene Dienste. Ja, der Pfarrer bat sie gelegentlich einen Sünder, an dem er vergeblich sich abgemüht, auch einmal zu besuchen — und ihr Wort drang durch.

Gottlob, die Biige, die uns an heimgegangenen edlen Pfarr= frauen erfreuen, finden wir auch an den lebenden noch. Wo die Liebe dringet, da fehlt auch Zeit und Kraft nicht, der Kinder, der confirmirten Jungfrauen, ber Frauen, ber Wittwen, ber Rranten und Alten fich anzunehmen und in der Pflege des Chriftenlebens und der Christenwerke an die Spitze ber Frauen in der Gemeinde zu treten. Aus den Aufzeichnungen, die wir einer Bfarrerin unfrer Tage verdanken, theilen wir jum Schluß einige Biige mit. "Gine eigentliche Wirkfamkeit in ber Gemeinde erkannte mir mein Mann nicht zu. Meinen Beruf fab er für mich vor Allem im eigenen Saufe und in ber eigenen Familie, die mir ja auch ber Bflichten genug brachte. Rehme ich ihm diese Sorgen und alle häuslichen praktischen Dinge ab, so mache ich ihm das Berg leicht und die Sand frei für sein Amt: das sei vor der Sand genug, und das Beitere werde fich finden." Und das Beitere fand fich. Zunächst hatte fie mit dem Manne die schwere Zeit von 1848 zu bestehen: am Sonnabend in ber mondhellen Nacht, während ber Pfarrer darüber sinnt, wie er morgen die Gemeinde erbauen will, fliegen schwere Steine wider die Laden des Bfarrhauses, und bald darauf erklären die Dienstmädchen, daß fie beim Wafferholen vor ben Steinwürfen ihres Lebens nicht ficher seien. Gin andres Mal

trug eine Predigt über die Trennung der Schule von der Kirche und ber Kirche vom Staate bem Pfarrer eine gar ftattliche Raten= mufit ein. Den Schlug bilbeten bie Rufe "nieder mit ben Bfaffen", "unfer Rantor lebe hoch". Des Kantors ganzes Berbienft bestand in bem Berfprechen: wenn nun Alles jum Umfturg fame, fiele ben Leuten ber Pfarrader zu. Der Pfarrer war ichwer angesochten, weil er glaubte in der Gemeinde nichts mehr wirken zu konnen. Aber die Pfarrerin troftete. "Ich glaube, ein Engel vom Simmel hätte bamals bier nicht mehr ausgerichtet. Es gab ichwere Stunden, bie mich oft in beiges Gebet jum herrn trieben, daß Er moge durch seinen Beift die harten Bergen lebendig machen, und meinem Manne immer neue Rraft geben, fein Wert zu treiben. Und diese Rraft tam ja stets von Renem, und ber Berr, ber allein die Bergen fennt, weiß, in wie weit hier und ba jest der Glaube gemehrt und bas neue Leben erwacht ift. Gein Wort recht ber= fiindigt fann ja nie gang leer gurudfommen." Die boje Beit ging voriiber. Der Pfarrer blieb und die Pfarrerin tam in immer reichere Beziehungen zu der Gemeinde. Armenpflege war in der Gemeinde nicht fehr viel zu treiben, benn fie war reich. Aber gejelliger Berkehr war erwartet, jo unbefangen konnte er nicht ftatt= finden, wie er mit einer rein landlichen Bevolferung von einheit= licher Anschauung und Sitte gepflegt wird, benn ber Reichthum ber Bauern hatte Salbbildung im Gefolge. "Ich verkehre mit den Leuten wie mit allen andern gebildeten Menschen, und wäre dem nicht fo, jo würden fie es bitter empfinden. Doch ift die Leichtigkeit und Unbefangenheit unmöglich, mit ber man fich fouft berührt, ohne fürchten zu miiffen, daß man verlett ober nicht recht verstanden wird. Es ließe sich mit mir ja recht gut umgeben, batte man einft einer Bekannten von mir erzählt, nur merke man stets die Bastorfrau. Lob sollte das gewiß nicht sein, wie es meine Freundin, auch Pfarrersfrau, aufgefaßt hatte, sondern entschieden mehr Tabel, vielleicht auch nicht unverdienter. Getroft tann man es aber unter bie Leiden eines ländlichen Pfarrhaufes rechnen, daß man fich oft die schönsten mühjam aufgesparten Tages = oder Abend=

stunden rauben laffen muß durch Leute, mit denen es immerhin einige Qual ift, sie zu verleben, und unmöglich, ein irgendwie er= quidliches ober nutbringendes Wort zu reden." Weibnachts= bescherungen, welche das Pfarrhaus den Kindern wohlhabender Eltern für empfangene Freundlichkeiten ber Eltern bereitet, wurden von diesen an den Kindern des Bfarrhauses erwiedert. Das ver= wöhnte diese. Das Pfarrhaus kam darum auf den Gedanken, ein= mal die Eltern einzuladen. Für einmal waren der Bafte zu viele, es verdroß die zweite Hälfte, daß fie nicht die erfte war. Bei ber zweiten Ginladung tam Niemand. Später versuchte es auf Die Bitte geiftig regfamer Mädchen im Dorfe die Bfarrerin mit einem Lesefrang. Un ber Sand einer Litteraturgeschichte wurden Dichter= werke gelesen. Ein gutes, braves Mädchen hatte fich gekränkt ge= fühlt, daß sie nicht zugezogen war, sie könne doch auch lesen, wenn auch nicht gerade jo nach dem "Semifolon". Aus dem Lesefranz entwickelte fich ein fleiner Miffionsverein, vielleicht zunächst mehr aus Liebe zur Pfarrerin, als aus Interesse für die Mission, aber die Gelegenheit zu einem tieferen Ginfluß auf die jungen Mädchen war boch gegeben. Es tam der Krieg und die Pfarrerin befand fich bald mit den Frauen und Jungfrauen in der lebhaftesten Arbeit für die Berwundeten. Gine Berlofung ward veranstaltet. Das icone Rückentiffen, das die Töchter des Pfarrhauses gestickt hatten, gewann ein Ochsenknecht. Man hatte es ihm abkaufen wollen, doch er hatte gejagt: " dat is mid nich feil." " Du haft ja boch kein Sopha, wu Du bet kannst obleggen." "Dat is mid gang egol. Det schaff id mid och wol noch an." Dann famen die Jungfrauen und brachten Geld zu einer Fahne. Die Pfarrerin hätte lieber eine neue Altarbekleidung gehabt. Aber fie war den Jungfrauen zu Willen, und die icone Fahne, foftlich gestickt mit der Zeichnung und Inschrift, welche die Pfarrerin vorgeschlagen, ward der Gemeinde übergeben. Es blieb auch der firchliche Schmuck nicht aus: Erucifix und filberne Oblatendoje und Anderes mehr, Alles durch die Bermittlung der Pfarrerin von den Pfarrkindern gestiftet. "Und was giebt es sonst zu thun? Ich konnte es

vielleicht mit wenigen Worten sagen, und doch ist es mehr, als ich neben den nächsten Pflichten für die Meinen, Saus und Garten zu leiften im Stande bin. Balb giebt es Suppe ober Erfrischungen zu bereiten für Kranke und Wöchnerinnen, fie zu besuchen, ber Bathen zu gebenken und fie zu beschenken, ber Menge ber Armen, die täglich an die Thur klopfen, zu öffnen und zu geben, bald für die vielen Rinder armerer Leute, die fich bier um den Weihnachtsbaum sammeln, zu sorgen und zu nähen. Und muß man nicht Beit haben für Berftändige und Unverftändige? Und wie gern hat man fie, sobald man wirkliche Noth lindern oder Beiftand leiften kann! Dft hat mich ein heller Blid erfreut aus einem mir icon fremd gewordenen Besichte ober ein: Gie kennen mich nicht? Ich bin boch so oft bei Ihnen gewesen zu Weihnacht! Darauf freuen fich, wie ich hore, die Rinder schon im Sommer bei der Feldarbeit." Und dann erzählt die Bfarrfrau von jenen bunkeln Stunden, die fie mit angefochtenen Müttern und Frauen verlebt, von dunkeln Stunden, in benen boch ber ichone Gottesglang ber Gnade in Chrifto immer heller aufleuchtete, und die für viele fünftige Freuden die Geburtsstunden waren.

Eine Pfarrfran, die keine Arbeit in der Gemeinde sucht, sondern dieselbe an sich herankommen ließ, wie viele Fäden hat sie doch allmählich zwischen dem Pfarrhaus und der Gemeinde hinüber und herüber gesponnen gesehen! Außer dem eigentlich Geistlichen, darauf weist das eben Gehörte hin, ist es Baterlandsliebe und Kunst, die vom Pfarrhaus den Hauch der Begeisterung und den schinnen Schmuck in die Gemeinde bringen sollen. Zeiten wie das Jahr 1870 haben unter allem Andern auch den Segen, daß sie die Menschen, die sich sonst nie begegnen oder nicht verstehen, einander in der Wonne, einem großen Volk anzugehören, nahe bringen, daß die Geistlichen durch die volke Gluth ihrer Liebe sür das Vaterland bei dem Volke an Achtung gewinnen, daß das Volk in der Erschlossenheit des Gemiths sir Gottes neue große Thaten auch der Offenbarung seines Heils sich empfänglich zeigt. Aber auch in gewöhnlichen Zeiten nuß die Gemeinde den Eindruck haben,

daß die Königstreue und die Bolksliebe nirgends einen wärmeren herd als im Pfarrhaus hat. Nicht das ist zu rathen, daß sich ber Pfarrer mit einer bestimmten politischen Bartei gar zu laut verbinde. Es gewinnt ja freilich den Anschein, daß je länger je mehr die religiösen Barteien auch politische und die politischen auch religiöfe werben. Aber bedenklich ift's immer, wenn ber Ernft für das Reich Gottes mit dem Treiben einer bestimmten politischen Bartei verbunden icheint, benn alles Unlautere ber Politik kommt bann auf Rechnung der ernsten Chriften. Der Geiftliche sei barum mäßig in bem Geltendmachen politischer Anschauungen in ber Be= meinde. Das hindert nicht, daß er in allen Fragen, in welchen die höchsten Güter auf dem Spiele fteben, seine Uberzeugung mannhaft ausspreche. Denn wenn eine Bartei uns die Che und die Schule verweltlicht, wenn eine andere die Grundfesten ber Gesellschaft unterwiihlt, hier sich zu wehren, das ist nicht politisches Treiben, das ift driftliches Zeugnis, das ift Dienst für die Kirche. Und driftliches Zeugnis ift die Baterlandsliebe. Beilige, glithende Liebe jum Land und jum Bolt, bas Dabeimfein in ber Gefchichte und in bem ganzen geistigen Leben bes Bolks - in Runft und Poefie, in Spruch und Brauch bes Bolfs, nirgends wird fie reicher und lebendiger gefunden als im Pfarrhaus. Und vom Pfarrhaus weht ihr hauch in die Gemeinde. Lieblich ift ber Ginfluß, ber von dem Kunftsinn ins Dorf ausgeht. Ich traf einst mit dem Dberbürgermeifter von Berlin in einer Borftadt zusammen. "Saben Sie fich biefen Blat icon betrachtet?" fragte er mich und beutete auf eine saubere Parkanlage, die auf einer noch jüngst wüsten Stelle entstanden war. "Es ift von ber größten Wichtigkeit," fuhr er fort, "bag unfer Bolt folde Plate hat." "Ja," fagte ich, "es find bie Lungen, mit benen unfre großen Stäbte athmen." "Gie find mehr," erwiederte er, "fie weden in unferm Bolf ben Ginn für bas Schone." Wenn in einer großen Stadt ber außere Schmud von ben städtischen Behörden in die Sand genommen wird, wenn in fleineren zur Erganzung ber ftabtischen Unlagen "Berichonerungs= vereine" fich bilben - auf ben Dörfern fällt bem Saufe, welches

vor Allem eine Quelle ber Bahrheit und ber Liebe fein foll, auch die Pflege des Schönen zu. Es giebt beutsche Land= ftriche, in welchen bem Bolf ber Ginn für Ordnung, Sauberkeit und Zier angeboren ift, andre, in welchen mit der Zunahme des Wohlstandes und des Berkehrs auch der Trieb, Haus und Hof und Garten in gutem Stande zu erhalten, zugenommen bat. Aber follt' es nicht Dörfer geben, in benen bie Saufer wenig Lodendes haben und ben Eintretenden durch Schmut und Dunft erichreden, in benen die Regeln der Landwirthschaft und Schönheit zugleich durch ungeregelten Erguß der Mistjauche verlett werden, in benen der Friedhof einer Bifte gleicht und die Kirche mit Spinnengeweben gefüllt ift, wenn nicht vom Pfarrhaus ber auf Befferung gebrungen wird? Ein ichoner Solzichnitt an ber Wand, "Gelbreiglein und Rofenftode" an ben Fenftern, im Sof feste Ordnung, im Garten ein Blumenbeet zum Sonntagestrauß, Die Gräber in guter Pflege, in der Kirche vor Allem Reinlichkeit und nach und nach Altar und Geräth in firchlichem Stil bergestellt das Alles fann durch die verständige Einwirkung des Bfarrhauses zu Stande kommen.

Und auch andre Wohlthaten, die gemeiniglich bei der ländlichen Bevölkerung noch stärker ins Gewicht fallen, verdankt die
Gemeinde dem Pfarrer. Ist er nicht der eifrige und verständige
Fürsprecher derselben bald bei dem Gutsherrn, bald bei der Behörde? Tritt er nicht, wo von irgend einer Seite der Gemeinde
Gesahr droht, dem Dränger entgegen? Wenn die alten Kirchenbücher ihren Mund aufthun wollten — wie viel tapsere und fromme
Thaten der Pfarrer in Kriegsnöthen würden sie zu erzählen haben!
Wir haben oben aus dem dreißigjährigen Krieg bewegliche Bilder
gegeben. Was zu Ansang dieses Jahrhunderts im Franzosenkrieg
die deutschen Pfarrhäuser bedeutet, haben uns unsre Väter erzählt.
Bleibendes Gedächtnis verdient die That eines jungen Altenburgischen
Pfarrgehilsen. Wer in den vierziger und sünfziger Jahren an
den Hauptversammlungen des Gustav-Adolf-Vereins Theil genommen, der erinnert sich der hohen, schonen, ehrwiirdigen Gestalt

des Domberen D. Grogmann aus Leipzig und ber geichidten und herzgewinnenden Beise, in welcher er die Bersammlungen leitete und ben Bittenden bas rechte, ermuthigende Wort zuzurufen wußte. Ein Helfer in ber Noth war er ichon in feiner theologischen Jugend. Im Jahre ber völlig geworbenen beutichen Erniedrigung, 1806, war er Pfarrgehilfe feines Baters auf einem bamals zu Altenburg gehörenden Dorfe Briegnit, anderthalb Stunden fiiblich von Naumburg. Am Sonntage nach ber Schlacht bei Saalfeld (10. Dtt. 1806) hielt der dreiundzwanzigjährige junge Geiftliche seine erste Erntefestpredigt. Er ward in derselben burch einen Boten unterbrochen, der in die Berfammlung bas Schreckenswort: Frangofen! rief. Die nächsten Tage waren für die Bewohner des Dorfs mit unfäglicher Angst gefüllt. Die einbrechenden Feinde iconten nichts. Um Geld zu finden, erbrachen fie alle Riften, durchjuchten fie alle Räume, riffen fie den Menschen, selbst Rindern in der Wiege, die Rleider vom Leibe. Mit brennenden Lichtern ftilirgten fie in die Ställe, Reller und alle Borrathsräume, in Scheunen und Holgschuppen und nahmen Lebensmittel, Brenn= material, Bieh, Futter, gerfägten, gerhadten Wagen, Bflüge, Eggen, Leitern. 2018 fie die Kirche jogar erbrachen, hielten fich Die Leute felbst nicht mehr ficher. Gie verfrochen fich in Beu und Stroh, floben in Feld und Bald. Rur Wenige harrten mit ber Bfarrfamilie aus. Gine feindliche Schar lofte die andre ab. Je weniger die Borausgegangenen ben Nachkommenden ließen, besto begehr= licher wurden diefe. Wie auf der Treibjagd verfolgten fie die Fliebenden. Bulett fam eine völlig zuchtlofe Schar. Was fie nicht brauchen konnten, wie Tifche, Bettwäsche, Bücher, Papiere gerftorten fie. In biefer gangen Schredenszeit war bas Bfarrhaus die Herberge für die Generale und höheren Offiziere und suchte die Roth der Gemeinde durch Fiiriprache bei benfelben zu lindern. Und in dieser Fürsprache that der junge Grogmann, der des Frangösischen mächtig war, das Beste. Der alte Colonel Geoffron war ein ebler, wohlwollender Mann. Er ließ den Bfarrer mit fich effen. Und er gab ibm beim Ausritt gur Schlacht einen

halben Laubthaler, damit er eine Meffe für ihn leje. Er beschentte auch die Rnechte und Magde und ichied mit Dant und Gegen. Die Gemeinde athmete wieder auf. Aber noch größere Angst follte über fie kommen. In einem andern Dorfe, welches gleichfalls ben Namen Briegnit führte, hatten Bauern gegen Frangofen Bewalt geübt. Durch eine unfelige Berwechslung follte bie Strafe dafür an dem Dorf und den Leuten Großmanns vollzogen werden. Blötlich ward das Dorf von Frangosen umzingelt. Die Gewehre wurden geladen. Die erichreckten Menichen flohen in die Säufer. Da wurden sie ausgetrieben, es war sieben Uhr Morgens, die Kinder im blogen hembe. Grogmann wendet fich an den Bataillonschef Giguet. Mit Mühe bringt er heraus, daß bier eine Berwechslung stattfindet. Run wendet er alle Kraft feiner Beredtfamfeit, alle Geschicklichkeit zur Unterhandlung an, um bie Bemeinde zu retten. "Erbarmen Gie fich! ruft er aus. Ber= dammen Sie uns nicht ungehört! Wir find in Ihrer Gewalt. Findet fich ein Schuldiger unter uns, beftrafen Sie ihn aufs ftrengste. Nehmen Gie uns Alle mit, wir wollen gerne mit= geben und getrost jeden Ausgang der Untersuchung abwarten." Immer neue Migberftandniffe und Berwidlungen treten ein. Grogmann, ba er bei bem Rommanbirenben nichts ausrichtet, fpricht mit ben Offigieren, mit ben Golbaten, um giinftige Stimmung zu machen. Das Ende war, daß die Unschuld ber Leute awar nicht ausbrücklich anerkannt, aber das Außerste burch die Menschlichkeit ber Offiziere, die an der Schuld ber Gemeinde zweifelhaft geworben, abgewendet ward. Bwar traten die Boltigeure bor und ftilrzten mit brennenben Strohwischen auf bas Dorf, daß bald überall die Flammen praffelnd aus den Strohbächern schlugen, und die heulenden Bewohner wurden die Land= ftrage entlang an ben brennenben und einstürzenben Gehöften vorliber zum oberen Ende bes Dorfes hinausgetrieben und burch einen furchtbaren Knall vom Dorf her in wilder Flucht itber die Felber gejagt. Aber balb mertten fie, bag Riemand fie verfolgte, ja daß die Feinde abgezogen und verschwunden waren. Giligst

kehrten fie um. Da wanken ihnen fieben todtbleiche Biinglinge entgegen und erzählen, daß man fie berausgenommen aus bem fliebenden Saufen, auf den Blatz zurückgeführt und dort nieder= knieen heißen. Gine Abtheilung Golbaten trat vor fie bin und legte die Gewehre an. Doch ehe "Feuer" kommandirt wurde, tritt ber Rapitan Govean, ein Italiener, neben bie Rnieenben. Einer von ihnen umfaßt in beiger Todesangft mit flebenber Beberbe feine Kniee. Der Rapitan, fo erzählte Grogmann, mit naffen Augen und gerührtem Bergen, knieet in der Reihe felbft mit nieder, winkt mit der Rechten den Jünglingen fich zu neigen, mit ber Linken ben Solbaten boch zu halten und bas töbtliche Beichof fahrt über ihren Sauptern bin in die Luft. Seitbem beift der Ort der Angstplatz. Gin Denkstein trägt die Namen der Sieben und fieht alljährlich am 16. Oktober eine gottesbienftliche Berfammlung um fich. Die größere Sälfte bes Dorfes fammt Bfarrhaus ift mit allem Lebenden, barunter zwei Menschen, im Feuer untergegangen. Die Menichlichkeit Goveans hat ben Schlag gelindert. Aber daß das menschliche Richren beim Feinde fich ein= stellte, das verdankte die Gemeinde dem Pfarrhaus und vor Allem dem jungen Pfarrgehilfen. Es war Großmann die Freude ver= gonnt, am 16. Oftober 1856 ben fünfzigjährigen Gebenktag ber merfwürdigen Begebenheit, beren Belb er gewesen, mitzuseiern. Gine Beschreibung ber Feier tam in ein Blatt, bas in einem Rafeehause zu Lyon von einigen Leipziger Raufleuten gelesen ward. Da es ben Mann betraf, ber mittlerweile aus bem bescheibenen Pfarrgehilfen ber hochangesehene Superintenbent von Leipzig geworben, bewegte fie bie Beschreibung besonders und fie sprachen lebhaft darüber. Da nähert sich ihnen ein greiser Colonel, ber ihnen zugehört hatte, und ipricht: "Ich bin der Offizier, ber ben Sieben bas Leben gerettet. Ich banke Gott heute noch bafür und freue mich, daß man in Briegnit meiner noch freundlich gebenkt." Dies gab Anlag zu einem Briefwechsel zwischen Govean und Groß= mann. Und der Ortspfarrer konnte dem Retter von zweien der Geretteten, die noch am Leben waren, den Dank iibermitteln. -

Der Muth, ben bie evangelischen Beiftlichen als Fürsprecher für ihre Gemeinden gleich im Beginn ber beutschen Erniedrigung zeigten, war ihnen eigen bis in die Tage ber Erhebung. Ernft Chriftoph Bindemann, ben wir in ber Benoffenschaft mit Schmidt von Werneuchen als idullischen Dichter fennen gelernt, war boch nicht blos für ibyllische Buftanbe, sonbern auch für bie großen Bolksbewegungen der rechte Mann. Als Bfarrer zu Renenborf bei Bahn lernte er bas frangofiiche Wefen tennen. Das Bfarrhaus war die Zufluchtftätte, wohin nicht blos aus ber Bfarrei, fondern aus der ganzen Umgegend der Bedrängte eilte. Im Archiv bat fich unter Anderem eine frangofische Bittidrift an den Marichall Davoust in Stettin erhalten, durch welche er feine Gemeinde von einer Kornlieferung befreite. Der Ginquartierung gegenüber wußte er sein Ausehn und die Wirde ber Rirche zu mahren. "An einem Sonntag, fo wird erzählt, war im Gottesbienft bas gange Chor ber Rnechte mit frangofischen Soldaten besett; mahrend ber Predigt fingen fie an fich zu unterhalten, jo bag es ftorend wurde. Der Baftor halt inne, rebet fie frangofifch an, ob fie nicht wiißten, bag fie in einem Gotteshaufe wären, er forbere Ruhe u. f. w. Es ward eine lautlose Stille bis zum Ende ber Bredigt. Rach bem Gottesbienfte beim Berausgeben stellten fie fich zu beiben Seiten bes Gingangs auf, ibn erwartend; unerschroden burch sie hingehend wiederholte er seine Ermahnungen. Gie griffen an ihre Belme. "Baftor viel Schlimm= fopf!" hatten fie nachber in ihren Quartieren geäußert. Gie waren noch längere Zeit hier, verhielten sich aber in der Kirche seitbem ruhig." Der Befreiung bes Baterlandes war auch Bindemann mit allem Gifer zugewandt. "Schill ericbien in ber Gegend, es wurden Unterhandlungen mit ihm angeknüpft; seine Leute wurden heimlich verpflegt, mit den vorräthigen Waffen verfeben und weiter geleitet. Es ftand Tobesftrafe barauf für Jeden, ber einen Schillschen Solbaten beherbergte. Es wurde barum nicht unterlaffen. Der Superintendent Belit in Bahn hatte Schilliche Leute mehrere Tage in feiner Wohnung verborgen, mahrend die

Stadt voll frangöfischer Einquartierung lag. Rachdem biefe abgegangen, erichien Schill felbit. Der Baftor Bindemann und mein Bater ritten ihm voran und geleiteten ihn auf bekannten Wegen nach Königsmark D. Dt. — Am Freitag Abend vor Pfingsten erschien plötlich eine Abtheilung frangösischer Soldaten vor bem hiefigen Pfarrhaus. Der Gergeant zeigte einen Saftbefehl von Davoust vor, nach welchem ber Baftor Bindemann wegen unterhaltener Berbindung mit Schill, gefangen nach Stettin geführt werden follte. Man tann die Angst und Bestürzung der Familie fich benten; fie wußte, bas Leben fei verwirkt. Bugleich traf eben= falls arretirt ber Paftor Schröber aus Linde ein: beibe wurden unter frangöfischer Bebedung nach Stettin gebracht; mit ihnen noch der Paftor Sternberg aus Selchow, der von Schwedt dorthin versett war, und ein Domanenpachter. Sie wurden vor Davoust geführt, ein Berhor angestellt. "Ihr habt ben Brigand Schill und seine Leute beginftigt und ihnen weiter geholfen, rebete biefer fie an, ich werbe Guch erichiegen laffen." Gie vertheibigten fich mit patriotischer Tapferfeit. Es war gut, daß feine direkten Beweise vorlagen; nach einer ernsten Berwarnung wurden die Befangenen entlaffen, fie eilten zu ihren Familien. Um Morgen bes erften Pfingsttages langten fie wieder an. Es war Beit ben Gottesbienft zu beginnen. Bindemann eilte in die Rirche. Es war das Eine Mal in seiner zweiundfünfzigjährigen Amtsführung, daß er auf die Kanzel stieg, ohne seine Predigt ausgearbeitet und memorirt zu haben." Grenzte ber Muth Bindemanns an Ber= wegenheit, weil die Berbindung mit Schill fittlich nicht ohne Bebenken war, so boten die jungen Geiftlichen der Lutherstadt Witten= berg Beubner und Ribid mabrend ber Belagerung ber bon Frangofen befetten Stadt durch die Preugen leuchtende Borbilber der Hirtentreue. Auch der Pfarrerinnen sei nicht vergeffen, wenn bas Pfarrhaus in Rriegszeiten als eine Stätte bes Muths und ber Barmbergigfeit gerühmt wird. Der Stuttgarter Stadtpfarrer C. A. Dann rühmt bas Balten und Birfen feiner Frau mahrend ber Beit, ba fie auf bem Dorfe Dichingen am Juge ber Alp wohnten: "Bei ben Ginguartierungslaften war unfer Pfarrhaus ber Bufluchtsort Aller, Die bei ber ungewohnten Ericheinung fo mancher Silfe bedurften. Gie verhittete burch ihre weise Liebe manche Ungelegenheiten, Migverständniffe und Mighandlungen von bem fremben Bolf, beffen Sprache wir nicht kannten. Sie genog aber auch Achtung von Allen. Gelbft bie Robeften fühlten fich burch ihr würdiges, gesettes, fanftes und boch beherztes Betragen zurüdgehalten von jeder unartigen Behandlung. Gehr wohl that ihr's, wenn fie bei ber Erzählung unfers Schicffals, die manchmal von den einquartierten Offizieren veranlagt oder verlangt wurde, zartes Mitgefühl wahrnahm, beffen wir uns von mehreren achtungswürdigen Männern zu erfreuen hatten. ""Du gute Mutter bu! "" war die gewöhnliche Anrede der Rojacken. Sie konnte aber auch vor Andern ihre Geberdensprache, in der fie fich allein verständlich zu machen wußten, verdolmetichen. Der Scharffinn ihrer Liebe entzifferte aufs gliidlichfte, was Niemand herauszubringen ober nur von Weitem zu errathen vermochte. "Auch der wildeste Rojad fann Ihnen nichts zu leid thun! "" Mit biefen Worten verließ einst unfer Saus ein öfterreichischer Offizier, tief gerlihrt von der garten Sorge und Theilnahme, die er von der mutterlichen Pflege meiner guten Gattin erfahren hatte." - Schlimmer als die Rojaden geberbeten fich in ben Jahren 1848 und 1849 bie Aufrührer Gubweftbeutichlands in ben evangelischen Bfarrhäusern. Grabe bie tüchtigften Beugen ber evangelischen Bahrheit wurden in der baprifden Bfalg und in Baben von bem Born ber Revolution ju Märtyrern gemacht. — Was ein beutsches evangelisches Pfarr= baus im Elfaß gelitten hat um ben Breis wieder gang beutsch fein gu dürfen, bat uns Pfarrer Rlein gu Frofdweiler in ben ergreifenbften Bilbern vorgeführt.

Neben Kriegsnoth, die plöglich wie Sturmfluth über eine Gemeinde, eine Landschaft hereinbricht, mag es kaum eine entsetzlichere Bedrängnis geben als eigentliche Überschwemmung. Es giebt ein "Natur= und Familiengemälde in vier Gesängen von Hermann Kriiger" mit dem Titel: "Der Dammbruch oder das Pfarrhaus

311 Weidau." Das Gedicht verdankt seinen Ursprung ber Rogat= Uberschwemmung am zweiten Oftertage 1839. Als 1877 bie Überschwemmung sich erneuerte, ward auch bas Büchlein zum Beften ber Beschäbigten in neuer Auflage berausgegeben. Und es ift schon um der Fille des edlen menschlichen Lebens, die in ihm offenbart wird, lesenswerth. Wir haben einen lieben Landsmann in Seffen gebeten, unfern Lefern bas Bfarrhaus in ber Rhein-Überschwemmung an der Jahreswende 1882/3 zu schildern, und geben in Folgendem meift seine eigenen Worte. - "Weihnachten hatten die Gemeinden Worms gegenüber auf dem rechten Rhein= ufer beim milbesten Wetter in Saus und Kirche fromm und froh gefeiert. Am britten Feiertag kam beängstigende Runde von dem ftarfen Wachsen bes Nedars burch ben schmelzenden Schnee auf den Bergen. Die Damme wurden balb überspült, hier und da durchbrochen. In der Nacht vom 29./30. December tonte ein lauter Schrei durch eins der Dörfer. Das erste Haus war von der Flut erobert. Das Bieh ftand im Waffer, man mußte es flüchten. Das Bolk ichrak auf. Rasch wurden in allen häusern Lichter an= gegiindet. Die Glode rief Sturm.

"Ich will nach der Schulschwester sehen" spricht der Pfarrer, denn "die Schule liegt ties." Er eilt in das Dorf hinab. Aber plöhlich macht er Halt auf der Straße, er leuchtet mit seinem Laternlein hinab auf den Boden. Ja! Er steht im Wasser. Da wendet sich der Mann zurück, hier und dort spricht er ein eiliges Wort mit den erschrockenen Leuten, da, wieder steht er im Wasser, und auf Umwegen muß er sein Haus suchen. Siehe, da ist schon die Schulschwester, bleich, sehr erschrocken, das Schulhäuslein ist schon unter Wasser, bei ihr mehrere Flüchtlinge aus dem Unterdorf. Das Pfarrhaus ist der erste Zusluchtsort, den sie aufsuchten. Es ist, als ob sie ein Recht hierher hätten. Das haben sie auch in der Liebe und Hülssbereitschaft, welche ihnen hier entgegenstommt.

"Was ist das für ein Brillen der Rinder?" fragte der Pfarrer. Schon haben sie ihm die Scheune und alle Ställe mit

geflüchtetem Bieh besetzt, und es macht bem Pfarrer helle Frende, daß er so viele Gaste herbergen kann.

"Es wird Mitternacht. Mit ben Männern ber Gemeinde steht der Pfarrer auf dem Damm. Reuchend arbeiten die Männer, um den Damm zu erhöhen, aber unter den Sanden der Arbeiten= den beginnt die Welle leife und fachte fiberguftromen, es ift ein gefährliches Riefeln und iber die Mauer ichleubert ber Sturm die zerriffene Welle, die aus gahnender Finfternis ber wogenden Waffermaffen emporbrauft, im Rüden ber Manner bilben fich Quellen, hier und bort und bort, welche immer größere Waffermengen hervorsprudeln, gischend erlöscht eine Facel, über den Rhein ber jammert eine Sturmglode, und hinter ben Mannern, fie fennen ben Ton, flagt in abgeriffenen Tonen die eigene Glode und ruft in das Land hinein die Runde von unfrer Gefahr: da will den ichwer arbeitenden Männern der Muth entfallen, fie wollen den hauptbamm aufgeben, fie wollen zurüd jum Dorf, fie wollen bas Dorf eindämmen, so lange es noch Zeit ist: - bas ift ein verhängnisvoller Augenblick. Man hat es erlebt und kennt mehr als eine Gemeinde, die es jest bankend zu rühmen weiß, daß in jenem fritischen Augenblid ein paar Männer und unter ihnen wohl auch der Bfarrer es waren, welche Muth und Zuversicht nicht verloren hatten, sondern den wankenden Muth der Männer ftarften und fie ermunterten, auszuhalten bis jum letten Sauch. Wer aber jagt, er habe jolde Momente miterlebt und er habe nicht nöthig gehabt, fich felbst zuvor Zuversicht und Muth zu ftarten burch gewaltige Aufraffung aller Geiftesträfte und fie fich gu erbitten von oben, der jagt entweder die Umwahrheit oder er hat feine Ginficht in die gange Große ber Gefahr gehabt. - Bas für Stunden bringt die entsetliche Noth. Es ift finftere Nacht. Dort steht in bem Pfarrhause eines andern Dorfs der Pfarrer am Fenfter bes zweiten Stods, feine Frau, feine Rinder bei ibm, fie horchen hinaus in die Nacht, aus welcher neue, bisher nie gehörte, schauerliche Tone flingen, das Rauschen großer Wasser, Die beranbrangen, da beginnt ein unbeimliches Brausen zu seinen Füßen,

durch die Rellerlöcher stiirzt das Wasser in die Reller des Bfarr= haufes hinab, und gang aus ber Rabe tont ein verzweifelter, ein ichredlicher Schrei. Go ichreit nur ein Menich in ber Tobesnoth. Es ift ber Schrei eines ertrinkenden Knaben; bann unheimliche Stille - und nun ein fnatterndes Rrachen, ein Gebäude ftirgt ein! Ift es im Bfarrhof? Es flang jo ichrecklich nabe! Der Pfarrer will hinaus eilen, da bricht ihm fein Beib in Krämpfen zusammen und seine Kinder knieen umber und weinen und beten, und der Bfarrer kniet auch und als er seinem armen Beibe auf= bilft: da rinnt and ihm die Thräne über die Wange. Sülfe? Er fann feine erwarten. Bulflos ift feine gange Gemeinbe. Gie Alle, Alle warten auf Billfe. Ein einziger Rachen ift im Drt, und stundenbreit und viele Meilen lang ift bie Gee, bie rundum wogt. Der Pfarrer ung es thatlos mit ansehen, als ihm der untere Stod bes Saufes voll Waffer läuft und bort fteben feine Bücher, fein Rlavier und toftbarer Sausrath.

"In der eigenen Noth darf der wackre Mann der "guten Freunde und getreuen Nachdarn" nicht vergessen. Sechs Schisser hatte man ermuntert, mit ihrem großen Schelch durch den Dammbruch hinab und hinein zu sahren ins offene Land in ein Dorf, das ganz besonders heimgesucht sein mußte, wie wir ganz richtig voraussesten. Tag und Nacht waren die kihnen Männer fort. Gegen Abend slüsterte man sich zu: "Sie sind verloren!" Da stand das klagende Weib eines der Schisser am Abend vor dem Pfarrer, und als sie zu ihm sagte: "Sie haben auch dazu gerathen, daß er die schreckliche Fahrt durch den Bruch gewagt hat!" da bohrte sich ihm das Wort wie ein Stachel mit Widerhafen in die Seele, und der Pfarrer hat in jener Nacht kein Auge geschlossen in großen Sorgen.

"Und als nun Morgens 3 Uhr der Ruf in den Gaffen ertönte, sie sind gekommen, sie Alle, Alle, und haben noch 70 Gerettete im Schelch, welch' ein Wonne = und Dankgefühl durchströmte da auch des Pfarrers Herz, als er erlöst war von dem sast erdrücken den Gedanken der Mitverantwortung.

"Unter jenen 70 war auch eine Mutter, die hatte ihr Kindlein, wohl eingewickelt, im Arm und als sie nach stundenlanger Irrsahrt auf dem Wasser und nach großem Jammer endlich den Fuß auf sestes Land setzen dursten, da sah die Mutter nach ihrem Kindlein, das war so still gewesen in der letzten Zeit. Sie tastete dem Kinde auf die Wangen. Die waren so kalt. Da sprach sie zu einem Schisser: "leuchtet doch einmal hierher mit der Fackel!" Da schrie die Mutter auf. Das Kind war todt, stille sür immer, todtgedrückt im Gedränge der 70 auf dem alten, verwetterten Schelch.

"Das war aber auch traurig, als die Mutter mit dem todten Kind und mit dem Pfarrer nun am fleinen Gräblein stand, und die Erde wollte die kleine Leiche nicht annehmen, denn das Grab war inzwischen mit Wasser vollgelausen, und man mußte das Kind begraben über der Erde, so wie die alten Deutschen ihre Todten gebettet haben unter den Higeln in den Hinengräbern, die heute noch liegen, unter rauschenden Eichen und Föhren. Oder: wenn ein Pfarrer am Steuer sitzt und vor ihm im Nachen steht ein Sarg und in dem Sarg ein liebes Glied seiner Gemeinde, er muß mit dem Todten weit, weit über Wasser, ehe er ein trocknes Plätzlein auf einem Gottesacker sindet, da er die Erde der Erde wieder geben kann mit Gebet und mit Segen: da gehen dem Pfarrer die Gedanken in die Höhe und in die Tiefe, in die Weite und in die Breite.

"Komme mit, lieber Leser, in ein andres Dorf, wo der entsesselte Rhein durch den Dammbruch raste. Komme mit in die Kirche! Laß uns hinaufsteigen auf den Speicher der Kirche: siehe hier hat ein gutes Theil der Gemeinde eine Zuflucht gesunden und viel gelitten und viel gebetet. Hier oben haben sie ihren Splvestergottesdienst geseiert, und des Pfarrers Herz war stark und seine Stimme versagte ihm nicht und zitterte nicht, als er anhob: "Ans tieser Noth", als er den Zagenden Muth zusprach, redend von dem Herrn, dem auch die stolze Welt sich beugen muß zu seiner Zeit, der über dem großen Wasser und seiner Tiese schwebt; — als er redete von der Leibeshilse, welche schon über die Wasser gezogen kam, wie Taubenscharen mit silbernen Flügeln und grünen Disweigen im Schnabel; — als er redete von kommender, besserer Beit. Lieber Leser! Male es Dir weiter aus! Es war nicht haarsbreit anders, als in den ersten Zeiten der lieben Christenheit, da sie in Katakomben zusammenkamen, Gott zu dienen.

"Romme mit! Siehe Dir die Orgel derfelben Rirche an. Rund um die Orgel auf ber Empore brangten und spielten bamals die hierhergeflüchteten Kinder und schwärmten umber, wie verstörte Bienen - aber innen in ber Orgel, ben Bliden ber Rinder ent= riidt, erlebten zwei Frauen ihre Stunde. Die eine hat Zwillinge geboren. Pfeifen und Schalmeien ber Orgel ichwiegen, und man hat auch nicht viel gespürt von der Freude der Mutter, welche die Angst vergißt, wenn bas Rind gur Welt geboren ift; benn bie Stunde war ihnen zu früh gekommen und unter welchen traurigen Umftänden, und die Kindlein waren todt! Wer aber hernach gesehen hat, wie die zwei Mütter auf bem Boben eines Nachens gebettet waren und um fie ihre älteren Rindlein und fie wurden alfo über Waffer bem Diakoniffenhaufe ber Stadt entgegengefahren: ber vergift ben Anblid fein Leben lang nicht. — Der Chor ber Rirche ift mit Schranken von bem Schiff abgesperrt; beshalb hatte man in den Chor die jungen Stiere und die Fasel ber Gemeinde qu= sammengesperrt, im Schiff ber Kirche aber stand bicht gedrängt ein Theil der Biebberde des Dorfes, fo bicht, daß keins liegen ober wieder aufstehen tonnte, bis an die Kniee im Roth und bas Bauer= lein ftand bavor, ließ fein Riblein aus ber Sand freffen und ein andrer plagte fich damit, es zu melfen. Bahm und ichen find damals die muthigsten Thiere gewesen. Ein Sengstfohlen, ein ichones, muthiges Thier iprang aus bem Bonton ber Bionniere seinem herrn nach die halbe Kirchentreppe hinauf, so wie sonst bas Sündlein feinem herrn nacheilt. - Dem Pfarrer ift es ein trauriger Anblid gewesen, als er bas Alles fab an ber beiligen Stätte feines lieben Gotteshaufes, und boch hat er fich febr gefreut, bag feine Rirche zur Arche Roah geworden ift feiner Gemeinde, für Menich und Thier, für Alt und Jung.

"Selbstverständlich haben die Pfarrer damals ihre Posten nicht verlassen, sie harrten aus, sie Alle, ob auch manchen der Bater und lieb' Mutter, der Bruder oder gute Freund eingeladen hat und abrusen wollte. Damals hat man ostmals das Petruswort gehört: "Herr, schone deiner selbst." Aber auch an der Antwort hat es nicht gesehlt. Matth. 16, 23 ist sie zu lesen. Ich kenne einige Pfarrer, denen sind in jener Zeit die Haare grau geworden, und sind doch noch junge Männer.

"In dem Pfarrhaus, das wir zuerst genannt, waren allmählich 44 Flüchtlinge zusammengekommen, barunter 21 Kinder und das Pfarrhaus war flein, einstöckig, oben nur ein Kämmerlein ohne Dien, und das Waffer stieg und stieg, eroberte eine Treppenftufe um die andere und jest war es an der legten, dann fam die Schwelle. In ber Racht ichlich ber Pfarrer aus feinem Rammerlein berab und taftete an der Treppe, wie viel das Waffer doch wieder gewachsen sei und rechnete, wie lange er wohl noch im Saufe bleiben fonne, er und die vielen Gafte. Das Ergebnis feines Rechnens war nicht zufriedenstellend. Er legte fich wieder auf fein Bett, aber Schlaf tam nicht in feine brennenden Angen. Alfo lag er einige Stunden. Da schreckte er auf. Sat es nicht an die Sausthitre gepocht? Ginmal, zweimal und - jest wieder? Er ftand auf und ging leife binab, fein Beib follte ibn nicht boren, benn er bachte, bem, der jest Ginlag begehrt ober eine Silfe berlangt, kannft du wohl allein helfen, die gute Frau mag ichlafen, wenn fie kann. Als der Pfarrer die Thüre öffnete war da Niemand zu sehen, auch tein Nachen. "Du bist nervos geworben," lächelte ber Pfarrer über fich felbft. Aber faum hatte er feine Rammer wieder betreten, da: ichon wieder. Es ift fein Zweifel. An der Hausthure pocht man. Wer ist ber Geheimnisvolle? Diesmal giindete ber Pfarrer eine Laterne an und als er nun öffnete und hinaus leuchtete, da glotte ihn mit runden großen Augen ein Feldhase an, der war hierher geschwommen, das eine Dhr hatte er ängstlich guritd gelegt und ben einen Borberlauf hob er bittend und war nag und fror.

"Ei sieh" lachte da der Pfarrer, "ich bin geworden wie Israel in der Biiste, dem der Herr den Fleischtopf gesüllt hat zu unverhoffter Zeit. Sind's keine Wachteln, so ist's ein Hase. Sei mir willkommen!"

"Am andern Morgen rebete der Mann mit seiner Frau: "Es wird gut sein, wenn wir scheiben. Du gehst mit dem Kinde. Ich bleibe." Die Frau weinte, redete mit Schluchzen wie einst Ruth zur Schwiegermutter: "Wo du bleibst, da will ich auch bleiben!"

Das hat den Pfarrer zwar sehr gefreut; aber er sagte: "Siehe, liebe Frau, es ist wegen der Kinder. Es ist besser also!" und lächelnd sügte er hinzu: "Es steht auch geschrieben: "Und er soll dein Herr sein!" Da lächelte auch die Psarrerin unter Thränen und ergab sich in den Willen ihres Mannes und rüstete Allerlei, damit, wenn ein Nachen käme, sie sosort bereit wäre.

"Gie thaten nun zusammen mit allen Fliichtlingen und Saus= genoffen, wie fie an jedem Morgen und jeden Abend gethan hatten in ben letten Tagen, fie fangen ein schönes Gotteslied, bas ber Bfarrer auf feinem Sarmonium begleitete, fie beteten zusammen und der Pfarrer las aus Gottes Wort vor. Diesmal war es Matth. 6, 25-34 und Pfalm 46. Und als er fie gefegnet und "Amen" gesprochen hatte, da begann der Bfarrer mit freundlichem und icherzendem Tone zu reben alfo, benn er wollte feine lieben Gafte nicht erichreden: "Ihr lieben Leute! Wir find bier fast ein halbes hundert bei einander in der engen herberge und es hat uns in feinem Augenblid gemangelt; benn reiche Liebesgabe kommt uns Hilflosen zu. Gott Lob! Aber, aber, das Wasser wächst, ber Rhein will auch mir in die Werkstätte laufen. Es ift mir ein Hartes, daß ich Weib und Kind fortschicken muß. 3ch felbst schlage mich hinauf in meine Kammer, und was hier unten ist, muß ich Preis geben in Gottes Namen; benn ich weiß nicht, wohin damit. Go lange das Waffer draugen bleibt, bleibt ihr Alle, Alle hier. Aber: man foll bei Zeiten erwägen und fragen: "Wohin?"

"Ja, dieses "Wohin?" beschäftigte nun die Gemüther mit großen Sorgen. Da! Was war das?

"Lautes Rusen von der Straße! Ein Nachen kam baher, sechs stramme junge Männer, Bauern, sührten die Riemen, schoben das Fahrzeug durch die unbeschreibliche Trümmerwelt, welche auf dem Wasser trieb, und dort neben dem Steuermann stand in den Wantel gehüllt der Amtsbruder, ein lieber Freund. Duer vor die Fenster des Pfarrhauses legten sie den Nachen, die jungen Männer nahmen die Riemen bei, athmeten tief, wischten den Schweiß von der Stirne. Es war nun Mittag vorüber und seit dem Morgengrauen sührten die Braden den schweren Nachen gegen Wind und Wellen. Der Wind aber war stärker und stärker geworden und die Wellen höher und höher und stärker die weißen Schaumkronen.

"Da boten sich die beiden Pfarrer zum ersten Mal herzlichen Gruß im neuen Jahr. Aber keiner konnte viel reden. "Gieb uns etwas Wasser" bat der Angekommene und die Ruderer nickten; denn sie litten sehr unter Durst. Wein begehrten sie nicht, aber Wasser, nur Wasser. Das Wasser war damals mitten in der Wasserwüsse kostbarer als der Wein und sehr rar.

"In einer Rafeetaffe hat ber Amtsbruder bas Baffer berausgereicht. Aber die Taffe war nicht voll. Rundum ging die Taffe und jeder nette die Bunge und gab die Taffe weiter. Man brachte Wein, Reiner begehrte ihn, endlich entbedte ber Pfarrer einen gut verforften Rrug Gelterfer Waffer und nun begann ein eifriges Kludsen aus dem Krug. Wie kostbar ber ungewohnte Trank ichmedte! Dann ruftete man gur Abfahrt. Der Bfarrer hatte ben Amtsbruder gefragt, ob er ihm Beib und Rind mitnehmen und in Sicherheit bringen wolle. Diefer hatte ben Steuermann fragend angesehen; benn er hatte Bebenken wegen bes Sturms und wegen der bosen Fahrt, ihm war bange vor der Berantwortung und die Tiiden bes Waffers waren ihm befannt. Der Steuermann berftand ben fragenden Blid und blingelte guftimmend. Alfo wagte er es im Bertrauen auf Gott und im Sinblid auf ben guverläffigen Steuermann und die fraftigen Ruberer. Aber nun bat diese und jene Frau, diese und jene Kinder jollten mitgenommen, diese und jene kostbare Sabe: - ber Rachen war ichon

voll, als man die Pfarrerin aus dem Fenster heraushob und dann die Amme. Dieser hatte man das Kindlein mit wollenen Tückern sest an die Brust gebunden. Nun rüstete man es zu so ernster Fahrt. Ach! Es war noch so jung und so zart. Aber es hat sich tapfer gehalten und Engel haben sie Alle gehütet und auf händen getragen.

"Traurig stand der Pfarrer am Fenster und sah seinen Lieben nach. Wie gut war es für ihn, daß er keine Ahnung davon hatte, in welche Noth die Flüchtlinge kamen in den nächsten Stunden. Auch die Flüchtlinge saßen ruhig, still, gesaßt, als die Wellen über Bord gingen. Waren sie abgehärtet worden in den letzten schreckslichen Tagen und Nächten? Hatte der Schrecken sitr sie seine Schrecken verloren?

> Chrift, Ryrie, Komm gu uns auf bie Gee.

"Er fam und half. Sie famen Alle in Sicherheit: aber erft nach schwerer harter Arbeit. Es war Nacht, als sie endlich am Ziele anlangten. Als bann bie beiben Pfarrfrauen fich weinend begriißten, find fie ftille miteinander bei Geite gegangen in eine verborgene Ede und die Geflüchtete bat: "D lagt mich weinen, nur weinen! 3ch durfte es fünf Tage lang nicht. Es war zu viel, viel zu viel!" Und auch hier erwiesen fich bie Thränen als die große Wohlthat des Schöpfers, mit ihrer die Bruft befreienden Rraft. Dem Pfarrer aber ift ber Rhein nicht in die Werkstätte gelaufen; benn just in jener Nacht ichlug ber Wind um, das Frostwetter begann, das Waffer fiel etwas und weiterhin brachen Damme, welche jenem jo schredlich beimgesuchten Dorfe einige Luft ichafften. Der andere Pfarrer aber ist in ber folgenden Nacht mehrmals von feinem Bette aufgesprungen: benn es war ihm, als ob fein Bett auf und nieder fteige, wie ber Nachen den lieben, langen Tag.

"Das waren Zeiten, in welchen bas Berlangen nach dem Ewigen, nach Gottes Wort lebendig wurde und mit aller Macht sich regte. Warum? Die Gründe sind klar. Abgesehen von jener ersten Kriegsbetstunde anno 1870, die gehalten wurde, als unter dem Massentritt unsere Bataillone des Rheines User schon zitterten, weiß jener andere Psarrer am Rhein sich keines Gottesdienstes zu besinnen, der ergreisender gewesen wäre als jener Sylvestergottesdienst 1882/83: ringsum Finsternis am himmel und aus Erden, strömender Regen, Sturm, stundenweite Fluth, alle Häuser besetzt mit Flüchtlingen, so viele junge Männer der Gemeinde draußen auf der Rettungssahrt, die besten Felder überschwemmt, die Futtervorräthe zerstört, Alle in banger Erwartung, daß der mit so viel Mühe und Ersolg bekämpste Rhein dennoch in das Dorf eindringen würde, aber nicht wie ein starker Gewappneter über zerbrochene Dämme, soudern wie ein Dieb in der Nacht vom offenen Lande her, im Küsen des Dorfes als Grundwasser: — nie hat jener Psarrer sich so gesühlt als Mund der dankenden, bittenden, sitzsbittenden und bekennenden Gemeinde selbst, als damals.

"In derselben Stunde, als die Splvestergloden zur Andacht riesen, irrte weit weit dort draußen ein Nachen in sinstrer Nacht auf der endlosen Wassersläche umher. Stundenlang arbeiteten die Männer, rathlos starrten sie in die Nacht, sie wußten nicht mehr, wo aus, wo ein, immer näher rickten sie dem Berderben, dem Dammbruch und dem reißenden Strom und — ahnten es nicht: — da! horch! Glodenklang! "Hurrah! Unsere Gloden!" riesen sie da. "Spize links herum!" Der Splvester=Glodenklang hat sie heimgebracht aus aller Noth und Gesahr, war ihr Wegweiser geworden.

"Bie viel wäre noch zu erzählen: von jener lieben Pfarzfrau mit Mariensinn und Martha's Arbeitskraft, welche im Pfarzhof eine Bolkskiiche etablirt und siegreich durchgeführt hat während
der Zeit der Noth, — oder von jenem Pfarrherrn, dessen
in 1870/71 erprobtes und gesibtes Organisationstalent jest im
Dienst der total überschwemmten Gemeinde vortrefsliche Dienste
gethan hat, in dessen neuer damals noch nicht eingeweihter Kirche
Biele mit ihrem Bieh eine Zuslucht fanden, der auch den Landesfürsten mehrmals in seinem Hause begrissen durste, als dieser mit

seinen Töchtern kam, um nach seinem so schwer heimgesuchten Bolke zu sehen, — oder von jenem andern Pfarrer, der mitten im Gottesdienst vom Dammbruch überrascht wurde und am Kirchthurm die Nothstagge aufzog, um die Linksrheinischen zur nachbarlichen Hülfe zu entbieten, der dann auch manchen Flüchtling in sein Haus aufgenommen hat.

"Damals hat fich noch ein andrer Strom iber bas Land ergoffen, ber Strom ber Liebesgaben; babei gab es bier und bort wohl eine Stauung, ober auch eine totale Überschwemmung, und beibes war nicht gut. Es werben wenige Bfarrhäufer fein in beutschen Landen, aus benen nicht ein Segensbächlein rheinwarts gefloffen ware in jener Beit, und am Rheine fteht in der über= ichwemmten Gegend fein einziges Pfarrhaus, bas von biefem Segen nicht seinen reichen Antheil empfangen hatte, bas nicht jum Segen geworben ware und bie Geligfeit bes Bebens reichlich hatte er= fahren biirfen. - Da zeigte fich aber auch jo recht, wie außer= ordentlich schwer die rechte Runft des Gebens ift, um fo schwerer, je größer die Fille ift, aus welcher man ichopfen kann. Als die erfte Noth und die erfte Beugung vorüber war, als die Liebesgaben in lange anschwellendem Strome ankamen: ba erwachten in Man= den ichlimme Leibenschaften: Sabgier, Neib, Begehrlichkeit, Undank, Unzufriedenheit, und mancher Pfarrer hat damals ichwer gelitten. Der edelste Wein fett eine Sefe ab. Und: foll man den Wein nun ichelten, wenn ein Unmäßiger ihn migbraucht?

"Dank sei hineingerusen in all die lieben Pfarrhäuser sern und nah, Dank aus den Pfarrhäusern, die so viel Segen empfangen und geben dürsen, Dank Allen, die mitgeholsen haben zu halten die Liebeswacht am Rhein!"

Es sind nicht bloß solche entsetliche Heimsuchungen, in welschen die Liebe des Pfarrers zu seiner Gemeinde hell seuchtet. Der Brief des Apostels Paulus an den Philemon ist ihm Borbitd und Antried zu immer neuer Fürsprache. Es giebt Pfarrer, die mit rührender Treue Kollettenreisen angetreten haben, damit ihre Gemeinden einen Neubau der Kirche, die Ausstellung einer Orgel

möglich machen konnten. Und wenn das Feuer im Dorfe gewithet, wenn der Hagel die Ernte zerstört, wer steht nicht blos in der Bitte, welche in die Zeitung gerückt, sondern auch in der Fürsorge, die in der Gemeinde getroffen wird, vornan? Es ist der Pfarrer, der im Hinweis auf die Barmherzigkeit Gottes zur Barmherzigkeit mahnt, es ist der Pfarrer, der in der Nachfolge Jesu Christi den Jammer des Bolks zu lindern sucht. Und wenn Hunger eintritt: die Pfarrksiche ist die erste Stätte, von der die Suppen ins Dorf wandern, und wenn der Typhus ausbricht: ins Pfarrhaus werden die Diakonissen berusen, damit sie von dort aus die Kranken pslegen.

Bom beutschen evangelischen Pfarrhaus handelt bies Buch. Richt in Deutschland allein ift es zu finden, sondern in allen Theilen ber Erbe, wo ein beutscher Geiftlicher seine beutschen Lands leute in die Kirche sammelt, ja auch da, wo ein Missionar von treuem beutschen Blut ben Beiben bas Evangelium predigt. 3ch bin über die Grengen Deutschlands faum hinlibergefommen und habe in die beutschen Pfarrhäuser bes Auslands nur felten einen Blid gethan. Dennoch fteben fie lebhaft vor meiner Seele, wie fie ber Familie in ber Frembe ein beutsches Dabeim und ben Landsleuten ein vielgesuchter Zufluchtsort find, wie fie dem fremden Bolf Achtung vor ber beutschen Gultur einflößen und an ihrem Theil diefelbe verbreiten. Möchte diefes Buch ben Britbern und Schwestern in der Ferne, Bekannten und Unbekannten, einen beutschen Gruß bringen - in ber Schweiz und Italien, in Holland und Belgien, Franfreich und England, in St. Betersburg und bis in die Tiefen Ruflands, in den Donaulandern und in Conftanti= nopel, - einen beutschen Gruß auch ben Pfarrhäusern in Jerufalem, Kairo, Alexandrien — einen deutschen Gruß auch den vielen treuen Arbeitern in Amerika, - und überall bin, nach Oftindien und China, nach bem Often und Weften und Gilden von Afrita, nach Neuholland — und wo sonst die beutsche Bredigt des Evan= geliums bei ben Beiben Eingang gesucht. Gin Wandervolt find wir nun anderthalbtaufend Jahre. Möchten wir nie aufhören, auf

unseren Wandersahrten das Evangelium mitzubringen! — Biel Unglimpf haben die Pfarrer erfahren. An das Pfarrhaus hat die Lästerung sich selten herangewagt. Wenn das Wort vom Kreuz, das der Psarrer zu predigen hat, den Einen ein Ärgernis, den Andern eine Thorheit bleibt — das Psarrhaus, in welchem das Wort ins Leben umgesetzt wird, muthet auch die Feinde des Worts freundlich an, zumal wenn es ihnen in schwerer Stunde eine Wohlthat geboten hat. Friedrich Kückert ist Gast im Psarrhaus und läßt als Gastgeschenk ein reiches Lob in zierlichsten Hexametern zurück. Und mit Friz Reuter, dem treuherzigen Mecklenburger, wetteisert Ottilie Wilderm unth, die gemüthliche Schwäbin, das Psarrhaus in seiner liebenswirdigen Menschlichkeit zu schildern. Brauchen wir Fleiß in der richtigen Ausgestaltung unsers Hauses, damit auch in Zukunft dichterische Geister die Lust nicht verlieren, uns zu besuchen! —

Ich muß Abschied nehmen. Gott jegne euch, ihr beutschen evangelischen Bfarrhäuser! Gesegnet ihr alle, liebe Brüber, wenn ihr als Hauspriester mit ben Hausgenoffen am Tische sitzet ober als Sirten der Gemeinde auf eurer Studirftube in der Schrift forscht und Fürbitte thut, wenn ihr die Woche hindurch die man= cherlei Sorgen ber Bfarrfinder mittraget und wenn ihr am Sonntag ben heiligen Weg zum Altar und zur Rangel thut - gesegnet auch eure Schritte, wenn ihr das Brot aufs Filial tragt! Bergest nicht unfer in ben larmenden Städten, die wir mit ber Bferdebahn ober ber Droichke an ein fernes Ende ber Stadt ben hungernden und Dürftenden Wort und Sacrament bringen, wir gedenken euer, manchmal mit einem Stachel bes Beimwehs im Herzen, ob euch der Krischan im Norden oder der Henrich im Siiben zwei tapfere Pferbe an ben Wagen ichirrt ober ein fanftes Röglein zum Ritte vorführt, ob ihr, wie mein lieber Freund einst in feiner Leibesschwachheit gethan, auf einem Giel ben Berg binauf= reitet ober mit ftarken Stiefeln burch die aufgeweichten Felber ober die Schneewehen watet, - lieblich find überall die Füße ber Boten, die Frieden verffindigen und Seil predigen! Gesegnet ibr

alle, liebe Schwestern, bu junge Bfarrfrau, die du mit bem Manne in die Gemeinde eingezogen, in der füßen Soffnung, ibm auch für fein Amt eine Gehilfin zu fein, und fo freundlich mit ben Leuten verkehrst; du Kinderreiche, die du erfahren, daß bein Amt vor Allem im Saufe ift, die du aber grade als vielerfahrene Frau und Mutter jo guten Rath und fichere Silfe geben tannft; und bu wieder einsam Gewordene, der die Töchter in andere Bfarrhäuser find weggeführt worden und die Gohne entflogen find, und die bu nun nach langen, langen Jahren ben Traum ber Jugend er= füllt fiehft, neben bem geliebten Manne recht viel für die Gemeinde thun ju konnen! Gejegnet ihr Cobne, wenn ihr zu bes Baters Bergensfreude ihm im Beruf gefolgt und ber Mutter bas wunder= füße Bergklopfen bei Unhörung eurer erften Predigt bereitet, die ihr bem Beifte ber Beit, bem gottentfrembeten, fircheverachtenben, ein gläubiges: Dennoch! entgegenstellt und in die Arbeit und den Rampf mit Freuden eingetreten! Aber auch ihr follt gesegnet fein, ihr Bfarrersföhne, welche die Begeifterung auf einen andern Weg bes Berufs geführt, wenn ihr nur, ihr jungen Offiziere, Ingenieure, Urste, Lebrer, Richter, bes Brunnens nicht vergeffet, aus bem ibr geholt feid, und burch euren frommen Bandel und eure bürgerliche Tüchtigkeit bem Glauben eurer Bater Chre bereitet. Gefegnet, ibr Töchter, ob ihr felbst berufen seid, das Pfarrhaus eines geliebten Mannes zu fillen und zu ichmuden, ob ihr die Diakoniffenbaube tragt ober ob ihr ben Eltern gur Stiige im Saufe bleibt, gute Beifter zugleich für die Gemeinde! Gesegnet, bu liebe Grogmutter, die du fo gern im Pfarrhause einkehrft, beinen Rindern und Enteln immer neue Freude und ein ehrwürdiges Frauenbild für die Bemeinde! Gesegnet bu, liebe Muhme Lene, die du der schwachen und vielbelafteten Sausfrau die Laft abnimmft, die Rleinen versoraft und noch Zeit genug findest, auch in ber Gemeinde ba und bort bilfreich zu erscheinen! Gesegnet ihr Rnechte und Magbe, die ihr Jahrzehnte ichon euer Glück im Pfarrhause gefunden und treu für daffelbe einsteht! Dein Bild steht mir vor Angen, du ehrwürdiger Jubilar, ber bu fünfzig Jahre mit ber Gemeinde, eben jo lange

mit ber hausfrau und noch länger mit beinem herrn verbunden bift - Gott fegne beinen Feierabend! Dein Bild feh' ich flar, du einsam Gebliebener, in beffen Saus doch ein Baifenkind frohlich fingt und springt! Dein Bild vergeff' ich nicht, bu friih Berwitt= weter, ber bu mit ber Schwester fo friedlich hausest und die Sohne fo icon gedeihen fiehft! Ich gebente bes Saufes ber Anfechtung, in welchem Abends die Thrane rinnt und Morgens die Freude nicht aufleuchten will, welcher Art nun ber Bfahl im Fleische sei, das heimliche Leiden voll Schmerz und Schmach - o daß die Gnabe, bie allgenugfame, voll fich in bies Saus ergiege! " Es wird nicht lang mehr mahren, halt' noch ein wenig aus." Siebe, dort steht ein andres Haus, durch welches auch einst die schwerste Sorge geschritten — und beute ift's bas glückliche Pfarrhaus. Der filberne Kranz hat vor Jahren schon bas Chepaar geschmückt, Die Rinder find wohlgerathen, ichon ift ber alteste Sohn ins geiftliche Umt berufen und empfängt mit Weib und Kindern bie geliebten Eltern im eigenen Pfarrhaus, und die einzige Tochter, fie hat sich in bem zweiten Bfarrhaus angebaut, bas ber Bater einft mit bem erften vertauscht, und bem Gehilfen bes Baters ift fie Behilfin geworden. Die Freude von gestern fann heute Leid werden und bas Leid von heute morgen sich in Freude verwandeln, aber Jesus Chriftus, auf dem das evangelische Pfarrhaus gegründet ift, bleibt geftern und heute und berfelbe in Ewigkeit. Wie groß umber ber Abfall der Chriften werbe, wir fteben bei bem, der die Gnade ber Rindschaft und des Amtes gegeben. Wie groß der Wechsel ber Dinge umber fei - wir suchen bie Stätte bes Worts und Gebets, bes Friedens und bes Segens immer ichoner auszubauen, bas beutiche evangelifche Bfarrhaus.



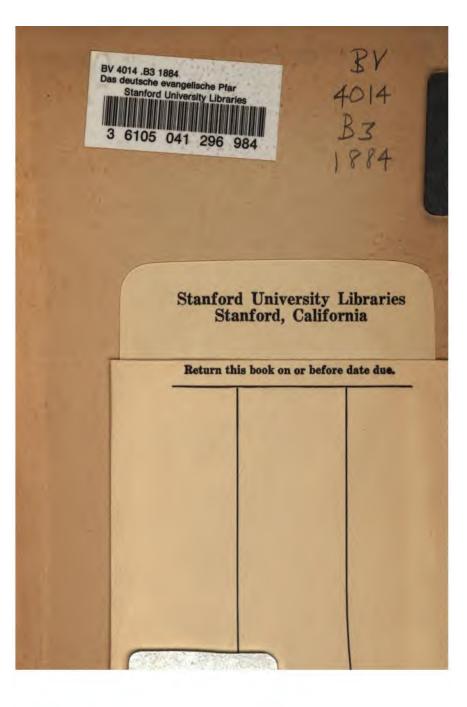

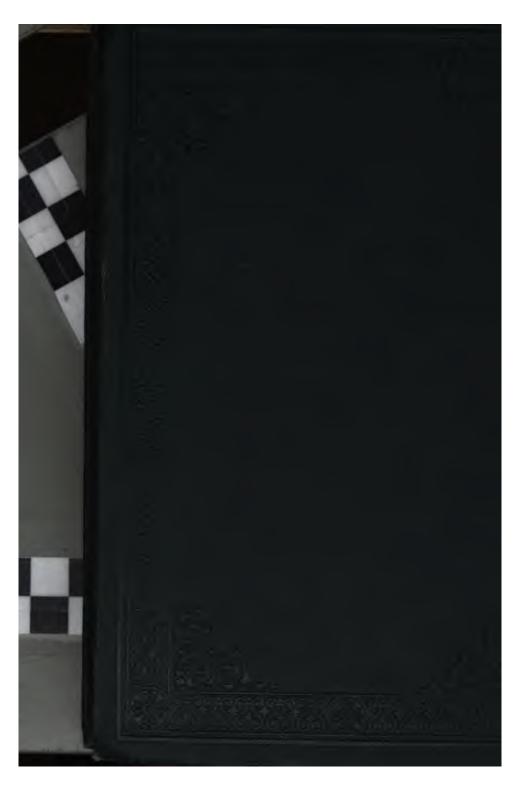